

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

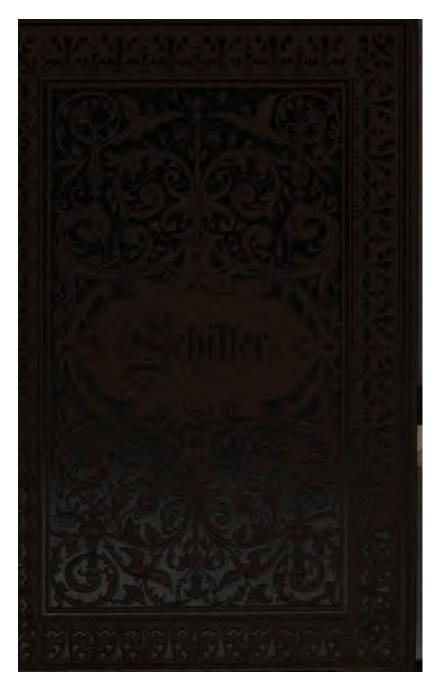

# FROM THE LIBRARY OF E. A. GREENING LAMBORN PRESENTED BY

MISS E. M. LAMBORN



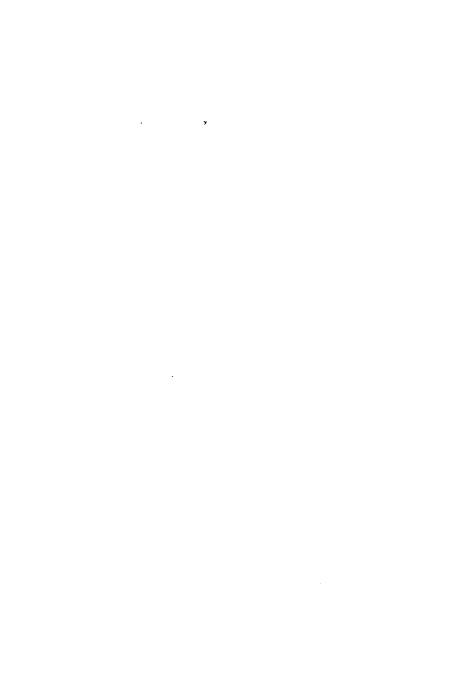

28853 f. 86



•



## Shillers

# Sämmtliche Werke

in zwölf Bänden.

Mit Einleitungen von Karl Goedeke.

Erfter Band.



### Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1881.

4. Die Buthen Parnag begann bamals ein neues Leben. Die tode wieder emperien fich gegen ben Despotismus ber Dobe und But. Die Steten nach falter Glegang. Rraftige Darftellung ber Leibenwurt und bes Spurutters, tiefe Blide in bas Innere ber Geele, Reichwum ber Abuntafie und ber Sprache follten allein ben Werth bes den außern begrunden. Unabbängig von allen äußern Umgebungen, sollte at als ein Wieten aus einer bobern Welt erfcheinen, unbefummert, ob ce paper ober mater bei feinen Beitgenoffen eine murbige Aufnahme unden werde. Richt durch fremden Ginfluß, sondern allein durch fich jeibu wute bie beutsche Dichtfunft fich aus ihrem Innern entwickeln. Beipiele einer folden Denfart mußten einen Jungling von Schillers Untagen machtig ergreifen. Daber befonbers feine Begeifterung für Woetbes Wob von Berlichingen und Gerften berge Ugolino. Spater wurde er auf Shatefpeare aufmertfam gemacht, und bies gefchab burd jeinen damaligen Lehrer, ben jetigen Bralaten Abel in Schonthat, ber überhaupt fich um ihn mehrere Berbienfte erwarb. Mit bem Dicter Soubart mar Schiller in feiner weitern Berbinbung, als daß er ihn einmal auf ber Festung Hobenasperg, aus Theilnehmung an feinem Schicffale, befuchte.

Ein episches Gedicht, Moses, gehört zu Schillers frühesten Bersuchen vom Jahr 1773, und nicht lange nachher entstand sein erstes Trauerspiel: Cosmus von Medicis, im Stoffe ähnlich mit Leisewitzens Julius von Tarent. Einzelne Stellen dieses Stlicks sind später in die Räuber aufgenommen worden; aber außerdem hat sich von Schillers Producten aus dem Zeitraume vor 1780 nichts erhalten, als wenige Gedichte, die sich im schwäsischen Magazin sinden. Schiller beschäftigte sich damals aus eigenem Antrieben nicht bloß mit Lesinus der Dichter; auch Plutarchs Biographieen, Herders und Garvens Schriften waren stir ihn besonders auziehend, und es verdient bemerkt zu werden, daß er vorzigslich in Luthers Bibelübersetung die deutsche Sprache studierte.

Medicin trieb er mit Ernst, und, um ihr zwei Jahre ausschließend zu widmen, entsagte er während dieser Beit allen poetischen Arbeiten. Er schrieb damals eine Abhandlung unter dem Titel: Philosophie der Physiologie. Diese Schrift wurde nachher lateinisch von ihm ausgearbeitet und seinen Borgesetzen im Manuscripte vorgelegt, erschien aber nicht im Drucke. Nach beendigtem Cursus vertheidigte er im Jahr 1780 eine andere Probeschrift: Ueber den Busammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner

### Inhalt.

|                                                    |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | Gek         |
|----------------------------------------------------|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|------|-----|-----|---|---|----|-----|----|---|---|---|---|---|-------------|
| <b>ladric</b> hten vo<br><b>Harlotte</b> von Schil |          |     | •   |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   | ; | . D<br>KLII |
|                                                    | <b>6</b> | e d | i   | d) | t c | : 1 | ) e | r | £ 1 | : ft | ¢ i | i : | P | r | įο | 9 ( | :. |   |   |   |   |   |             |
| heitors Abjæieb .                                  |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | 1           |
| Kmalia                                             |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | •           |
| <b>line Leichenphanta</b>                          | te       |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | 4           |
| <b>Shantafie an Laur</b> e                         | 1        |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | ,           |
| dura am Alavier                                    |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | •           |
| de Entalidung an                                   | 2aı      | ura |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | 11          |
| Das Geheimniß ber                                  |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | 11          |
| telandolie an Lau                                  |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | 14          |
| <b>hie Kinbes</b> mörberii                         |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | 17          |
| <b>Die Größ</b> e ber Wel                          |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | 21          |
| Megie auf ben Tob                                  |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | 29          |
| Me Soladt                                          |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | 20          |
| Stations                                           |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | 24          |
| Die Freundschaft                                   |          |     |     |    |     |     |     |   |     | -    |     |     |   | - |    |     | -  | - |   |   |   |   | 26          |
| Gruppe aus bem T                                   |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | 81          |
|                                                    |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | 81          |
| Oppose                                             |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   |             |
|                                                    | •        |     |     |    |     |     |     |   |     |      | -   | -   |   | - |    |     |    |   |   |   |   |   | 89          |
| Die Binmen                                         |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   |   |   |   | 84          |
| in ben Frühling                                    | •        | •   | •   | ٠  | ٠   | •   | •   | ٠ | •   | ٠    | ٠   | ٠   | ٠ | ٠ | ٠  | •   | •  | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | 84          |
| An Minna                                           | •        |     |     | •  | •   | ٠   | ٠   | ٠ | ٠   | •    | ٠   | ٠   | • | ٠ | ٠  | ٠   | ٠  | • | ٠ | ٠ | • | • | 80          |
| Die Lrimmph der L                                  | teb      | e.  |     | •  | •   | •   | ٠   | • | •   | •    | •   | •   | • | ٠ | •  | ٠   | ٠  | ٠ | • | • | • | • | 8           |
| In Glad und bie                                    | Be       | ish | eis | t  |     |     | •   | • | •   |      | ٠   | •   | • | ٠ | •  | •   | •  | • | • | • | • | ٠ | 48          |
| Minerwirbe .                                       |          |     |     |    |     |     |     |   |     |      |     |     |   |   |    |     |    |   |   | • | • | • | 44          |

### Inhalt.

|                     |          |            |     |      |     | ٠   |      |       |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   |    | Gelte    |
|---------------------|----------|------------|-----|------|-----|-----|------|-------|---|---|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|----|----------|
| Un einen Moralifter | n.,      |            | •   |      |     |     |      |       |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   |    | 46       |
| Graf Cberhard ber   | Greine   | r v        | on  | Wi   | irt | tem | berę |       |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   |    | 47       |
|                     |          |            |     |      |     |     |      |       |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   |    |          |
| Œ                   | éedi     | d) t       | e   | d c  | r   | ş w | ci   | t e i | Ħ | Þ | e r | i o | d   | c. | • |   |   |   |    |          |
| An bie Freude .     |          |            |     |      |     | •   |      |       |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   |    | 58       |
| Die unüberwindliche |          |            |     |      |     |     | •    | •     | • | • | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • | •  | 56       |
| Der Kampf           | -        |            |     |      |     |     | •    | •     |   |   | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • | •  | 58       |
|                     | <br>     |            |     |      |     |     |      |       |   |   | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • | •  | 59       |
| Die Götter Griecher |          |            |     |      |     |     | •    |       |   |   |     |     |     |    | ٠ | • | • | • | ٠  | 62       |
| Die Götter Griechen |          |            |     |      |     |     |      |       |   |   |     |     |     |    | • | • |   | • | •  | 66       |
| Die berühmte Frau   |          |            |     |      |     |     |      |       |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   | uε |          |
| Giner jungen Freun  |          |            |     |      |     |     |      | :     |   |   |     | •   | •   | •  | ٠ | • | • | • | •  | 72<br>77 |
| Int Oftober 1788    |          |            |     |      |     | •   |      |       |   |   |     | •   | •   | •  | • | ٠ | • | • | •  |          |
| •                   |          |            |     |      |     |     |      |       |   |   | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • | •  | 77       |
| Die Künftler        |          |            |     |      |     |     |      |       | • | • | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • | •  | 78       |
| Die Berftbrung von  |          |            |     |      |     |     |      |       |   | • | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • | •  | 94       |
| Dibo                |          | •          | •   | •    | •   | • • | •    | •     | • | • | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • | •  | 180      |
|                     | <u>.</u> |            |     |      |     | _   |      |       |   |   |     |     | _   |    |   |   |   |   |    |          |
| •                   | Gedi     | a)         | t   | 9 1  | r   | D t | it   | 131   | ı | P | ri  | 0   | 9 6 | •  |   |   |   |   |    |          |
| Die Begegnung .     |          |            |     |      |     |     |      |       |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   |    | 167      |
| An Emma             |          |            |     |      |     |     |      | Ċ     |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   | Ĭ  | 168      |
| Das Gebeimnig .     |          |            |     |      |     |     |      | -     |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   |    | 169      |
|                     |          |            |     |      |     |     |      |       |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   |    | 170      |
| Der Abend           |          |            |     |      |     |     |      |       |   |   |     |     | ٠.  |    |   |   |   |   |    | 178      |
| Sehnfuct            |          |            |     |      |     |     |      |       |   |   |     |     |     | ·- |   |   |   |   |    | 172      |
| Der Bilgrim         |          |            |     |      |     |     |      |       |   |   |     |     |     |    |   | Ì | ÷ |   |    | 174      |
| Die Ibeale          |          |            |     |      |     |     |      |       |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   |    | 175      |
| Des Mabdens Rlag    |          |            |     |      |     |     |      |       |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   |    | 178      |
| Der Jüngling am &   |          |            |     |      |     |     | •    | ·     |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   |    | 179      |
| Die Gunft bes Muge  | -        |            |     | :    |     |     | ·    |       |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   |    | 180      |
| Berglieb            |          |            |     | Ċ    | •   |     | •    | ·     | • | • | •   |     |     |    |   |   |   |   |    | 181      |
| Der Albenjäger .    |          |            | •   | •    |     | •   | ٠    | •     | • | • |     | •   | •   |    |   |   |   |   |    | 182      |
| Dithyrambe          |          |            |     |      |     |     |      |       | • |   |     |     |     | •  |   | • |   |   |    | 184      |
| Die vier Beltalter  |          |            |     | •    |     |     | •    |       | • | • | •   |     | •   |    | • |   |   | • |    | 186      |
| Buniciled           |          |            |     |      |     |     |      |       |   |   | •   | •   | •   |    | • | • | • | • | •  | 187      |
|                     |          |            |     |      |     |     |      | •     | • | • | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • | •  | 188      |
|                     | <br>     | . <b>4</b> |     |      |     |     |      | •     | • | • | •   | •   | •   | •  | • |   | • | • | •  |          |
| Punfolieb. 3m Ro    | rocu fi  | u ji       | uge | : et | •   | • • | •    | •     | • | • | •   | •   | •   | •  | • | • | • | ٠ | •  | 144      |

alles mit den Feierlichkeiten beschäftigt war, die burch die Ankunft bes damaligen Großfürsten Paul veranlaßt wurden.

Unter fremdem Namen ging er nach Franken und lebte dort beinahe ein Jahr in der Nähe von Meiningen zu Bauerbach, einem Gute der Frau Geheimen-Räthin von Wolzogen, deren wohlwollende Aufnahme er seiner Berbindung mit ihren Söhnen, die mit ihm in Stuttgart studiert hatten, verdankte. Sorglos und ungestört widmete er sich hier ganz seinen poetischen Arbeiten. Die Frlichte seiner Thätigkit waren: die Verschwörung des Fiesco, ein schon in Stuttgart während des Arrests angesangenes Wert, Cabale und Liebe mid die ersten Ivbeen zum Don Carlos. Im September 1783 versließ er endlich diesen Ausenthalt, um sich nach Mauntheim zu begeben, wo er mit dem dortigen Theater in genauere Verdindung trat.

Es war in Schillers Charafter, bei jedem Gintritte in neue Berbaltniffe fich fogleich mit Blanen einer vielumfaffenben Birtfamteit zu beschäftigen. Mit welchem Ernfte er bie bramatische Runft betrieb, ergibt fich aus feiner Borrebe gur ersten Ausgabe ber Rauber, aus bem Auffate liber bas gegenwärtige beutsche Theater in bem württemb. Repertorium und aus einer im ersten Hefte ber Thalia eingerlickten Borlefung fiber bie Frage: Bas tann eine gute ftebenbe Schaubühne wirten? In Mannheim hoffte er viel für das höhere Intereffe der Kunft. Er war Mitglied der damaligen durpfälzischen deutiden Gefellichaft geworben, fab fich von Mannern umgeben, von benen er eine fraftige Mitwirfung erwartete, und entwarf einen Blan, bem Theater in Mannheim burd eine bramaturgische Gesellschaft eine größere Bollfommenheit zu geben. Diefer Gedante fam nicht zur Ausfilhrung; aber Schiller verfuchte wenigstens allein für biefen 3med etwas an leiften und bestimmte bagu einen Theil ber periobischen Schrift, die er im Jahre 1784 unter bem Titel: Rheinifche Thalia, unternahm. In der Anklindigung biefer Beitschrift wirft er fich mit jugend. lichem Bertrauen dem Bublifum in Die Arme. Seine Borte find folgende:

"Alle meine Verbindungen sind nunmehr aufgelöst. Das "Publicum ist mir jetzt alles, mein Studium, mein Souverain, "mein Bertrauter. Ihm allein gehöre ich jetzt an. Bor diesem "und keinem andern Tribunal werde ich mich stellen. Dieses "nur fürcht' ich und verehr' ich. Etwas Großes wandelt mich "au bei der Borstellung, keine andere Fessel zu tragen, als "den Ausspruch der Welt — an keinen andern Thron mehr

"zu appelliren, als an die menschliche Seele. — Den Schrift"steller ilberhsipse die Nachwelt, der nicht mehr war, als seine —
"Werke — und gern gestehe ich, daß bei Herausgabe diese—
"Thalia meine vorzügliche Absicht war, zwischen dem Publicumss
"und mir ein Band der Freundschaft zu knüpfen."

lluter die dramatischen Stoffe, mit denen sich Schiller mahrende seines Aufenthaltes in Franken und Mannheim abwechselnd beschäftigte, gehörte die Geschichte Kouradins von Schwaben und eint zweiter Theil der Räuber, der eine Auslösung der Dissonanzen dieses Trauerspiels enthalten sollte. Auch entstand damals bei ihm die Idee, Shakspeares Macbeth und Timon für die deutsche Bildne zu bearbeiten. Aber Don Carlos war es endlich, wosstrer sich bestimmte, und einige Scenen davon erschienen im ersten Hefte der Thalia.

Die Borlesung dieser Scenen an dem landgräslich heffen-darmstädtischen Hofe gab Gelegenheit, daß Schiller dem dabei gegenwärtigen regierenden Herzoge von Sachsen-Weimar bekannt und von ihm zum Rath ernannt wurde. Diese Auszeichnung von einem Fürsten, der mit den Musen vertraut und nur an das Bortrefsliche gewöhnt war, mußte Schillern zur großen Ausmunterung gereichen

und hatte späterbin für ihn die wichtigsten Folgen.

Im Marz bes Jahres 1785 kam er nach Leipzig. Her erwarteten ihn Freunde, die er durch seine früheren Producte gewonnen hatte, und die er in einer glicklichen Stimmung sand. Unter diesen Freunden war auch der zu früh verstorbene Huber. Schiller selbst wurde ausgeheitert, und verledte einige Monate des Sommers zu Gohlis, einem Dorfe bei Leipzig, in einem fröhlichen Zirkel. Das Lied an die Freude wurde damals gedichtet.

Mit bem Ende bes Sommers 1785 begann Schillers Aufenthalt in Dresben und dauerte bis zum Julius 1787. Don Carlos wurde hier nicht bloß geendigt, sondern erhielt auch eine ganz neue Gestalt. Schiller bereuete oft, einzelne Scenen in der Thalia betannt gemacht zu haben, ehe das Ganze vollendet war. Er selbst hatte während dieser Arbeit beträchtliche Fortschritte gemacht, seine Forderungen waren strenger geworden, und der aufängliche Plan befriedigte ihn eben so wenig, als die Manier der Ausssührung in den ersten gedruckten Scenen.

Der Entwurf zu einem Schaufpiel: ber Menichenfeinb, und einige bavon vorhandene Scenen gehoren auch in biefe Beriode.

21 Ø

1

Bon kleinern Gebichten erschienen damals nur wenige. Schiller war theils zu sehr mit der Fortsetzung seiner Zeitschrift beschäftigt, theils war in ihm der Bunsch rege geworden, durch irgend eine Thätigkeit außerhalb des Gebietes der Dichtkunst sich eine unabhängige Existenz zu gründen. Er schwankte einige Zeit zwischen Medicin und Geschicke, und wählte endlich die letzte. Die historischen Borarbeiten zum Don Carlos hatten ihn auf einen reichhaltigen Stoff ausmerklam gemacht, den Abfall der Niederlande unter Philipp dem Zweiten. Zur Behandlung dieses Stoffes sing er daher au, Materialien zu sammeln. Auch beschloß er damals, Geschichten der merkwirdigsten Kevolutionen und Berschwörungen herauszugeben, wodon aber nur ein Theil erschien, der von Schiller selbst etwas mit entbält.

Cag liostro spielte damals eine Rolle in Frankreich, die viel Aussehn erregte; unter dem, was von diesem sonderbaren Mann erzählt wurde, sand Schiller Manches brauchdar sitr einen Roman, und es entstand die Idee zum Geisterseher. Es sag durchaus keine wahre Geschichte dabei zum Grunde, sondern Schiller, der nie einer geheimen Gesuschaft angehörte, wollte bloß in dieser Gattung seine Kräfte versuchen. Das Wert wurde ihm verleidet und blied unbeendigt, als aus den Anfragen, die er von niehrern Seiten erhielt, hervorzugehen schien, daß er bloß die Neugierde des Publicums auf die Begebenheit gereizt hätte. Sein Zweck war eine höhere Wirkung gewesen.

Das Jahr 1787 führte ihn nach Weimar. Goethe war bamals in Italien, aber von Wieland und herber wurde Schiller mit Wohlwollen aufgenommen. herber war für ihn äußerst anziehend, aber die väterliche Zuneigung, mit der ihm Wieland zuvorkan, wirkte noch in einem höheren Grade auf Schillers Empfänglichteit. Er schrieb banals an einen Freund:

"Wir werden ichone Stunden haben. Bieland ift jung,

"wenn er liebt." Ein solches genaueres Berhältniß gab Anlaß, daß Schiller zu einer fortgesetten Theilnahme am deutschen Mercur aufgesordert wurde. Die Idee, dieser Zeitschrift durch ihn eine frischere und jugendlichere Gestalt zu geben, war für Wieland sehr erfreulich. Schiller ließ es nicht an Thätigkeit sehlen und lieferte die Götter Griechen-lands, die Kinstler, ein Fragment der niederländischen Geschichte, die Briefe ilber Don Carlos und einige andere prosaliche

Auffähe für die Jahrgänge des Mercur von 1788 und 1789, die siberhaupt zu den reichhaltigsten gehörten und zugleich durch Beiträge von Goethe, Kant, Herder und Reinhold fich auszeichneten.

Noch im Jahre 1787 wurde Schiller von der Dame in Meiningen, die ihn, nach seiner Entsernung von Stuttgart, mit so vieler Gitte aufgenommen hatte, zu einem Besuche eingeladen. Auf dieser Reise, die er aus inniger Dantbarkeit und Hochschatzung unternahm, verweilte er auch mit vieler Annehmsichkeit in Rudolstadt, machte dort interessante Bekanntschaften und sah zuerst seine nachherige Gattin, Fraulein von Lengeselb.

Einige Wochen waren nach seiner Zurucktunft von dieser Reise

vergangen, als er an einen Freund ichrieb:

"Ich bedarf eines Mediums, durch das ich die andern "Frenden genieße. Freundschaft, Geschmack, Wahrheit und "Schönheit werden mehr auf mich wirken, wenn eine ununter"brochene Reihe seiner wohlthätiger häuslicher Empfindungen "mich sür die Freude stimmt und mein erstarrtes Wesen wie"der durchwärnt. Ich din dis jetzt, ein isolirter fremder "Wensch, in der Natur herumgeirrt und habe nichts als Eigen"thum besessen. — Ich sehne mich nach einer dürgerlichen "und häuslichen Existenz. — Ich habe seit vielen Jahren kein"stände dazu sessischen "sich das seiner die Gegen"stände dazu sehlsten, sondern darum, weil ich die Freuden "mehr naschte, als genoß, weil es mir au immer gleicher "und sauster Empfänglichkeit mangelte, die nur die Kuhe des "Familienlebens gibt."

Die Gegend bei Audolstadt hatte Schillern so sehr angezogen, daß er sich entschloß, den Sommer des Jahres 1788 dort zu verleben. Er wohnte vom Mai bis zum November theils in Bolkstädt, nicht weit von Audolstadt, um das Landleben zu genießen, theils später in Audolstadt selbst, und die Familie der Frau von Len gefeld war fast täglich sein Umgang. Im November schrieb er:

"Mein Abzug aus Rudolstadt ist mir in der That schwer "geworden. Ich habe dort viele schöne Tage gelebt und ein

"fehr werthes Band ber Freundschaft gestiftet."

Während diese Aufenthaltes in Rudolstadt traf sich's, daß Schiller zum erstenmale Goethen sah. Seine Erwartung war aufs höchste gespaunt, theils durch die fruhern Eindrücke von Goethes Werken, theils durch alles, was er iber sein Bersönliches in Weimar

gehört hatte. Goethe erschien in einer zahlreichen Gesellschaft, heiter und mittheilend, besonders über seine italienische Reise, von der er eben zurückgekommen war; aber diese Ruhe und Unbefangenheit hatte für Schillern, der in dem Bewußtsein eines rastlosen und unbefriedigten Strebens ihm gegenüber saß, damals etwas Unbehagliches.

"Im Ganzen genonmen," schrieb er über diese Ansammentunft, "ist meine in der That große Jdee von Gocthe nach "dieser persönlichen Bekanntschaft nicht vermindert worden; "aber ich zweisse, ob wir einander je sehr nahe rlicken werden. "Bieles, was mir jett noch interessant ist, was ich noch zu wünschen und zu hofsen habe, hat seine Epoche bei ihm "durchlebt. Sein ganzes Wesen ist schon von Ansang her "anders angelegt, als das meinige, seine West ist nicht die "meinige, unsere Borstellungsarten scheinen wesentlich ver"schieden. Indessen schließt sich aus einer solchen Zusammen"tunft nicht sicher und gründlich. Die Zeit wird das Weitere
"lehren."

Und die Zeit lehrte schon nach einigen Monaten, daß Goethe wenigstens keine Gelegenheit versäumte, sich für Schillern, den er zu schätzen wußte, thätig zu verwenden. Als der Professor Sichhorn damals Jena verließ, war eben Schillers Werk über den Abfall der Riederlande erschienen und versprach viel von ihm für den Vortrag der Geschichte. Goethe und der Geheime-Aath von Voigt bewirtten daher seine Anstellung als Professor in Jena. Schillern war dies allerdings erwinscht, aber zugleich überraschend, da er zu einem solchen Lehrante noch eine Vorbereitung von einigen Jahren sür nöthig gehalten hatte.

Seit seiner Abreise von Dresden bis jum Frühjahr 1789, als ber Zeit, da er seine Professur in Jena antrat, beschäftigte ihn hauptsächlich sein historisches Werk. Er schrieb darüber einem Freunde:

"Du glaubst taum, wie zusrieden ich mit meinem neuen "Fache bin. Ahnung großer unbebauter Felder hat stir mich "so viel Reizendes. Mit jedem Schritte gewinne ich an Ideen, "und meine Secle wird weiter mit ihrer Welt."

Eine spätere Meußerung über ben historischen Styl mar folgende:

"Das Interesse, welches die Geschichte des peloponnesischen "Rrieges für die Griechen hatte, muß man jeder neuern Ge-"schichte, die man für die Neuern schreibt, zu geben suchen. Für die Zuverläffigkeit diefer Radrichten bürgt der Appellationsrath Körner in Dresden als ihr Berfasser. Seit dem Jahre 1785 gehörte er zu Schillers vertrautesten Freunden und wurde von mehrern Personen, die mit dem Berewigten in genauester Berbindung gewesen waren, durch schähdare Beiträge unterflüt. Richt der kleinste Umstand ist in diese Lebensbeschreibung ausgenommen worden, der nicht auf Schillers eigene Aeußerungen oder auf glaubwürdige Zeugnisse sich geründet. Ru bemerken ist, daß sie im Jahre 1812 verfast worden sind.

おけられていて、ないとないないのは、これにはなるとのであるというできれていないというと

43

Die Sitte und Denfart bes väterlichen Saufes, in welchem Schiller Die Nahre feiner Kindheit verlebte, war nicht begunftigend für die frübgeitige Entwidelung vorhandener Fabigfeiten, aber ffir Die Gefundheit ber Seele von wohlthätigem Ginfinffe. Ginfach und ohne vielfeitige Ausbildung, aber fraftvoll, gewandt und thatig für bas praftifche Leben, bieder und fromm war ber Bater. Als Bunbargt ging er im Sabre 1745 mit einem bayerifchen Sufaren-Regimente nach ben Rieberlanden, und der Mangel an binlanglicher Beschäftigung veranlafte ibn, bei bem bamaligen Rriege fich als Unterofficier gebranchen gu laffen, wenn fleine Commando's auf Unternehmungen ausgeschickt wurben. Als nach Abichluß bes Nachner Friedens ein Theil bes Regiments. bei bem er biente, entlaffen wurde, febrte er in fein Baterland, bas Bergogthum Bürttemberg, gurud, erhielt bort Anstellung und mar im Rabre 1757 Rabnrich und Abjutant bei bem damaligen Regimente Bring Louis. Dies Regiment gehörte gu einem wurttembergifchen Silfscorps, das in einigen Feldzugen bes fiebenjährigen Rrieges einen Theil ber öfterreichischen Armee ausmachte. In Bohmen erhielt biefes Corps einen bedeutenden Berluft durch eine heftige auftedende Krantbeit, aber Schillers Bater erhielt fich burch Mägigfeit und viele Bewegung gefund und itbernahm in diesem Falle ber Roth jedes erforberliche Beichaft, wogu er gebrancht werben tonnte. Er beforgte bie Kranten, als es an Bundarzten fehlte, und vertrat bie Stelle bes Beiftlichen bei bem Gottesbienfte bes Regiments burch Borlefung einiger Bebete und Leitung bes Gefangs.

Seit dem Jahre 1759 stand er bei einem andern württembergischen Sorps in Hessen und in Thüringen und benutte jede Stunde der Musse, um durch eigenes Studium, ohne fremde Beihilfe, nachzuholen, was ihm in frühern Jahren, wegen ungünstiger Umstände, nicht gesehrt worden war. Mathematik und Philosophie betrieb er mit Effer, und landwirthschaftliche Beschäftigungen hatten dabei sir ihn einen vorzsiglichen Reiz. Eine Baumschule, die er in Ludwigsburg

A TO LAND TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF

٠,

The Military of the I

ŗ.

÷

anlegte, wo er nach beendigtem Kriege als Hauptmann im Quartier war, hatte den glücklichsten Erfolg. Dies veranlaßte den damaligen Herzog von Birttemberg, ihm die Aufsicht liber eine größere Anstalt dieser Art zu übertragen, die auf der Solitude, einem herzoglichen Lusischlosse, war errichtet worden. In dieser Seule befriedigte er vollsommen die von ihm gehegten Erwartungen, war geschätzt von seinem Fürsten und geachtet von allen, die ihn kannten, erreichte ein hohes Alter, und hatte noch die Freude, den Ruhm seines Sohnes zu erleben. Ucber diesen Sohn sindet sich solgende Stelle in einem noch vorhandenen eigenhändigen Aussales Baters:

"Und du, Wefen aller Wefen! Dich hab' ich nach ber Geburt "meines einzigen Sohnes gebeten, bag bu bemfelben an Beiftes-"stärte zulegen möchteft, was ich aus Mangel an Unterricht nicht "erreichen tonnte, und du haft mich erhört. Dant bir, gutig-"ftes Befen, daß du auf die Bitten der Sterblichen achteft! -" Schillers Mutter wird von zuverläffigen Berfonen als eine anfpruchslofe, aber verständige und gutmuthige Hausfrau beschrieben. Gatten und Rinder liebte fie gartlich, und die Innigfeit ihres Gefühls machte fie ihrem Sohne fehr werth. Bum Lefen batte fie wenig Beit, aber Ut und Bellert maren ihr lieb, besonders als geiftliche Dichter. Bon solchen Eltern wurde Rohann Christoph Friedrich Schiller am 10. November 1759 ju Marbach, einem murttembergifchen Städtchen am Redar, geboren. Ginzelne Blige, beren man fich aus seinen frithesten Jahren erinnert, maren Beweise von Beichbeit bes Bergens, Religiofitat und ftrenger Bewiffenhaftigfeit. erften Unterricht erhielt er von dem Bfarrer Mofer in Lorch, einem witrttembergischen Grenzdorse, wo Schillers Eltern von 1765 an brei Rabre lang fich aufbielten. Der Gobn biefes Beiftlichen, ein nachheriger Prediger, war Schillers erfter Jugendfreund, und bies erwecte bei ihm mabriceinlicher Beife bie nachberige Reigung gum geiftlichen Stande.

Die Schiller'iche Familie zog im Jahre 1768 wieder nach Ludwigsburg. Dort sah ber neunjährige Knabe zum erstenmal ein Theater, und zwar ein so glänzendes, wie es die Pracht des hofes unter des herzogs Karl Regierung erforderte. Die Wirkung war mächtig; es eröffnete sich ihm eine neue Welt, auf die sich alle seine jugendlichen Spiefe bezogen, und Plane zu Trauerspielen beschäftigten ihn schon damals, aber seine Neigung zum geiftlichen Stande verminderte sich nicht.

Bis zum Jahre 1773 erhielt er seinen Unterricht in einer öffent-

lichen größern Schule zu Ludwigsburg, und auf diese Zeit erinnert sich ein damaliger Mitschiller seiner Munterfeit, seiner oft muthwilligen Laune und Keckheit, aber auch seiner edeln Dentart und seines Fleißes. Die guten Zeugnisse seiner Lehrer machten den regierenden Herzog auf ihn ausmerksam, der damals eine neue Erziehungsanstalt mit großem Eiser errichtete und unter den Söhnen seiner Officiere Zöglinge dafür aussuchte.

Die Aufnahme in diese Institut, die militärische Pflanzschile auf dem Enstschlsse Solitude und nachberige Karlsschule zu Stuttgart, war eine Gnade des Fürsten, deren Ablehnung für Schillers Bater allerdings bedenklich seine mußte. Gleichwohl eröffnete dieser dem Herzege freimitthig die Absicht, seinen Sohn einem Stande zu widmen, zu welchem er bei der neuen Bildungsanstalt nicht vorbereitet werden konnte. Der Herzog war nicht beleidigt, aber verlangte die Wahl eines andern Studiums. Die Berlegenheit war groß in Schillers Familie; ihm selbst tostete es viel Ueberwindung, seine Neigung den Berhältnissen seines Baters aufzuopfern, aber endlich entschiede er sich sit vos juristische Fach und wurde im Jahr 1773 in das neue Institut aufgenommen. Noch im folgenden Jahre, als jeder Zögling seine eigene Charafter-Schilderung ausset, mußte, wagte Schiller das Geständnis:

"baß er fich weit glücklicher schätzen wurde, wenn er bem "Baterlande als Gottesgelehrter bienen tonnte."

Auch ergriff er im Jahr 1775 eine Gelegenheit, wenigstens das juriftische Studium, das für ihn nichts Anziehendes hatte, aufzugeben. Es war bei dem Institute eine neue Lehranstalt für künstige Aerzte errichtet worden, der herzog ließ jedem Böglinge die Wahl, von dieser Anstalt Gebrauch zu machen, und Schiller benutzte diese Aufsorderung.

Auf der Karlsschule war es, wo seine frühesten Gedichte entstanden. Ein Versuch, das Eigenthümliche dieser Producte aus damaligen äußern Ursachen vollständig zu erklären, wäre ein vergebliches Bemilhen. Von dem, was die Richtung eines solchen Geistes bestimmte, blieb natürlicher Weise Vieles verdorgen, und nur folgende besannt gewordene Umstände verdienen in dieser Rücksicht bemerkt zu werden.

Deutsche Dichter zu lesen, gab es auf der Karlsschule, so wie auf den meisten damaligen Unterrichtsanstalten in Deutschland, wenig Gelegenheit. Schiller blieb daher noch unbekannt mit einem großen Theil der vaterländischen Literatur; aber desto vertrauter wurde er mit den Werten einiger Lieblinge. Alopstock, Uh, Lessing, Goethe und von Gerstenberg waren die Freunde seiner Jugend.

Auf bem beutschen Barnag begann bamals ein neues Leben. Die beften Ropfe emporten fich gegen ben Despotismus ber Mobe und gegen bas Streben nach falter Cleganz. Rräftige Darftellung ber Leibenichaft und des Charatters, tiefe Blide in das Innere der Seele, Reichthum ber Bhantafie und ber Sprache follten allein ben Werth bes Dicters begründen. Unabhängig von allen äußern Umgebungen, follte er als ein Wefen aus einer bobern Welt erscheinen, unbekummert, ob er früher oder später bei feinen Zeitgenoffen eine würdige Aufnahme finden werde. Nicht durch fremden Einfluß, sondern allein burch fich felbst follte die deutsche Dichtfunft fich aus ihrem Innern entwickeln. Beispiele einer folden Denfart mußten einen Rungling von Schillers Anlagen machtig ergreifen. Daber befonders feine Begeisterung für Svethes Got von Berlichingen und Berften ber ge Ugolino. Spater murbe er auf Shateipeare aufmertiam gemacht, und dies geichab burch seinen bamaligen Lebrer, ben jetigen Bralaten Abel in Schonthal, der überhaupt fich um ihn mehrere Berdienfte erwarb. Mit dem Dicter Schubart mar Schiller in feiner weitern Berbindung, als daß er ihn einmal auf ber Festung Hohenasperg, aus Theilnehmung an feinem Schicffale, befuchte.

Ein episches Gebicht, Moses, gehört zu Schillers frühesten Bersuchen vom Jahr 1773, und nicht lange nachher entstand sein erstes Trauerspiel: Cosmus von Medicis, im Stoffe ähnlich mit Leisewitzens Julius von Tarent. Einzelne Stellen dieses Stilcks sind später in die Räuber aufgenommen worden; aber außerdem hat sich von Schillers Producten aus dem Zeitraume vor 1780 nichts erhalten, als wenige Gedichte, die sich im schwäbischen Magazin sinden. Schiller beschäftigte sich damals aus eigenem Antriebe nicht bloß mit Lesung der Dichter; auch Plutarchs Biographieen, herders und Garvens Schriften waren sir ihn besonders auziehend, und es verdient bemerkt zu werden, daß er vorzäglich in Luthers Bibelübersetung die deutsche Sprache studietete.

Medicin trieb er mit Ernst, und, um ihr zwei Jahre ausschließend zu widmen, entsagte er während dieser Zeit allen poetischen Arbeiten. Er schrieb damals eine Abhandlung unter dem Titel: Philosophie der Physiologie. Diese Schrift wurde nachher lateinisch von ihm ausgearbeitet und seinen Borgesetzen im Manuscripte vorgelegt, erschien aber nicht im Drucke. Nach beendigtem Eursus vertheibigte er im Jahr 1780 eine andere Probeschrift: Ueber den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner

geistig en. Der Erfolg davon war eine baldige Anstellung als Regiments-Medicus bei dem Regimente Augé, und seine Zeitgenossen behaupten, daß er sich als praktischer Arzt durch Geist und Kühnheit, aber nicht in gleichem Grade durch Glück ausgezeichnet habe.

Nach Ablauf ber Zeit, in der ihn ein strenges Gelübde von der Boesie entfernte, kehrte er mit erneuerter Liebe zu ihr zuruck. Die Räuber und mehrere einzelne Gedichte, die er kurz nachher, nebst den Producten einiger Freunde, unter dem Titel einer Anthologie herausgab, entstanden in den Jahren 1780 und 1781, welche zu den entstehendsten seines Lebens gehörten.

Für die Räuber fand Schiller keinen Berleger, und mußte den Druck auf eigene Kosten veranstalten. Desto erfreulicher war ihm der erste Beweis einer Anerkennung im Auslande, als ihn schon im Jahr 1781 der Hof-Kammerrath und Buchhändler Schwau in Manuheim zu einer Umarbeitung diese Werks für die dortige Bühne aufforderte. Sinem ähnlichen Antrag, der zugleich auf kinftige dramatische Producte gerichtet war, erhielt er kurz darauf von dem Director des Manuheimer Theaters selbst, dem Freiherrn von Dalberg. Was Schiller hierauf erwiederte, ist noch vorhanden, und es ergibt sich daraus, wie kreng er sich selbst beurtheilte, und wie leicht er in zede Abänderung willigte, von deren Rothwendigkeit man ihn isberzeugte, aber wie wenig auch diese Willschrigkeit in Schlassheit ausartete, und wie nachbricklich er in wesentlichen Punkten, selbst gegen einen Mann, den er hochschäfte, die Rechte seines Werks vertheibigte.

Die schriftlichen Berhandlungen endigten sich zu beiderseitiger Zufriedenheit, und die Räuber wurden im Januar 1782 in Mannheim aufgeführt. Bei dieser und der zweiten Aufführung im Mai eben dieses Jahres war Schiller gegenwärtig, aber die Reise nach Mannheim hatte heimlich geschehen mitsten, und blieb nicht verborgen. Ein

pierzehntägiger Arreft mar bie Strafe.

Bu eben dieser Zeit wurde Schillern burch einen andern Umstand sein Aufenthalt in Stuttgart noch mehr verbittert. Eine Stelle in den Räubern, wodurch sich die Graubündtner beleidigt fanden, veranlaste eine Beschwerde, und der Herzog verbot Schillern, außer dem medicinischen Fache irgend etwas drucken zu lassen. Dies war für ihn eine desto drückendere Beschränkung, je günstigere Aussichten sich ihm durch den glücklichen Erfolg seines ersten Trauerspiels eröffneten. Auch hatte er sich mit dem Prosessor Abel und dem Bibliothekar Petersen in Stuttgart vereinigt, um eine Zeitschrift unter dem Titel:

Burttembergisches Repertorium ber Literatur, herauszugeben, zu beren ersten Stüden er einige Ausstäte, als: über bas gegenwärtige beutsche Theater; ber Spaziergang nuter ben Linden; eine großmüthige Handlung aus ber neuesten Geschichte, und verschiebene Recensionen, vorzüglich eine sehr strenge und ausssührliche über die Räuber, liesexte. Indessen gab es noch einen Ausweg, um jenes Berbot rückgängig zu machen, wozu aber Schiller sich nicht entschließen konnte.

In fpatern Rabren erzählte er felbft, wie ein glaubwürdiger Mann bezeugt, daß es nicht feine Beschäftigung mit Boefie ilberhaupt, sonbern seine besondere Art zu dichten war, was bamals die Unaufriedenbeit bes Bergogs erregte. Als ein vielseitig gebilbeter Fürst achtete ber Serava iebe Gattung von Runft und hatte gern gefehen, daß auch ein porzuglicher Dichter aus ber Karlsichule bervorgegangen mare. Aber in Schillers Broducten fand er häufige Verstöße gegen den bessern Gefchmad. Gleichwohl gab er ihn nicht auf, ließ ihn vielmehr zu fich fommen, warnte ibn auf eine väterliche Art, wobei Schiller nicht ungerührt bleiben fonnte, und verlangte blog, daß er ihm alle feine poetischen Producte zeigen sollte. Dies einzugehen, mar Schillern unmöglich, und feine Weigerung wurde natürlicher Beife nicht wohl aufgenommen. Es scheint jedoch, daß bei bem Berzoge auch nachber noch ein gewiffes Intereffe für Schillern fibrig blieb. Wenigstens wurden feine strengen Magregeln gegen ihn gebrancht, als er später sich beimlich von Stuttgart entfernte, und biefer Schritt hatte für feinen Bater feine nachtheiligen Folgen. Auch durfte Schiller nachher im Jahre 1793, als der Herzog noch lebte, eine Reise in sein Baterland und an feinen Eltern magen, ohne daß biefe Busammenfunft auf irgend eine Art gestort murbe.

Die Aufflihrung ber Näuber in Mannheim, wo die Schanspielfunst damals auf einer hohen Stufe stand, und besonders Ifflands
Darstellung des Franz Moor, hatte auf Schillern begeisternd gewirkt.
Seine dortige Aufnahme versprach ihm ein schönes poetisches Leben, dessen dersen er nicht widerstehen konnte. Aber gleichwohl wünschte er Stuttgart nur mit Erlaubniß des Herzogs zu verlassen. Diese Erlaubniß hosse er durch den Freiherrn von Dalberg auszuwirken, und
seine Briefe an ihn enthalten mehrmalige dringende Gesinche um eine
solche Berwendung. Aber es mochten Schwierigkeiten eintreten, seine
Bitte zu erfüllen; seine Ungeduld wuchs, er entschloß sich zur Flucht
und wählte dazu den Zeitpunkt im Oktober 1782, da in Stuttgart

alles mit den Feierlichkeiten beschäftigt war, die burch die Ankunft bes bamaligen Grofifurften Paul veranlagt wurden.

Unter fremdem Namen ging er nach Franken und lebte dort beinahe ein Jahr in der Nähe von Meiningen zu Bauerbach, einem Gute der Frau Geheimen-Räthin von Wolzogen, deren wohlwollende Aufnahme er seiner Berbindung mit ihren Söhnen, die mit ihm in Stuttgart studiert hatten, verdankte. Sorglos und ungestört widmete er sich hier ganz seinen poetischen Arbeiten. Die Frsche seiner Thätigkeit waren: die Berschwörung des Fiesco, ein schon in Stuttgart während des Arrests angesangenes Werk, Cabale und Liebe und die ersten Iveen zum Don Carlos. Im September 1783 verließ er endlich diesen Aufenthalt, um sich nach Mannheim zu begeben, wo er mit dem dortigen Theater in genauere Berbindung trat.

Es war in Schillers Charafter, bei jedem Gintritte in neue Berbaltniffe fich fogleich mit Blanen einer vielumfaffenden Birtfamteit gu beschäftigen. Mit welchem Ernfte er die bramatifche Runft betrieb, ergibt fich aus feiner Borrebe zur erften Ausgabe ber Räuber, aus bem Auffage fiber bas gegenwärtige beutsche Theater in dem württemb. Repertorium und aus einer im ersten Sefte ber Thalia eingerlickten Borlefung liber Die Frage: Bas tann eine gute ftebenbe Schaubühne wirken? In Mannheim hoffte er viel für bas höhere Intereffe ber Runft. Er war Mitglied ber bamaligen durpfalgifchen beutichen Gefellichaft geworben, fab fich von Mannern umgeben, von benen er eine fräftige Mitwirkung erwartete, und entwarf einen Blan, bem Theater in Mannheim burch eine bramaturgische Gefellichaft eine größere Bolltommenbeit zu geben. Diefer Gedante tam nicht zur Ausfilhrung; aber Schiller versuchte wenigstens allein für biefen 3med etwas gu leiften und bestimmte dazu einen Theil ber periodischen Schrift, die er im Jahre 1784 unter bem Titel: Rheinische Thalia, unternahm. In ber Anklindigung biefer Beitschrift wirft er fich mit jugendlichem Bertrauen bem Bublifum in Die Arme. Seine Worte find folgende:

"Alle nieine Verbindungen sind nunmehr aufgelöst. Das "Publicum ist mir jetzt alles, mein Studium, mein Souverain, "mein Bertrauter. Ihm allein gehöre ich jetzt an. Bor diesen "und keinem andern Tribunal werde ich mich stellen. Dieses "nur fürcht' ich und verehr' ich. Etwas Großes wandelt mich "an bei der Borstellung, keine andere Fessel zu tragen, als "den Ausspruch der Welt — an keinen andern Thron wehr

"zu appelliren, als an die menschliche Seele. — Den Schrift—
"steller ilberhitpfe die Nachwelt, der nicht mehr war, als seine"Berke — und gern gestehe ich, daß bei Herausgabe dieser "Thalia meine vorzitgliche Absicht war, zwischen dem Publicums "und mir ein Band der Freundschaft zu knüpfen."

Unter die dramatischen Stoffe, mit denen sich Schiller während seines Ausenthaltes in Franken und Mannheim abwechselnd beschäftigte, gehörte die Geschichte Kouradins von Schwaben und ein zweiter Theil der Räuber, der eine Ausschung der Dissonanzen dieses Trauerspiels enthalten sollte. Auch entstand damals bei ihm die Idee, Shakspeares Macbeth und Timon für die deutsche Bühne zu bearbeiten. Aber Don Carlos war es endlich, wosstrer sich bestimmte, und einige Scenen davon erschienen im ersten hefte der Thalia.

Die Borlesung dieser Scenen an dem landgrästlich hessen-darmstädtischen Hofe gab Gelegenheit, daß Schiller dem dabei gegenwärtigen regierenden Herzoge von Sachsen-Weimar bekannt und von ihm zum Rath ernannt wurde. Diese Auszeichnung von einem Fürsten, der mit den Musen vertraut und nur an das Bortreffliche gewöhnt war, mußte Schillern zur großen Ausmunterung gereichen

und hatte späterhin fur ihn bie wichtigsten Folgen.

Im März des Jahres 1785 kam er nach Leipzig. Hier erwarteten ihn Freunde, die er durch seine früheren Producte gewonnen hatte, und die er in einer glicklichen Stimmung sand. Unter diesen Freunden war auch der zu früh verstorbene Huber. Schiller selbst wurde aufgeheitert, und verlebte einige Monate des Sommers zu Gohlis, einem Dorse bei Leipzig, in einem fröhlichen Zirkel. Das

Lied an bie Freude murde bamals gebichtet.

Mit dem Ende des Sommers 1785 begann Schillers Aufenthalt in Dresden und dauerte bis zum Julius 1787. Don Carlos wurde hier nicht bloß geendigt, sondern erhielt auch eine ganz neue Gestalt. Schiller bereuete oft, einzelne Scenen in der Thalia betannt gemacht zu haben, ehe das Ganze vollendet war. Er selbst hatte während dieser Arbeit beträchtliche Fortschritte gemacht, seine Forderungen waren strenger geworden, und der ausängliche Plan befriedigte ihn eben so wenig, als die Manier der Ausführung in den ersten gedruckten Scenen.

Der Entwurf zu einem Schauspiel: ber Menichenfeinb, und einige bavon vorhandene Scenen gehoren auch in biefe Beriode.

Bon fleinern Gedichten erschienen damals nur wenige. Schiller war theils ju febr mit ber Fortfetung feiner Beitfchrift beschäftigt, theils war in ihm ber Wunfch rege geworben, burch irgend eine Thatigfeit außerhalb bes Gebietes ber Dichtfunft fich eine unabhangige Existenz Bu grunden. Er fcwantte einige Beit zwifchen Medicin und Befcichte, und mabite endlich bie lette. Die hiftorifchen Borarbeiten jun Don Carlos hatten ibn auf einen reichhaltigen Stoff aufmertfam gemacht, ben Abfall ber Rieberlande unter Bhilipp bem Bweiten. Bur Behandlung biefes Stoffes fing er baber au, Materialien zu fammeln. Auch beschloß er bamals, Geschichten ber mertwürdigften Repolutionen und Berichwörungen berauszugeben, movon aber nur ein Theil erschien, ber von Schiller felbst etwas mit enthält.

Caglioftro fpielte danials eine Rolle in Frankreich, Die viel Auffehen erregte; unter bem, was von diefent fonderbaren Dann ergahlt wurde, fand Schiller Manches brauchbar für einen Roman, und es entftand bie Ibee jum Beifterfeber. Es lag burchaus feine mabre Gefdichte babei jum Grunde, fonbern Schiller, ber nie einer gebeimen Befellichaft angeborte, wollte blog in biefer Gattung feine Kräfte versuchen. Das Wert wurde ihm verleidet und blieb unbeenbigt, als aus ben Anfragen, Die er von mehrern Seiten erbielt, hervorzugeben ichien, bag er blog bie Reugierbe bes Bublicums auf die Begebenheit gereizt hatte. Sein 3wed mar eine höhere Birtung gewesen.

Das Jahr 1787 führte ibn nach Weimar. Goethe mar bamals in Italien, aber von Wieland und Berber wurde Schiller mit Bobiwollen aufgenommen. Berber war für ihn außerft augiebend, aber die vaterliche Buneigung, mit der ihm Bieland guportant, wirtte noch in einem boberen Brabe auf Schillers Empfängliditeit.

Er ichrieb bamals an einen Freund:

"Wir werben ichone Stunden haben. Bieland ift jung, "wenn er liebt."

Ein solches genaueres Berhältniß gab Anlaß, daß Schiller zu einer fortgesetten Theilnahme am bentichen Mercur aufgeforbert wurde. Die Boee, biefer Reitschrift bnrch ihn eine frifchere und jugendlichere Bestalt zu geben, mar für Bieland febr erfreulich. Schiller ließ es nicht an Thatigfeit fehlen und lieferte bie Gotter Griechenlands, Die Runfiler, ein Fragment ber nieberlanbifchen Befcichte, die Briefe fiber Don Carlos und einige andere profaifche Auffähe für die Jahrgänge des Mercur von 1788 und 1789, die iberhaupt zu den reichhaltigsten gehörten und zugleich durch Beiträge von Goethe, Kaut, Herder und Reinhold sich auszeichneten.

Noch im Jahre 1787 wurde Schiller von ber Dame in Meiningen, die ihn, nach seiner Entsernung von Stuttgart, mit so vieler Gitte aufgenommen hatte, zu einem Besuche eingeladen. Auf dieser Reise, die er aus inniger Dankbarkeit und Hochschätzung unternahm, verweilte er auch mit vieler Annehmlichkeit in Rudolstadt, machte dort interessante Bekanntschaften und sah zuerst seine nachherige Gattin, Fräulein von Lengeselb.

Ginige Wochen waren nach seiner Zurudfunft von bieser Reise

vergangen, als er an einen Freund ichrieb:

"Ich bedarf eines Mediums, durch das ich die andern "Freuden genieße. Freundschaft, Geschmack, Wahrheit und "Schönheit werden mehr auf mich wirfen, wenn eine ununter"brochene Reihe seiner wohlthätiger häuslicher Empfindungen "mich sür die Freude stimmt und mein ersarrtes Wesen wie"der durchwärmt. Ich din die jetzt, ein isolitrer fremder "Wensch, in der Natur herumgeirrt und habe nichts als Eigen"thum besessen. Ich sehne mich nach einer blirgerlichen "und häuslichen Existenz. Ich habe seit vielen Jahren kein "ganzes Glick gefühlt, und nicht sowohl, weil mir die Gegen"stände dazu sehsten, sondern darum, weil ich die Freuden "mehr naschte, als genoß, weil es mir an immer gleicher "und sanster Empfänglichseit mangelte, die nur die Kuhe des "Familienlebens gibt."

Die Gegend bei Audolstadt hatte Schillern so sehr angezogen, daß er sich entschloß, den Sommer des Jahres 1788 dort zu verleben. Er wohnte vom Mai bis zum November theils in Bolkstädt, nicht weit von Audolstadt, um das Landleben zu genießen, theils später in Audolstadt selbst, und die Familie der Frau von Len gefeld war sast täglich sein Umgang. Im November schrieb er:

"Mein Abzug aus Rubolftabt ist mir in ber That schwer "geworben. Ich habe dort viele schöne Tage gelebt und ein

"fehr werthes Band ber Freundschaft gestiftet."

Während dieses Aufenthaltes in Rubolftadt traf sich's, daß Schiller gum erstenmale Goethen sah. Seine Erwartung war aufs höchste gespannt, theils durch die frühern Eindrücke von Goethes Werken, theils durch alles, was er iber sein Berfönliches in Weimar

gehört hatte. Goethe erschien in einer zahlreichen Gesellschaft, heiter und mittheilend, besonders über seine italienische Reise, von der er eben zurückgekommen war; aber diese Ruhe und Unbefangenheit hatte für Schillern, der in dem Bewußtsein eines rastlosen und unbefriedigten Strebens ihm gegenüber saß, damals etwas Unbehagliches.

"In Ganzen genommen," schrieb er über biese Zusammentunft, "ist meine in ber That große Jbee von Gocthe nach "dieser persönlichen Bekanntschaft nicht vermindert worden; "aber ich zweisse, ob wir einander je sehr nahe rlicken werden. "Bieles, was mir jett noch interessant ist, was ich noch zu wölnschen und zu hofsen habe, hat seine Epoche bei ihm "durchlebt. Sein ganzes Wesen ist schon von Ansang her "anders angelegt, als das meinige, seine Welt ist nicht die "meinige, unsere Borstellungsarten scheinen wesentlich ver"schieden. Indesen schließt sich aus einer solchen Zusammen"tunft nicht sicher und gründlich. Die Zeit wird das Weitere
"lehren."

Und die Zeit lehrte schon nach einigen Monaten, daß Goethe wenigstens keine Gelegenheit versäumte, sich für Schillern, den er zu schätzen wußte, thätig zu verwenden. Als der Professor Sichhorn damals Jena verließ, war eben Schillers Werk über den Abfall der Riederlande erschienen und versprach viel von ihm für den Vortrag der Geschichte. Goethe und der Geheime-Rath von Voigt bewirtten daher seine Austellung als Professor in Jena. Schillern war dies allerdings erwünscht, aber zugleich überraschend, da er zu einem solchen Lehrante noch eine Vorbereitung von einigen Jahren für nöthig gehalten hatte.

Seit seiner Abreise von Dresben bis zum Frühjahr 1789, als ber Zeit, ba er seine Brofessur in Jena antrat, beschäftigte ihn hauptsächlich sein historisches Werk. Er schrieb dariiber einem Freunde:

"Du glaubst taum, wie zufrieden ich mit meinem neuen "Fache bin. Ahnung großer unbebauter Felder hat für mich "so viel Reizendes. Mit jedem Schritte gewinne ich an Ideen, "und meine Secle wird weiter mit ihrer Welt."

Eine spätere Meußerung über ben historischen Styl mar folgende:

"Das Interesse, welches die Geschichte bes peloponnesischen "Krieges für die Griechen hatte, muß man jeder neuern Ge-"schichte, die man für die Neuern schreibt, zu geben suchen. "Das eben ift bie Aufgabe, bag man feine Materialien fo "wählt und stellt, daß fie bes Schmuds nicht brauchen, um "Bu intereffieren. Wir Neuern haben ein Intereffe in unferer "Gewalt, bas fein Grieche und fein Römer gefannt bat, und "bem bas vaterlandische Interesse bei weitem nicht bei-"tommt. Das lette ift überhaupt nur für unreife Nationen "wichtig, für die Jugend der Welt. Ein ganz anderes In-"tereffe ift es, jebe mertwürdige Begebenheit, Die mit Men-"ichen vorging, bem Menichen wichtig barguftellen. Es ift ein "armseliges. fleinliches Moeal, für eine Ration au fchreiben; "einem philosophischen Beift ift biefe Grenze burchaus uner-"träglich. Diefer tann bei einer fo manbelbaren, gufälligen "und willfürlichen Korm der Menschheit, bei einem Frag-"mente (und was ift die wichtigste Nation anders?) nicht stille "fteben. Er fann fich nicht weiter bafür erwarmen, als fo-"weit ihm biese Nation ober Nationalbegebenheit als Bedin-"qung für ben Fortichritt ber Battung wichtig ift."

Eine so begeisternde Ansicht der Geschichte machte gleichwohl Schillern der Dichtlunst nicht untren. Seine poetischen Producte in diesem Zeitraume waren nicht zahlreich, aber bedeutend, und Fortschritte, sowohl in Ansehung der Form als des Inhalts, zeigten sich sehr dentlich in den Göttern Griechenlands und in den Künstsern. Auch beschäftigten ihn Plane zu künstigen poetischen Arbeiten. Die Fdee, einige Situationen aus Wielands Oberon als Oper zu behandeln, kam nicht zur Ausssührung. Länger verweilte Schiller bei dem Gedanken, zu einem epischen Gedicht den Stoff aus dem Leben des Königs Friedrich des Aweiten zu wählen. Es sinden sich hiers

iiber in Schillers Briefen folgende Stellen:

"Die Ibee, ein episches Gedicht aus einer merkwürdigen "Action Friedrichs bes Zweiten zu machen, ist gar nicht zu "verwersen, nur kommt sie für sechs bis acht Jahre für mich "zu früh. Alle Schwierigkeiten, die von der so nahen Mo-dernität dieses Sujets entstehen, und die anscheinende Un-verträglichkeit des epischen Tons mit einem gleichzeitigen Gegensaftande würden mich so sehr nicht schrecken. — Ein episches "Bedicht im achtzehnten Jahrhundert nuch ein ganz anderes "Ding sein, als eines in der Kindheit der Welt. Undere Sitten, "der seinste Duft unserer Philosophieen, unsere Berfassungen,

"Bauslichfeit, Kunfte, furz, alles muß auf eine ungezwun-"gene Art barin niebergelegt werden, und in einer fconen "barmonifchen Freiheit leben, so wie in der Miabe alle Aweige "ber griechischen Cultur u. f. w. auschaulich leben. Ich bin "auch gar nicht abgeneigt, mir eine Maschinerie bazu zu er-"finden, denn ich mochte auch alle Forberungen, die man an "ben epischen Dichter von Seiten ber Form macht, haarscharf "erffillen. Diefe Mafchinerie aber, die bei einem fo mobernen "Stoffe, in einem fo profaischen Beitalter, die größte Schwierig-"feit zu haben icheint, tann bas Intereffe in einem boben "Grade erhöhen, wenn fie eben biefem mobernen Beifte an-"gepaßt wird. Es rollen allerlei Ibeen baritber in meinem "Ropfe triib durcheinander, aber es wird fich noch etwas "Belles baraus bilben. Aber welches Metrum ich bagu mablen "würde, erräthst Du wohl fcwerlich. - Rein anderes, als "ottave rime. Alle anderen, bas jambifche ausgenommen, "find mir in den Tod zuwider, und wie angenehm mußte ber "Ernst, bas Erhabene in fo leichten Reffeln spielen! wie febr "ber epische Gehalt burch bie weiche fanfte Form schöner "Reime gewinnen! Singen muß man es tonnen, wie bie "griechischen Bauern die Fliade, wie die Gondoliere in Bene-"dig die Stanzen aus bem befreiten Rerufalem. Anch ilber "bie Epoche aus Friedrichs Leben, die ich mahlen wurde, "habe ich nachgebacht. Ich hatte gern eine ungludliche Si-"tuation, welche feinen Geift unendlich poetischer entwickeln "läßt. Die Saupthandlung milite, wo möglich, fehr einfach "und wenig verwickelt fein, daß das Bange immer leicht gu "übersehen bliebe, wenn auch die Episoden noch so reichhaltig Ich wurde barum immer fein ganges Leben und "fein Jahrhundert barin anschanen laffen. Es gibt bier tein "befferes Mufter, als die Miabe."

Das Studium ber Griechen war überhaupt bamals für Schillern sehr anziehend. Bon Audolstadt aus schrieb er:

"Ich lese jetzt fast nichts, als Homer; die Alten geben "mir wahre Gentisse. Zugleich bedarf ich ihrer im höchsten "Grade, um meinen eigenen Geschmad zu reinigen, der sich "durch Spitzsindigkeit, Künstlichkeit und Witzelei sehr von der "wahren Simplicität zu entfernen anfing."

In biefer Beit übersette er auch bie Iphigenie in Anlis und

einen Theil ber Phönicierinnen bes Euripides. Der Agamemnon des Aeschilus, auf den er sich sehr freute, sollte nachher an die Reihe kommen. Die Uebersetzungen aus Birgils Aeneis entstanden später und wurden großentheils durch Schillers damalige Borliebe für die Stanzen veranlaßt. Bürger war im Jahr 1789 nach Weimar gekommen, und Schiller ging einen Wettstreit mit ihm ein. Beide wollten dasselbe Stück aus dem Birgil, jeder in einem selbstgewählten Versmaße, übersetzen.

Wie fehr Schiller in dieser Periode seines Lebens die echte Kritit ehrte, und mit welcher Strenge er fich selbst behandelte, ergibt fich

aus folgenden Stellen feiner Bricfe:

"Mein nächstes Stilct," schreibt er, "das schwerlich in den "nächsten zwei Jahren erscheinen dürfte, muß meinen dramatischen Beruf entscheiden. Ich traue mir im Drama den "noch am allermeisten zu, und ich weiß, worauf sich diese "Zudersicht gründet. Bis jeht haben mich die Plane, die mich "ein blinder Zusall wählen ließ, auß äußerste embarrassiert, "weil die Composition zu weitläusig und zu kühn war. Laß "mich einmal einen simpeln Plan behandeln und darüber "brüten."

Bieland hatte ihm ben Mangel an Leichtigkeit vorgeworfen.

"Ich sichle," schreibt er darüber, "während meiner Arbeiten "nur zu sehr, daß er Recht hat, aber ich fühle anch, woran "der Fehler liegt, und dies läßt mich hoffen, daß ich mich "sehr darin verbessern kann. Die Joeen strömen mir nicht "reich genug zu, so üppig meine Arbeiten auch ausfallen, "und meine Joeen sind nicht klar, ehe ich schreibe. Fülle des "Geistes und herzens von seinem Gegenstande, eine lichte "Dämmerung der Iveen, ehe man sich hinselt, sie aufs "Bapier zu wersen, und leichter humor sind nothwendige Remalisten zu dieser Eigenschaft; und wenn ich es einmal mit "mir selbst dahin bringe, daß ich jene drei Ersordernisse be"sie, so soll es mit der Leichtigkeit auch werden."

Ein solches Streben, jebe höhere Forberung zu befriedigen, artete jedoch nie in kleinliche Aengstlichkeit aus. Ueber die Freiheit des Dichters in der Wahl seines Stoffs schrieb er damals Fol-

genbes:

"Ich bin liberzeugt, baß jebes Aunstwert nur fich selbst, "das heißt, seiner eigenen Schönheitsregel Rechenschaft geben

"darf, und keiner andern Forderung unterworfen ist. Hingegen "glaube ich auch festiglich, daß es gerade auf diesem Wege "auch alle übrigen Forderungen mittelbar befriedigen nuß, "weil sich jede Schönheit doch endlich in allgemeine Wahr-"heit ausschiefen läßt. Der Dichter, der sich nur Schönheit "zum Zwecke setzt, aber dieser heilig solgt, wird am Ende "alle andern Rücksichten, die er zu vernachlässigen schien, ohne "daßer es will oder weiß, gleichsam zur Zugade mit erreicht "Moent, da im Gegentheile der, der zwischen Schönheit und "Moralität, oder was es sonst sei, unstät slattert, oder um "beide buhlt, leicht es mit jeder verdirbt."

In einem andern damaligen Brief findet fich folgende Neußerung:

"Ihr Herren Kritifer, und wie ihr euch sonst nennt, schänt "oder fürchtet euch vor dem augenblicklichen vorübergehenden "Bahnwitze, die sich bei allen eignen Schöpfern sindet, und "dessen längere oder kurzere Dauer den denkenden Künstler "von dem Träumer unterscheibet. Daher eure Klagen iber "Unfruchtbarkeit, weil ihr zu frühe verwerft und zu strenge "sondert."

Die gludliche Stimmung, die in der damaligen Zeit aus Schillers Briefen hervorging, murbe in ben beiben erften Rahren feines Aufenthalts in Jena noch erhöht, als mehrere gunftige Umftande ihn bon ber angfilichen Sorge für die Gegenwart und Butunft befreiten, und als ber Befit einer geliebten Gattin einen langft gewiinschten Lebensgenuß ihm barbot. Gein Lehramt begann er auf eine febr glangende Art; über vierhundert Buhörer ftromten gu feinen Borlefungen. Die Unternehmung einer Berausgabe von Memoiren, wogu er einleitende Abhandlungen schrieb, und bie Fortsetzung der Thalia ficherten ihm für feine Bedürfniffe eine binlangliche Ginnahme. blieb ihm babei noch Reit zu Recensionen für die allgemeine Literatur-Beitung übrig, ju ber er ichon feit 1787 Beitrage lieferte. Für bie Rufunft batte ihn ber Buchhandler Gofden zu einer Geschichte bes . breißigjabrigen Rriegs für einen hiftorifden Almanach aufgefordert, und ein beutscher Plutard war die Arbeit, die ben folgenben Rabren porbehalten wurde. Bon bem Bergoge von Sachfen-Beimar war mit großer Bereitwilligfeit, fo viel es die Berhaltniffe erlaubten, beigetragen worben, um Schillern ein gemiffes Ginkommen zu verichaffen. Das ausgezeichnete Wohlwollen, womit ihn ber bamalige Coabiutor von Mainz und Statthalter von Erfurt, ber verftorbene Fiirst Primas und Großherzog von Frankfurt, behandelte, 'eröffnete Schillern die ginstigsten Aussichten. Für die Grindung seines hauslichen Glitche foien er nichts weiter zu bedürsen; sein Herz hatte gewählt, und im Februar 1790 erhielt er die Hand des Frauleins von Leugefeld. Seine Briefe aus den nachherigen Monaten enthalten folgende Stellen:

"Es lebt fich boch gang anders an der Seite einer lieben "Fran, als fo verlaffen und allein - auch im Commer. "Sett erft genieße ich die schone Ratur gang und lebe in ibr. "Es fleidet fich wieder um mich berum in bichterische Ge-"ftalten, und oft regt fich's wieder in meiner Bruft. - Bas "für ein icones Leben führe ich jett! Ich febe mit froblichem "Geifte um mich her, und mein Berg findet eine immer-"währende faufte Befriedigung außer fich, mein Beift eine fo "fcone Nahrung und Erholung. Mein Dafein ift in eine "harmonische Gleichheit geriicht; nicht leibenschaftlich gespannt, "aber ruhig und hell geben mir diese Tage babin. — Meinem "fünftigen Schicffale febe ich mit heiterm Muthe entgegen; "jett, ba ich am erreichten Riel ftehe, erstanne ich felbft, wie "alles doch iiber meine Erwartungen gegangen ift. "Schicksal hat die Schwierigkeiten für mich besiegt, es hat mich "zum Riele gleichsam getragen. Bon ber Butunft hoffe ich "alles. Wenige Sahre, und ich werde im vollen Genuffe "meines Geiftes leben, ja, ich hoffe, ich werde wieder gu "meiner Jugend gurildfehren; ein inneres Dichterleben gibt "mir fie gurlid."

Aber eine so glückliche Lage wurde bald durch einen harten Schlag gestört. Eine heftige Brustkrankheit ergriff Schillern im Anfange des Jahres 1791, und zerrüttete seinen körperlichen Zustand sür seine ganze übrige Lebenszeit. Mehrere Rückfälle ließen das Schlimmste fürchten, er bedurfte der größten Schommag, öffentliche Borlesungen wären ihm äußerst schällich gewesen, und alle andern anstrengenden Arbeiten unuften ausgesetzt bleiben. Es kam alles darauf au, ihn wenigstens auf einige Jahre in eine sorgenfreie Lage zu versetzen, und hierzu sehste es in Deutschland weber an Willen noch an Kräften; aber, ehe für diesen Zweck eine Bereinigung zu Stande kam, erschien unerwartet eine Hilse aus Dänemark. Bon

<sup>!</sup> Gien biefer Fürft erfreute Schillern in ber Folge burch forigefeste foriftliche Beweife bes warmften Antheils an feinen Schidfalen.

bem bamaligen Erbpringen, jett regierenben Bergoge von Solftein-Augustenburg, und von bem Grafen von Schimmelmann wurde Schillern ein Rahrgehalt von taufend Thalern auf drei Rahre obne alle Bedingungen und bloß ju feiner Wiederherftellung angeboten, und bies geschab mit einer Reinheit und Delicateffe, die ben Empfänger, wie er fcbreibt, noch mehr riihrte, als bas Anerbieten felbft. Danemark war es, woher einft auch Rlopftod bie Dittel einer unabbangigen Erifteng erhielt, um feinen Deffias gu endigen. Gejegnet fei eine fo edelmitthige Denfart, Die auch bei Schillern burch Die allidlichsten Rolgen belohnt wurde!

Bollige Wiederherftellung feiner Wefundheit war nicht zu erwarten, aber bie Rraft feines Beiftes, ber fich bom Drude ber außern Berbaltniffe frei fühlte, fiegte über bie Comade bes Rorpers. Aleinere Uebel pergaß er, wenn ihn eine begeisternde Arbeit ober ein ernftes Studium beschäftigte, und von beftigen Anfallen blieb er oft Sabre lang befreit. Er hatte noch ichone Tage zu erleben, genoß fie mit beiterer Seele, und von biefer Stimmung erntete feine Ration Die

Fructe in feinen trefflichften Berten.

Bahrend der erften Jahre feines Aufenthaltes in Jena war Schiller mit den meiften dortigen Gelehrten im besten Bernehmen, mit Baulus, Schitz und Sufeland in freundschaftlichen Berhaltniffen, aber in ber genaueften Berbindung mit Reinbold. Es tonnte nicht fehlen, daß er dadurch auf die Rautische Philosophie aufmerfam gemacht wurde, und daß fie ihn angog. Was er vorzüglich Audierte, war die Rritit der Urtheilsfraft, und bies führte ibn au philosophischen Untersuchungen, beren Resultat er in ber Abhandlung über Anmuth und Birde, in verschiedenen Auffagen ber Thalia, und hauptfächlich fpater in ben Briefen über Die afthetische Ergiebung bes Menichen befannt madte.

Mus ber Beriode Dieser theoretischen Studien findet fich von ibm

folgende idriftliche Mengerung:

"Ich habe vor einiger Beit Ariftoteles Poetit gelefen, "und fie hat mich nicht nur nicht niedergeschlagen und ein-"geengt, sondern mahrhaft gestärft und erleichtert. Dach ber "peinlichen Art, wie die Frangofen ben Ariftoteles nehmen "und an feinen Forderungen vorbeignkommen fuchen, erwartet "man einen talten, illiberalen und fteifen Befetgeber in ihm, "und gerade bas Gegentheil findet man. Er bringt mit Restig-"feit und Bestimmtheit auf bas Befen, und fiber die angern "Dinge ist er so lax, als man sein kann. Was er vom Dichter "fordert, muß dieser von sich selbst fordern, wenn er irgend "weiß, was er will; ck fließt ans der Natur der Sache. Die "Poetik handelt beinahe ausschließend von der Tragödie, die "er niehr als irgend eine andere poetische Gattung begünstigt. Man nierkt ihm an, daß er aus einer sehr reichen "Trahrung und Anschauung herausspricht und eine unge "heure Menge tragischer Vorstellungen vor sich hatte. Auch "ist in seinen Buche absolut nichts Speculatives, keine Spur "von irgend einer Theorie; es ist alles empirisch, aber die "große Anzahl der Fälle und die glückliche Wahl der Muster, "die er vor Augen hat, gibt seinen empirischen Aussprlichen "einen allgemeinen Gehalt und die völlige Qualität von Gesusehn."

In den Jahren von 1790 bis mit 1794 wurde kein einziges Originalgedicht fertig, und bloß die Uebersetzungen aus dem Birgil fallen in diese Beit. Es sehlte indessen nicht an Planen zu klinftigen poetischen Arbeiten. Besonders waren es Ideen zu einer Hymne an das Licht und zu einer Theodicee, was Schillern damals beschäftigte.

"Auf diese Theodicee," schreibt er, "freue ich mich sehr, bem "die neue Philosophie ift gegen die Leibniti'sche viel poetischer

"und hat einen größern Charafter."

Borzüglich gab ihm die Geschichte bes breißigjährigen Krieges, die er für Gofdens historische Almanache vom Jahr 1791 an bearbeitete, Stoff zu poetischer Thätigkeit. Einige Zeit beschäftigte ihn der Gedanke, Gustav Adolph zum Helben eines epischen Gedichts zu mählen, wie aus folgender Stelle seiner Briefe zu ersehen ist:

"Unter allen historischen Stoffen, wo sich poetisches Interesse, mit nationellem und politischem noch am meisten gattet, steht "Gustav Abolph oben an. — Die Geschichte der Menschen, heit gehört als unentbehrliche Spisode in die Geschichte der "Resormation, und diese ist mit dem dreißigiährigen Ariege "unzertrennlich verbunden. Es kommt also bloß auf den ord"nenden Geist des Dichters an, in einem Helbengedicht, das "von der Schacht bei Leipzig die zur Schlacht bei Litzen geht, "die ganze Geschichte der Menscheit ungezwungen, und zwar "mit weit mehr Interesse zu behandeln, als wenn dies der "Hauptstoff gewesen wäre."

Mus eben biefer Beit ift auch die erfte 3bee jum Ballenftein.

Als schon im Jahre 1792 diese Jbee zur Ausführung kommen sollte, schrieb Schiller bariiber Folgendes:

"Gigentlich ift es boch nur bie Runft felbft, wo ich meine "Rrafte fühle; in ber Theorie muß ich mich immer mit Brin-"cipien plagen; ba bin ich bloß Dilettant. Aber um ber "Ausübung felbst willen philosophiere ich gern über die Theorie. "Die Rritit muß mir jett felbft ben Schaben erfeten, ben fie "mir jugefligt hat. Und geschabet bat fie mir in ber That: "benn die Klihnheit, die lebendige Bluth, die ich hatte, ebe "mir noch eine Regel bekannt war, vermiffe ich schon feit "mehreren Jahren. Ich febe mich jest erichaffen und "bilb en, ich beobachte bas Spiel ber Begeisterung, und meine "Ginbitbungsfraft beträgt fich mit minber Freiheit, feitbem fie "fich nicht mehr ohne Rengen weiß. Bin ich aber erft fo weit, "baß mir Runftmäßigfeit zur Natur wird, wie einem wohl-"gefitteten Menschen bie Erziehung, so erhalt auch bie Bhau-"taffe ihre vorige Freiheit wieder gurlid und fett fich teine "andern als freiwillige Schranten."

Aber es sollten noch sieben Jahre vergehen, ehe ber Wallenstein sertig wurde, und es gab einen Zeitpunkt ber Muthlosigkeit, da Schiller biefes Werk beinahe ganz aufgegeben hatte. In seinen

Briefen vom Jahre 1794 findet fich folgende Stelle:

"Bor dieser Arbeit (bem Wallenstein) ist mir ordentlich augst "und bang, benn ich glaube mit jedem Tage mehr zu sinden, "daß ich eigentlich nichts weniger vorstellen kann, als einen "Dichter, und daß höchstens da, wo ich philosophieren will, "der poetische Geist mich liberrascht. Was soll ich thun? Ich "wage an diese Unternehmung sieben bis acht Monate von "meinem Leben, das ich Ursache habe sehr zu Mathe zu halten "und setze mich der Gefahr aus, ein verungklicktes Product zu "erzeugen. Was ich im Dramatischen zur Welt gebracht, ist "weinglehr geschickt, mir Muth zu machen. Im eigentlichsten "Sinne des Worts betrete ich eine mir ganz unbekannte, "wenigstens unversuchte Bahn; benn im Poetischen habe ich "seit drei bis vier Jahren einen völlig neuen Meuschen "angezogen."

Richt lange vor diesen Aeufgerungen hatte Schiller eine Revision einer Gebichte vorgenommen, und aus seinen damaligen Ansichten vird die Strenge begreiflich, mit der er seine frishern Producte

behandelte. Gleichwohl darf man nicht glauben, daß überhaupt damals eine hypochondrische Stimmung durch körperliche Leiden bei ihm hervorgebracht worden wäre. Mehrere Stellen aus seinen Briefen beweisen, daß er eben in dieser Zeit für begeisternde Wirksamkeit und stür eblern Lebensgenuß nichts weniger als erstorben war.

Alls nach Ausbruch ber frangöfischen Revolution bas Schicffal Lubwigs XVI. entschieden werden sollte, schrieb Schiller im De-

cember 1792 Folgendes an einen Freund:

"Beifit bu mir niemand, ber aut ins Frangöfische über-"fette, wenn ich etwa in den Kall fame, ihn zu brauchen? "Raum fann ich ber Bersuchung wiberstehen, mich in bie "Streitsache wegen bes Konigs einzumischen und eine De-"moire barüber zu schreiben. Mir scheint biese Unternehmung "wichtig genug, um die Feber eines Bernunftigen zu beschäf-"tigen, und ein bentscher Schriftsteller, ber fich mit Freiheit "und Beredsamteit über diese Streitfrage erflart, bitrfte mabr-"fceinlich auf diese richtungslosen Ropfe einen Gindruck machen. "Wenn ein Einziger aus einer ganzen Ration ein öffentliches "Urtheil fagt, so ift man wenigstens auf ben erften Ginbrud "geneigt, ihn als Wortführer seiner Klaffe, wo nicht seiner "Nation, anzusehen, und ich glaube, daß die Frangosen gerabe "in diefer Sache gegen fremdes Urtheil nicht gang unempfind-"lich find. Außerbem ift gerabe biefer Stoff fehr gefchict "bagu, eine folche Bertheibigung ber guten Sache jugulaffen, "die keinem Migbrauch ausgesett ift. Der Schriftsteller, ber "für bie Cadhe bes Ronigs öffentlich ftreitet, barf bei biefer "Gelegenheit icon einige wichtige Wahrheiten mehr fagen. "als ein anderer, und hat auch ichon etwas mehr Credit. "Bielleicht rathst du mir an, zu schweigen, aber ich glaube, "daß man bei folden Anläffen nicht indolent und unthätig "bleiben barf. Satte jeber freigefinnte Ropf geschwiegen, fo "mare nie ein Schritt zu unserer Berbesserung geschehen. "gibt Beiten, wo man öffentlich fprechen muß, weil Empfang-"lichteit baffir ba ift, und eine folche Beit scheint mir bie "jetige au fein."

In ber Mitte bes Jahres 1798 fchrieb Schiller: "Die Liebe gum

Baterland ift fehr lebhaft in mir geworben."

Er unternahm die Reise nad Schwaben, lebte vom Angust an bis jum Mai bes folgenben Jahres theils in Beilbronn, theils in

kudwigsburg, und freute sich des Wiedersehens seiner Eltern, Schwestern und Jugendfreunde. Bon heilbronn aus schrieb er an den herzog von Bürttemberg, gegen den er sich durch seine Entferumg von Stuttgart vergangen hatte. Er erhielt zwar keine Antwort, aber die Nachricht, der Herzog habe öffentlich geäußert: Schiller werde nach Stuttgart kommen und von ihm ignoriert werden. Dies bestimmte Schillern, seine Reise fortzuseten, und er fand in der holge, daß er nichts dabei gewagt hatte. Auch betrauerte er eben diesen herzog, der kurz nachher starb, mit einem innigen Gestisse der Dantbarkeit und Berehrung.

Shiller kehrte nach Jena zurud, voll von einem schon lange entworfenen, aber nun reif gewordenen Plane, die vorzüglichsten Schriftseller Deutschlands zu einer Zeitschrift zu vereinigen, die alles übertreffen sollte, was jemals von dieser Gattung existiert hatte. Ein unternehmender Berleger war dazu gefunden, und die Herauszgabe der Horen wurde beschlossen. Die Thalia war mit dem Jahrgang 1798 geendigt worden. Filt die neue Zeitschrift öffneten sich sehr günstige Aussichten, und auf die Einladungen zur Theilsnehmung erfolgten von allen Seiten vielversprechende Antworten.

Jena erhielt damals für Schillern einen neuen Reiz, da Wilselm v. hum bolbt, ' der ältere Bruder des berühmten Reisenden, sich dahin begeben hatte und mit Schillern dort in der genanesten Berbindung lebte. In diese Zeit trifft auch der Anfang des schönen und nachher immer fester geknüpften Bundes zwischen Goethe und Schiller, der für beide den Werth ihres Lebens erhöhte. Ueber die Beranlassung dieses Ereignisses sinden sich folgende Stellen in Schillers Briefen:

"Bei meiner Zurückunft (von einer damaligen kleinen Reise, "sand ich einen sehr herzlichen Brief von Goethe, der mir "mit Bertrauen entgegen kommt. Wir hatten vor sechs Wochen "über Kunst und Kunsttheorie ein Langes und Breites ge"sprochen und uns die Hauptideen mitgetheilt, zu denen wir "auf ganz verschiedenen Wegen gekommen waren. Zwischen "diesen Iven son sich eine unerwartete Uebereinstimmung, "die um so interessanter war, weil sie wirklich aus der größten

<sup>·</sup> Siehe: Briefwechfel zwifchen Schiller und Bilhelm von hunbeibt. Mit einer Borerinerung über Schiller und ben Gang feiner Geiftesentwidetung von B. b. humbolbt. Stuttgart und Allbingen. J. G. Cotta'iche Buchhandlung. 1880.

"Berschiedenheit der Gesichtspunkte hervorging. Ein jeder "konnte dem andern etwas geben, was ihm sehste, und etwas "dafür empfangen. Seit dieser Zeit haben diese ausgestreuten "Joeen bei Goethen Wurzel gesaßt, und er fühlt jetzt ein "Bedürsniß, sich an nich auzuschließen und den Weg, den er "hisher allein und ohne Aufmunterung betrat, mit mir sort"zusehen. Ich freue mich sehr auf einen für mich so frucht"daren Sbeenwechsel." —

"Ich werde künftige Woche auf vierzehn Tage nach Weimar "reisen und bei Goethe wohnen. Er hat mir so sehr zu"geredet, daß ich mich nicht weigern konnte, da ich alle mög"liche Freiheit und Bequenslichkeit bei ihm finden soll. Unsere
"nähere Berührung wird für uns beide entscheidende Folgen

"haben, und ich freue mich innig barauf."

"Bir haben eine Correspondenz mit einander über ge"mischte Materien beschlossen, i die eine Quelle von Aufsätzen
"für die Horen werden soll. Auf diese Art, meint Goethe,
"bekäme der Fleiß eine bestimmte Nichtung, und, ohne zu
"merken, daß man arbeitet, bekäme man Materialien zusam"men. Da wir in wichtigen Sachen einstimmig und doch so
"ganz verschiedene Individualitäten sind, so kann diese Corre"spondenz wirklich interessant werden."

Dit bem folgenden Jahre 1795 beginnt bei Schillern eine neue Beriode der poetischen Fruchtbarkeit. So sehr ihn auch die neue Zeitschrift beschäftigte, so entstanden doch gleichwohl mehrere Gedichte, die theils in die Horen, theils in den Musenalmanach aufgenommen wurden, dessen Herausgabe Schiller unternahm. Das Reich der Schatten oder das Joeal und das Leben, die Elegie oder der Spaziergang und die Ideale waren Producte dieses Jahres. Die Elegie hielt Schiller für eines seiner gesungensten Werke.

"Wir daucht," schrieb er darüber, "das sicherste empirische "Kriterium von der wahren poetischen Gute meines Products "dieses zu sein, daß es die Stimmung, worin es gefällt, nicht "erst abwartet, sondern hervorbringt, also in jeder Gemitths"lage gefällt. Und dies ist mir noch mit keinem meiner Sticke "begegnet, als mit diesem."

<sup>1</sup> Siehe: Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in ben Jahren 1794 bis 1805. Stuttgart und Tübingen. J. G. Cotta'iche Buchandlung. 1829-30.

Ueber bie Ibeale findet fich folgende Meugerung von ihm:

"Dies Gedicht ist mehr ein Naturlaut, wie herber es "neunen würde, und als eine Stimme des Schmerzens, die "tunstlos und vergleichungsweise auch formlos ist, zu betrachten. "Es ist zu individuell wahr, um als eigentliche Poesie beur"theilt werden zu können; denn das Individuum befriedigt "dabei ein Bedürfniß, es erleichtert sich von einer Last, austatt "daß es in Gesängen von anderer Art, von einem Ueberstusse "getrieben, dem Schöpfungsbrange nachgibt. Die Empsindung, "aus der es entsprang, theilt es auch mit, und auf mehr macht "es, seinem Geschlechte nach, nicht Anspruch."

"Das Reich ber Schatten," fdreibt er ferner, "ift, mit "ber Elegie verglichen, bloß ein Lebrgebicht. Ware ber In-"balt fo poetifch ausgeführt worden, wie ber Inhalt ber Elegie, "so ware es in gewissem Sinne ein Maximum gewesen. Und "das will ich versuchen, sobald ich Muße bekomme. Ich will "eine Soulle ichreiben, wie ich bier eine Clegie ichrieb. Alle "meine poetischen Rrafte spannen fich zu biefer Energie an --"das Ideal der Schönheit objectiv zu individualifieren, um "baraus eine Roplle in meinem Ginne zu bilben. Ich theile "nämlich das gange Feld ber Poefie in die naive und die fenti-"mentalische. Die naive bat gar feine Unterarten (in Rücksicht "auf die Empfindungsweise nämlich), die sentimentalische bat "ihrer brei: Satire, Elegie, Joulle. In ber fentimentalischen "Dichtfunft (und aus biefer beraus tann ich nicht) ist die Soulle "bas bochfte, aber auch bas ichwierigste Broblem. Es wird "nämlich aufgegeben, ohne Beihilfe bes Pathos einen hoben, "ja ben bochften poetischen Effect hervorzubringen. "Reich ber Schatten enthält bazu nur die Regeln; ihre "Befolgung in einem einzelnen Falle würde die Jonlle, von "ber ich rebe, erzeugen. Ich habe ernstlich im Ginne, ba fort-"zufahren, wo bas Reich ber Schatten aufhört. Die Ber-"mahlung bes hercules mit ber Bebe würde ber Inhalt meiner "Jonle fein. Ueber biefen Stoff hinaus gibt es feinen mehr "für ben Boeten, benn biefer barf bie menschliche Ratur nicht "verlaffen, und eben von biefem Uebertritt bes Menfchen in "ben Gott wurde diese Jonle handeln. Die Sauptfiguren "waren gwar ichon Götter, aber durch hercules tann ich fie "noch an die Menschheit anfnipfen, und eine Bewegung in

"das Gemälde bringen. Gelänge mir bieses Unternehmen, so "hoffte ich dadurch mit der sentimentalischen Poesie über die "naive selbst triumphiert zu haben."

"Gine folche Roplle würde eigentlich bas Gegenstud der hoben "Romodie fein und fie auf einer Seite (in ber Form) gang "nabe berlihren, indem fie auf ber andern und im Stoff bas "birecte Gegentheil davon mare. Die Romobie ichließt namlich "gleichfalls alles Pathos aus, aber ihr Stoff ift bie Birt. "lichteit; ber Stoff biefer Joulle ift bas Ibeal. Die Ro-"möbie ift basjenige in ber Satire, mas bas Brobuct quaes-"tionis in der Idulle (biese als ein eigenes sentimentalisches "Geschlecht betrachtet) fein wurde. Beigte es fich, bag eine "folche Behandlung ber Abulle unausführbar mare - baß "fich bas 3beal nicht individualifieren ließe — fo würde die "Romodie das bochfte poetische Wert fein, für welches ich fie "immer gehalten habe, bis ich anfing, an bie Doglichfeit einer "folden Idolle zu glauben. Denten Sie fich aber ben Benug, "in einer poetischen Darftellung alles Sterbliche ausgeloscht, "lauter Licht, lanter Freiheit, lauter Bermögen — teinen Schat-"ten, feine Schranten, nichts von bem allen mehr ju feben. "- Mir schwindelt, wenn ich an biese Aufgabe, wenn ich an "die Möglichkeit ihrer Auflösung bente. Ich verzweisle nicht "gang baran, wenn mein Bemith nur erft gang frei und von "allem Unrath ber Wirklichkeit recht rein gewaschen ift; ich "nehme bann meine gange Rraft und ben gangen atherischen "Theil meiner Natur noch auf Einmal zusammen, wenn er "auch bei biefer Belegenheit rein follte aufgebraucht werben. "Fragen Sie mich aber nach nichts. Ich habe bloß noch gang "schwankenbe Bilber bavon und nur bier und ba einzelne Rüge. "Gin langes Studieren und Streben muß mich erft lehren, ob "etwas Reftes. Blaftifdes baraus werden fann."

Das Trauerspiel war indessen die Heimath, zu der Schiller altch in der damaligen Stimmung bald wieder zurücksehrte. Aus der Geschichte der türkischen Belagerung von Maltha hatte er einen Stoff sich ausgedacht, wobei er viel von dem Gebrauch des Chors erwartete. Bon diesem Sticke — den Rittern von Maltha — findet sich der Plan in Schillers Nachlasse, und die Aussithrung wurde damals bloß aufgeschoben, da er sich im Mai 1796 sir den Wallenstein entschied.

×.,•

"Ich sehe mich," schrieb er bamals, "auf einem febr auten "Bege, ben ich nur fortfeten barf, um etwas Gutes bervor-"anbringen. Dies ift icon viel und auf alle Ralle febr viel "mehr, als ich in biefem Fache fonft von mir rubmen fonnte. "Borbem legte ich bas gange Gewicht in bie Mehrheit bes "Gingelnen; jest wird alles auf Die Totalität berechnet, und "ich werbe mich bemühen, benfelben Reichthum im Gingelnen "mit ebenso vielem Auswande von Kunst zu versteden, als ich "sonst angewandt, ibu zu zeigen, um bas Ginzelne recht vor-"bringen zu laffen. Wenn ich es auch anders wollte, fo er-"laubt es mir bie Natur ber Sache nicht, benn Ballenftein "ift ein Charafter, ber - als echt realistisch - nur im Gangen, "aber nie im Gingelnen intereffieren fann, - Er hat nichts "Gbles, er ericbeint in feinem einzelnen Lebensacte groß, er "hat wenig Wirbe und bergl. - Ich hoffe aber nichtsbefto-"weniger auf rein realistischem Wege einen bramatisch großen "Charafter in ihm aufzustellen, ber ein echtes Lebensprincip Borbem habe ich, wie im Boja und Carlos, bie "fehlende Wahrheit burch ichone Ibealität zu erfeten gefucht; "bier im Wallenstein will ich es probieren und burch bie "bloße Wahrheit für die fehlende Idealität (die sentimentalische "nämlich) entschädigen."

"Die Aufgabe wird dadurch schwer, aber auch interessanter, "daß der eigentliche Realism den Ersolg nöthig hat, den der "idealische Scharafter entbehren kann. Unglücklicherweise aber hat "Ballenstein den Ersolg gegen sich. Seine Unternehmung "ist moralisch schlecht, und sie verunglückt physisch. Er ist im "Sinzelnen nie groß, und im Ganzen kommt er um seinen "Zweck. Er kann sich nicht, wie der Idealist, in sich selbst "einhüllen und sich iber die Materie erheben, sondern er will "die Materie sich unterwerfen, und erreicht es nicht."

"Daß Sie mich auf biesem neuen und mir nach allen vor"hergegangenen Ersahrungen fremben Wege mit einiger Be"sorgniß werden wandeln sehen, will ich wohl glauben. Aber
"sürchten Sie nicht zu viel. Es ist erstauntich, wie viel Reali"stisches schon die zunehmenden Jahre mit sich bringen, wie
"viel der anhaltende Umgang mit Goethen und das Studium
"der Alten, die ich erst nach dem Carlos habe kennen sernen,
"bei mir nach und nach entwickelt hat. Daß ich aus dem

"Wege, den ich nun einschlage, in Goethes Gebiet gerat **F**"und mich mit ihm werde messen müssen, ist freilich wahr "auch ist es ausgemacht, daß ich hierin neben ihm versierer "werde. Weil mir aber auch etwas übrig bleibt, was mein "ist, und er nie erreichen kann, so wird sein Borzug mir und "meinem Producte keinen Schaben thun, und ich hoffe, daß "die Rechnung sich ziemlich heben soll. Man wird uns, wie "ich in meinen muthvollsten Augenbliden mir verspreche, ver"schieden specisicieren, aber unser Arten einander nicht unter"ordnen, sondern unter einem höhern idealischen Gattungs"begriff einander coordinieren."

Acht Monate später schrieb Schiller hierliber Folgendes an einen audern Freund:

"Idoch immer liegt das unglüdselige Werk formlos und end-"los vor mir da. Keines meiner alten Stück hat so viel Zweck "und Form, als der Wallenstein jetzt schon hat, aber ich weiß "jetzt zu genau, was ich will, und was ich soll, als daß ich "nier das Geschäft so leicht machen könnte. — Es ist mir sast "alles abgeschnitten, wodurch ich diesem Stoffe nach meiner "gewohnten Art beikommen könnte; von dem Inhalte habe "ich sast nichts zu erwarten; alles muß durch eine glückliche "Form bewerksteligt werden."

"Du wirft, diefer Schilberung nach, fürchten, daß mir bie "Luft an bem Beschäfte vergangen sei, ober, wenn ich babei "wider meine Neigung beharre, daß ich meine Reit babei per-"lieren werbe. Sei aber unbeforgt, meine Luft ift nicht im "geringsten geschwächt, und eben so wenig meine Soffnung "eines trefflichen Erfolas. Gerabe fo ein Stoff mußte es fein. "an dem ich mein neues dramatisches Leben eröffnen konnte. "Bier, wo ich nur auf ber Breite eines Scheermeffers gebe, "wo jeder Seitenschritt bas Gange ju Grunde richtet, furz, "wo ich nur durch die einzige innere Wahrheit. Nothwendig-"feit. Stätigfeit und Bestimmtbeit meinen Awed erreichen fann. "muß die entscheidende Krise mit meinem poetischen Charafter "erfolgen. Auch ist fie schon ftark im Anguge, benn ich trac-"tire mein Beschäft gang anbers, als ich ehemals pflegte. Der "Stoff und Begenstand ift fo febr außer mir, bag ich ibm "taum eine Neigung abgewinnen fann; er läßt mich bei-"nahe talt und gleichgfiltig, und boch bin ich für bie Arbeit

"begeistert. Amei Kiguren ausgenommen, an die mich Reigung "feffelt, behandle ich alle übrigen, und vorziglich ben Saupt-"Charafter, bloß mit der reinen Liebe des Runftlers, und ich "verspreche bir, daß fie badurch um nichts schlechter ausfallen "follen. Aber zu biefem bloß objectiven Berfahren mar und "ift mir bas weitlaufige und freudlofe Studium ber Quellen "so unentbehrlich; benn ich mußte bie Sandlung, wie die Charat-"tere, aus ihrer Zeit, ihrem Local und bem gangen Bufanimen-"bange ber Begebenheiten schöpfen, welches ich weit meniger "nothig batte, wenn ich mich burch eigene Erfahrung mit Men-"ichen und Unternehmungen aus biefer Rlaffe hatte befannt "machen tonnen. Ich fuche absichtlich in ben Geschichtsquellen "eine Begrengung, um meine Ibeen burch bie Umgebung "ber Umftanbe ftreng zu bestimmen und zu verwirklichen. "Davor bin ich ficher, daß mich bas Siftorische nicht berab-"ziehen ober lahmen wird. Ich will badurch meine Figuren "und meine Sandlung blog beleben; befeelen muß fie bie-"jenige Rraft, die ich allenfalls icon habe zeigen tonnen, und "obne welche ja überhaupt fein Bebante an Diefes Gefchaft "bon Anfang an möglich gewesen mare."

Seit der Zeit, da dieses geschrieben wurde, vergingen noch zwei Jahre und beinahe vier Monate, ehe Schiller den Wallenstein endigte. Es entstanden aber inmittelst mehrere kleinere Gedichte, und unter biesen die Xenien. Die Geschichte bieses Products kann vielleicht etwas beitragen, manche darliber gefällte Urtheile zu berichtigen.

An Goethes Seite begann für Schillern eine neue und schönere Jugend. Hohe Begeisterung für alles Treffliche, lebendiger haß gegen salschen Geschmack überhaupt und gegen jede Beschränkung der Wissenschaft und Kunst, berauschenber Uebermuth im Gesühl einer vorher kaum geahnten Kraft war damals bei ihm die herrschende Stimmung. Daher seine Bereinigung mit Goethe zu einem Unternehmen, das Schiller selbst auf solgende Art beschreibt:

"Die Einheit tann bei einem solden Product bloß in einer "gewissen Grenzensofigkeit und alle Messung überschreitenden "Fülle gesucht werden, und damit die Heterogenität der beiden "Urheber in dem Einzelnen nicht zu erkennen sei, nung das "Einzelne ein Minimum sein. Aurz, die Sache besteht in "einem gewissen Ganzen von Epigrammen, deren jedes ein "Nonodistichon ist. Das Weisse ist wilde Satire, besonders

"auf Schriftfeller und schriftfellerische Producte, untermischt "mit einzelnen poetischen und philosophischen Gedanken-Blitzen. "Es werden nicht unter 600 solche Wonodistichen werden, aber "der Plan ist, auf 1000 zu steigen. Sind wir mit einer be"deutenden Anzahl fertig, so wird der Borrath, mit Kildsicht "auf eine gewisse Einheit, sortiert, überarbeitet, um einerlei "Ton zu erhalten, und jeder wird dann von seiner Wanier "etwas aufzuopfern suchen, um sich dem andern mehr anzu-näbern."

Diefer Plan wurde nicht ausgeführt. Im Julius 1796 schrieb

Schiller darliber Folgendes:

"Nachdem ich die Redaction der Kenien gemacht hatte, sand "sich, daß noch eine erstaunliche Wenge neuer Monodistichen "nöthig sei, wenn die Sammlung auch nur einigermaßen den "Sindruck eines Ganzen machen sollte. Beil aber etliche hundert "neue Sinfälle, besouders über wissenschaftliche Gegenstände, "Sinem nicht so leicht zu Gedote stehen, auch die Bollendung "des "Weisters" Goethen eine starke Diversion macht, so sind "wir übereingesommen, die Kenien nicht als ein Ganzes, son-"dern zerstilckelt dem Almanach einzuverleiben. Die ernsthaften, "philosophischen und poetischen werden daraus vereinzelt und bald "in größern, bald in kleinern Ganzen vorn im Almanach an"gebracht. Die satirischen solgen unter dem Ramen Kenien vach."

Es mag fein, baf bei biefem Berfahren manches Epigramm aufgenommen wurde, das bei einer ftrengen Auswahl nach dem erften Blane weggeblieben mare. Schiller mar allerdings bamals gereizt, nicht burch Bemertungen fiber bie Mangel feiner Broducte - benn hieriiber war niemand icharffichtiger als er felbst, wie fich aus obigen Stellen seiner Briefe ergibt, und jeden feiner Freunde forderte er gu freimuthigen Urtheilen auf - sondern weil ihn die Ralte und Geringschätzung erbitterte, womit ein Unternehmen, wofür er fich begeistert hatte, von mehreren Seiten aufgenommen murbe. Dies mar ber Fall bei den Soren. Im Bertrauen auf ben Beiftand ber erften Schriftsteller ber Nation hatte er auf eine große Wirfung gerechnet und traf bagegen febr oft auf Mangel an Empfänglichkeit und fleinliche Anfichten. Es tonnte ibm bann wohl in einer Aufwallung ber Andianation auch etwas Menschliches begegnen: aber ber eigentliche Beift, in dem die Xenien geschrieben find, spricht fich fur ben unbefangenen Lefer im Gangen beutlich genug aus.

منعد مقلاسمة ومعيم عديم المستعيد في مبلغة

Ł

Ein Betteifer mit Goethe veranlaßte im Jahr 1797 Schillers erste Balladen. Beibe Dichter theilten sich in die Stoffe, die sie gemeinschaftlich ausgesucht hatten. Bon dieser Gattung, die Schillern lieb geworden war, lieferte er in spätern Jahren noch Manches, nachdem ardere kleinere Gedichte seltener von ibm erschienen.

Seit bem Jahre 1799 widmete er sich ganz den bramatischen Arbeiten und gab die Herausgabe des Musenalmanachs auf. Die horen hatten schon früher geendigt. Goethes Prophsäen indessen, für die sich Schiller sehr lebhaft interessierte, sollten Beiträge von ihm erbalten.

In eben biefe Beit trifft auch eine Beranberung feines Wohnorts. Um die Anschanung bes Theaters zu haben, wollte Schiller anfanglich nur ben Winter in Weimar gubringen und mabrend bes Commers auf einem Barten bei Jena leben, ben er fich bort gefauft hatte. Aber fraterbin murbe Weimar fein beständiger Aufenthalt. Bon bem regierenden Bergoge murbe er bei biefer Belegenheit auf eine febr eble Art unterftlitt, fo wie ibn überhaupt biefer Fürft bei jedem Anlaffe burch die beutlichsten Beweise feines Wohlwollens erfreute. Ihm berbantte Schiller im Sahr 1795, als er einen Ruf als Brofeffor nach Lubingen erhielt, Die Buficherung einer Berbopplung feines Bebaltes, auf ben Fall, daß er burch Rrantheit an fcriftstellerifchen Arbeiten verhindert würde, nachher im Jahre 1799 eine fernere Bulage, und gulett im Sahre 1804, wegen bebeutender Anerbietungen, Die Schillern von Berlin aus gemacht wurden, eine Bermehrung feiner Befoldung. Auch war es ber Herzog von Sachsen-Weimar, ber aus eigner Bewegung im Jahr 1802 Schillern ben Abelsbrief auswirkte.

Außer Goethes Rabe hatte ber Aufenthalt in Weimar für Schillern noch andere erhebliche Bortheile. Zu seiner Ausheiterung biente besonders ein damals errichteter fröhlicher Klubb, für den er, so wie Goethe, einige gesellschaftliche Lieder dichtete. Die vier Beltalter und das Lied an die Freunde entstanden auf diese Art. Das Theater gab Schillern vielen Genuß, und gern beschäftigte er sich auch mit der höhern Ausbildung der dortigen Schauspieler.

Seine Ansichten ber Kunft und Kritit in biefer letten Beriode feines Lebens ergeben fich aus folgenden Fragmenten feiner bama-ligen Briefe:

"Sie muffen fich nicht wundern, wenn ich mir die Wiffen-"ichaft und die Runft jett in einer größern Entfernung und "Entgegensetzung denke, als ich vor einigen Jahren vielleicht "geneigt gewesen bin. Meine ganze Thätigkeit hat sich gerade "jett ber Ausübung zugewendet; ich ersahre täglich, wie "wenig der Poet durch allgemeine reine Begriffe bei der "Ausübung gesördert wird, und wäre in dieser Stimmung "zuweilen unphilosophisch genug, alles, was ich selbst und "andre von der Elementar-Aesthetil wissen, sür einen einzigen "empirischen Bortheil, sür einen Kunstgriff des Handwerts "hinzugeben. In Kilckicht auf das hervordringen werden "Sie mir zwar selbst die Unzukänglichkeit der Theorie ein "räumen, aber ich dehne meinen Unglauben auch auf das "Beurtheilen aus und möchte behaupten, daß es kein Gensts gibt, die Werke der Einbildungskraft zu fassen, als eben "biese Einbildungskraft selbst.

"Benn man die Kunst, so wie die Philosophie, als etwas, "das immer wird und nie ist, also immer dynamisch und "nicht, wie sie es jetzt nennen, atomistisch betrachtet, so kam "man gegen jedes Product gerecht sein, ohne dadurch einge"schränkt zu werden. Es ist aber im Charakter der Deutschen, "daß ihnen alles gleich sest wird, und daß sie die unendliche "Kunst, so wie sie es dei der Reformation mit der Theologie "genacht, gleich in ein Symbolum hineinbannen müssen. "Deswegen gereichen ihnen selbst tressliche Werke zum Berzberben, weil sie gleich sir heilig und ewig erklärt werden, "und der strebende Künstler immer darauf zurückgewiesen wird. "An diese Werke nicht religiöß glauben, heißt Ketzerei, da doch "die Kunst über allen Werken ist. Es gibt freilich in der "Kunst ein Maximum, aber nicht in der modernen, die nur in einem ewigen Fortschritte ibr Heil sinden kann. —

"Ich habe biefer Tage ben rasenden Roland wieder ge"lesen, und kann dir nicht genug sagen, wie anziehend und
"erquickend mir diese Lectstre war. Hier ist Leben und Bewe"gung und Farbe und Fille; man wird aus sich heraus ins
"volle Leben und doch wieder von da zursick in sich selbst hin"eingeführt; man schwimmt in einem reichen unendlichen
"Elemente und wird seines ewigen identischen Ichs sos, und
"eristirt eben deswegen mehr, weil man aus sich selbst gerissen
"wird. Und doch ist, trot aller Ueppigkeit, Rastosszeit und
"Ungeduld, Form und Plan in dem Gedicht, welches man
"mehr empfindet als erkennt, und an der Stätigkeit

"und sich selbst erhaltenden Behaglichkeit und Fröhlichkeit des "Zustandes wahrnimmt. Freilich darf man hier keine Tiefe "suchen und keinen Ernst; aber wir brauchen wahrlich auch "die Fläche so nöthig als die Tiefe, und für den Ernst sorgt "die Bernunft und das Schickal genug, daß die Phantasie

"sich nicht bamit zu bemengen braucht. --

Market of the said based of a like it - . .

١.

"Noch hoffe ich in meinem poetischen Streben keinen Rück"schritt gethan zu haben, einen Seitenschritt vielleicht, indem
"es mir begegnet sein kann, den materiellen Forderungen der
"Belt und der Zeit etwas eingeräumt zu haben. Die Werke
"des dramatischen Dichters werden schneller als alle andern
"von dem Zeitstrom ergriffen; er kommt selbst, wider Willen,
"mit der großen Masse in eine dieseitige Berührung, bei der
"man nicht immer rein bleibt. Ansangs gefällt es, den Herr"scher zu machen über die Gemüther; aber welchem Herrscher
"dener wird, um seine Herrschaft zu behaupten? Und so
"denn es vielleicht geschehen sein, daß ich, indem ich die deut"schen Bühnen mit dem Geräusch meiner Stlick erfüllte, auch
"von den deutschen Bühnen etwas angenommen habe."

Rachbem Schiller einmal burch ben Ballenftein bie Meifterschaft errungen hatte, folgten feine fibrigen bramatifden Berte fcnell auf einander, obgleich feine Thatigfeit oft burch forperliche Leiden und besonders im Jahre 1799 burch Sorge filr eine geliebte Battin, bei ihrer damaligen gefährlichen Krantheit, unterbrochen wurde. Wallenfein ericien 1799, Maria Stuart 1800, Die Jungfrau von Orleans 1801, bie Braut von Meffina 1803 und Wilhelm Tell 1804. In eben biefem Jahre feierte er bie Anfunft ber ruffiiden Großfürftin, die fich mit bem Erbpringen von Sachfen-Beimar vermablte, burch bie Sulbigung ber Runfte. Alle Diefe Werte -ließen ibm noch Reit fibrig, Shatefpeare's Macheth und Gozzi's Turandot für bas beutsche Theater zu bearbeiten. Später murden noch Racine's Phabra und zwei frangofifche Luftspiele von ihm überfett. In ben Bwijdenzeiten beschäftigten ibn mehrere bramatische Plane, wovon fich ein Theil unter feinen Papieren aufgefunden bat.

Auch für eine Romodie hatte er einen Stoff gefunden, fühlte

fich aber zu fremd für biefe Gattung.

"Bwar glaube ich mich," schrieb er einem Freunde, "ber-"jenigen Komöbie, wo es mehr auf eine fomische Busammen"fügung der Begebenheiten, als auf komische Charaktere und "auf Humor ankommt, gewachsen; aber meine Natur ist doch "zu ernst gestimmt, und was keine Tiefe hat, kann mich nicht "lange anziehen."

Nach ber Uebersetzung ber Phädra hatte er ein neues bramatisches Gedicht begonnen, wovon die Geschichte des falschen Demetrius in Rußland der Stoff war. Bei diesem Werke, mitten im Bollgefühl seiner geistigen Kraft, ergriff ihn der Tod. Ein heftiger Rückfall seiner gewöhnlichen Brustkrankheit endigte sein Leben am 9. Mai 1805.

Er hinterließ eine Wittwe, zwei Sohne und zwei Töchter. Bon seinen drei Schwestern war die jungste vor ihm gestorben; die alteste aber lebt in Meiningen als Gattin des dasigen Hofraths Reinwald, und die zweite war an den Stadtpfarrer Franch zu Möd-

mibl, im Ronigreiche Bürttemberg, verheirathet.

Schillers Gesichtszilge sind am treuesten und geistvollsten in einer kolossalen Biste von Dannecker in Stuttgart dargestellt worden. Eine früher versertigte Biste in Lebensgröße, wozu Schiller während seines leizten Aufenthalts in Schwaben gesessen hatte, lag dabei zum Grunde, und dieses Werk in einem größern Style mit aller Anstrengung seiner Kräfte auszussühren, beschloß der eble Kinstler in dem Augenblicke der höchsten Rührung, da er die Nachricht von dem Tode seines Freundes erhielt.

Goethes Worte über Schillern mogen Diefen Auffat beschließen:

Es glühte seine Wange roth und röther Bon jener Jugend, die uns nie entsliegt, Bon jenem Muth, der früher oder später Den Widerstand der stumpsen Welt besiegt, Bon jenem Glauben, der sich, stets erhöhter, Bald kühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt, Damit das Gute wirke, wachse, fromme, Damit der Tag dem Edlen endlich komme.

Und manche Geister, die mit ihm gerungen, Sein groß Berdienst unwillig anerkannt, Sie fühlen sich von seiner Kraft durchdrungen, In seinem Kreise willig festgebannt. ....

....

Bum höchsten hat er fich emporgefchwungen, Mit allem, was wir schätzen, eng verwandt. So feiert ihn! Denn, was dem Mann das Leben Rur halb ertheilt, soll gang die Rachwelt geben.

# Charlotte von Schiller.

Charlotte von Schiller, geborne von Lengefeld, erblickte im Rovember 1766 in Schwarzburg-Rubolstadt das Licht der Welt. Im Februar 1790 wurde sie Schillers Gattin. Fünfzehn Jahre hindurch war sie seine glückliche Lebensgefährtin.

Nur immer wiederkehrende Sorge um seine Gesundheit konnte bies schöne Dasein truben. Im Frühling des sechzehnten Jahres

ihrer Che entriß ibn ber Tob ihren Armen, ber Belt.

Charlotte lebte ganz in Schiller und einzig für ihn. Ein Wesen wal reiner, stuniger Empfänglichleit für die Aufnahme seiner Ideen immer um sich zu finden, war ihm Bedürfniß, und in seinen Mittheilungen sand Charlotte ihr höchstes Glück. "Sie folgte gern, denn ihr ward leicht zu folgen." Ein sicherer Geschmad war ihr in der harmonie ihrer Seelenfähigkeiten angeboren. Ihr Gefühl ward nicht selten ein bestimmendes Urtheil für ihn. Der Widerwille gegen alles Gemeine lag in ihr wie in ihm.

Sie war das Weib, beffen er bedurfte. Er konnte auf den klaren Grund dieser Seele schauen, in der nichts Berborgenes lag, ja, der es unmöglich war, ein Wort anders, denn als treues Bild ihrer Gefühle und Gedanken auszusprechen. Der erfrischende Hauch blühender Phantasie wehte durch ihr Leben, und ihre Begleiterin, die Hoffnung, erhielt in Charlotten die Schillern so wohlthätige Heiterleit. Selbsthändigkeit und Charakter vermögen sich gegen die ost harte Nothwendigkeit zu stemmen, aber der Zauber des Umgangs entquillt nur jenen Himmelskräften.

Charlottens Briefe haben eine eigene Grazie. Alles Ernfte und Große erfaffend, boch bie Rleinigkeiten bes täglichen Lebens fein fühlend und im heitern, oft tomifchen Sinne haltend, ftellen fie ben

gegenwärtigen Moment flar und anmuthig bar.

Nach Schillers Tode lebte fie der Erziehung und Leitung bes Lebensganges ihrer vier gut gearteten und talentvollen Rinder. Sie erlebte noch die Freude, ihre beiden Sohne gludlich verheirathet gu feben. Ihre letten Lebensjahre maren burch Schmache ber Augen, Die mit völliger Blindheit bedrohte, getrübt. Gie ertrug auch biefes Unglud mit Muth und Ergebung, genoß noch heitre Tage mit ihren Kindern im Kreise wurdiger Freunde aus Schwaben. gelungenen Augenoperation, die ihr das Wiedergewinnen des Gesichts versprach, befiel fie ein Nervenschlag. Gie ftarb in ben Armen zweier ihrer Kinder, in Bonn, im Julius 1826. Ibre letten Stunden waren fanft. Bei entschwundener tlarer Besonnenheit fühlte fie bie Trennung von den Ihrigen nicht und verschied in freundlichen Phantafieen. Wer fich von den geist- und gemuthvollen Zügen ihres Bildniffes angezogen fühlt und ihren milden Ginfluß auf bas Leben bes großen Dichters verfolgen will, fann Charlotten in "Schillers Leben, aus ben Erinnerungen seiner Freunde geschöpft." 1 naber tennen lernen.

Der vollständige Sitel biefes Buches ift: Schillers Leben, verfaßt aus Erinnerungen ber Familie, seinen eigenen Briefen und ben Nachrichten seines Freundes Körner. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta'sche Buchhanblung. 1830.

## Gedichte.

Als Schiller im Jahre 1808 bei ber abichließenben Sammlung feiner Gebichte barin auch einigen Studen aus feiner fruheften Reit, wenn auch in gemilberter form, eine Stelle gonnte, unterfcied er biefe wilben Producte eines jugenblichen Dilettantismus bon ben übrigen, bie er theils als Berfuche einer anfangenben Runft und eines mit fich felbft noch nicht einigen Gefcmade, theils ale bas Bert einer reiferen Ginficht bezeichnete. Inbem er fein Bebenten trug, fich bem Bublifum mi einmal in ber Geftalt barguftellen, in welcher er nach und nach bor bemfelben ericienen war, enticulbigte er bie Aufnahme bes Unbolltommenen bamit, baß es fic größtentheils icon in ben banben bes Lefers befinbe, ber es fic nicht gern entreißen laffe, ba es ibm burch irgend eine Beziehung ober Erinnerung lieb geworben fei, und ba felbft bas Fehlerhafte wenigstens eine Stufe in ber Beiftesbubung bes Dichters bezeichne. Diefer Aufforberung gur biftorifden Betrachtung ber Gebichte, bie von ber Anchologie bis auf bie jungft entstanbenen fich burch einen Beitraum bon mehr als zwanzig Jahren bingogen, gab fein Freund Rorner bei ber herausgabe ber Berte noch mehr Rachbrad, inbem er bie fammtlichen aufgenommenen Gebichte in brei Berioben ichieb. Bon biefer Anordnung ift bisber weber bon ben Berausgebern noch bon ben Erflarern und Literarbiftorifern abgewichen, boch erscheint eine berartige außerliche Sonberung gewagt, ba bie Grenzen nicht fcarf ju gieben find und Schiller felbft eine folde weber borgenommen noch beabsichtigt bat. Rur ben unberechtigten Unsprüchen, bag alle ben Jahren nach oft weit auseinander liegende Gebichte ber Sammlung gleich werthvoll und gleichmäßig bollenbet fein follten, trat er entgegen und forberte bie Lefer auf, die Stufen feiner Bilbung nicht ju überfeben.

Shiller begann seine Uebungen in Bersen schon sehr früh. Auf ber militärischen Pflanzschule (seit 1778) und eifriger noch auf der herzoglichen Militärakademie (seit 1778) sehte er dieselben fort, weder von den Lehrern, von denen der Prof. haug einige Stüde veröffentlichte, noch von dem Herzoge, zu dessen Geburtstage (am 11. Februar 1779) er ein Festspiel 'der Jahrmarst' dichtete, in diesen Beschäftigungen gehemmt. Es war natürlich, daß ein so junger Dichter, der seine Entwicklungszahre

in cafernenartiger Abgefchloffenbeit verbrachte, wenig innere Lebenserfahrung jur Musfüllung ber bon feinen Duftern erlernten Formen mitbringen tonnte. Dagu tam bie Unfreiheit in ber Babl ber fich anbietenben Stoffe. Babrenb ber befpotifche Unterbruder bor Mugen ftanb, mußte fich ber jugenbliche Dichter gegen ben allgemeineren Charafter bes Eroberers, ber nicht gerabe ein Unterbruder ju fein brauchte, ergrimmen, um fich feiner Empfinbungen ju entlebigen. Das gab in fruhem Alter einen Bug, bas Besonbere jum Allgemeinen ju erweitern unb bie Empfindungen, welche bas Denten über ben einzelnen Gegenftand erwedte, umfaffenber ausfprechen gu wollen, als innere und außere Erfahrung es geftatteten, umgetehrt auch für bie abstracten allgemeinen Ibeen, welche ber Unterricht ergab. fpecielle Gegenstänbe ju fuchen. Die Unwahrheit biefer Art ber Boefie, bie ben Gegenstänben nur burd bas Mittel ber Reflegion beigutommen vermag, fpricht fic beutlich genug in ben Erzeugniffen aus, bie in bie Reit fallen, welche Schiller nach feiner Entlaffung aus ber Miltiaratabemie in Etuttgart berlebte. Die meiften berfelben veröffentlichte er in feiner 'Anthologie für 1782.' Sie find nach Gebalt unb Form, bom ftofflichen, fittlichen und afthetifden Stanbpunkte betrachtet, allerbings wilbe und robe Brobucte, boll bon üppig finnliden Bhantafien, bie fich theils in metaphhifiche Ueberichwenglichfeiten berfteigen, theils mit ben Bilbern ber Berganglichteit und Berwefung hinter bem lachenben blubenben Schein bes Lebens ein wiberliches Spiel treiben. Der junge Phifiolog und Mebiciner beberricht nur gu oft ben Dichter und in manchen feiner fleinen Schöpfungen weht ein Dbem wie im Secierfaal ober im Lagareth. Dabei geigt fich bie Form, wie viel Sorgfalt auch barauf verwendet fein mag, in Bersbau und Reim, in grammatifcher und lexifalifder Beziehung, febr ungebilbet und ichulerhaft. Darf man aus biefen Gebichten, felbft wie fie verfürst, gemilbert und ausgewählt in ber von Schiller veranstalteten Sammlung vorliegen, auf fein Leben und Treiben in Stuttgart jurudichließen, wie fie benn jebenfalls fein inneres Leben jener Beit offenbaren, fo mar es burdaus nothwenbig, bag er burd einen plotlicen Rud in einen anbern Boben berfett murbe, wenn er in biefem finnlich : überfinnlichen Treiben nicht bertommen follte. Bie tief bie mit jenen Rustanben verbundenen Aebel bei ibm eingebrungen. zeigte er am Abichluß biefer Lebensftufe in ber 'Refignation', in ber er, gleichgultig ob er im eignen ober fremben Ramen fpricht, fich in ber Selbstäuschung barftellt, einem ibealen Streben allen Genuß geopfert und feinen Gewinn bafür gehabt gu haben, mahrend ber Genug am Glauben auf feine Butunft, wie er ibn fich in feiner Beife bereitet hatte, ben Lohn vorweg genommen und nun bei ber weiteren Lebensentwidlung nur Enttäuschungen jur Folge batte. In bemfelben Moment, wo er ben Blauben und bie hoffnung, bie ihn bisher erfullt hatten, aufgab, gewann er erft ben rechten Glauben und ben rechten Genug in einer neuen Thatigs teit. Bwar blidte er auch in fpateren Jahren (in ben 'Gottern Griechenlanbs')

elegifc in biele überwundene Beriobe gurud, aber er batte anbere Sormen für feine poetifche Gintleibung feiner Bebanten über bie Stoffe gefunden und feine Dentweife felbft war reifer und gefunber geworben. Die Gigenicaft aber bebielt feine Dichtweise noch, burch bas Debium bes prachtig und herrlich gefleibeten und gefchmudten Gebantens fich ben Gegenftanben ju nabern, fo bag er enblich, ber Sowierigfeiten biefes Beges mube, fich für eine lange Beit gang enthielt, feine Refferionen poetifc berauszubilben, um ben Stoff ju faffen; feine Anfcauungen im Stubium ber Gefdichte erweiterte und in ber eifrigften Singabe an bie Philoimbie feinem gangen Befen eine neue Rraftigung, eine Reinigung und Erbebung gewann, wie er fie im Wechfelfpiel bes Dichtens und ber Speculation bis babin nicht au erreichen vermocht hatte. Als er fo ausgeruftet nach Jahren ber Unterbredung gur Boefie und gunacht gur iprifchen gurudfebrte, babnten ibm bie Xenien einen Beg gu bet Realiftit, Die feiner Ratur überhaupt gegonnt war. Die Runft Goethes, bie Dinge rein hinguftellen und boch fo, baß fie wie eine fleine lebensvolle Belt bon unermeflicher Birtung find, war ibm verfagt. Aber ba er in fic einig geworben, feine Ratur burd unfagliche Billenstraft auf bie Stufe gehoben batte, nach ber er im wilben Drange ber Augend gestrebt, ber er fich in reiseren Rabren auf fowierigen Begen, bie nicht felten in bie Irre liefen, ju nabern gefucht, und bie er nun, feine Rrafte einzeln übenb, um fle gefammelt wirten laffen gu tonnen, erreicht batte, fucte er bie Gegenftanbe für feine 3been nicht mehr, fonbern wußte mit einer embergleichlichen Bergensinnigfeit aus ben fich jufallig anbietenben, bem abnungs. ifen Blid mitunter febr geringfugig erfcheinenben Stoffen bie Ibee fo einfach, mibelos und ficher, mit einer fo großen Bolltommenheit in ber Form und mit einer fo überzeugenben Babrbeit im Großen wie im Rleinen ju entfalten, bag bie Begenftanbe und bie Darftellung ben gabllofen Rachahmern feiner Dichtweife leicht erreichbar bauchten, aber fur bie echten Dichter in und nach feiner Beit erfcopft ericienen, fo bag fich feiner bon ihnen in einen Bettftreit bei bemfelben Stoffe mit Schiller einließ. Riemand nach ihm magte ober bermochte bie Entfaltung und Ausartung ber menichlichen Gefittung fo einfach und ungezwungen an ben leichten Raben-eines Spazierganges ju binben, wie Schiller in feiner Elegie, und er allein bermochte biefelbe Form in gang neuen Wenbungen wurdig wieberaufzunehmen. indem er bie wefentlichften Momente bes menfchlichen Lebens in ber Familie und im Staate an bie Arbeit bes Glodengiegers banb, ein Gebicht, mit bem er bas neue Sahrhundert, Frieden und Gintracht, boch umfonft, erflebend, einzuläuten beabfictiate. Die 3been, bie Schiller aus feinen Ballabenftoffen entwidelte, obne bas ber borer an ben Sachen felbft etwas vermißt ober für entbebrlich ertennt. wurden von Andern in andere Stoffe gelegt und mit mehrem ober minberm Gliid und Gefdid burchgeführt, aber einen Bolpfrates, einen Sbhfus, eine Burgichaft. einen Drachentampf, einen Sang nach bem Gifenhammer und wie fie beißen, wagte

lein begabter einsichtiger Dichter, seit ber rechte Meister mit ben rechten Mitteln ben Stoffen ihr wahres Leben verliehen hatte.

Done in das Einzelne der Schillerschen Gedichte erörternd einzugehen, wozu hier kein schilder Ort ift, darf im Allgemeinen bemerkt werden, daß, mit Ausnahme der Jugendgebichte, bei deren Absassian der Dichter mehr einer Melodie seiner Seele trunkne Worte lieh, als daß er mit dewußter Aunst geschaffen hatte, sich dei sedem andern Gedichte das Verständnis leicht erschließt, wenn der Leser die Selbstbeherrschung mitbringt, daß er sich sie die deit die Fülle der anschaulichen Einzelnheiten, sei es durch die Melodie und Pracht der Sprache, nicht von dem einfachen Gedanken, der durch das Ganze lebendig hindurch wirkt und meistens auch klar außgesprochen ist, und dann immer auch als ein Gedanke diese Namens werth erscheint, abwenden lätt. Doch wozu hier noch Mittel zum Verständniß Schillerscher Gedichte anbieten, da zahlreiche Sommenatoren für die Erklärung seiner dichterschen Gesammtheit wie des Reinsten seiner Schöpfungen sich bemüßt zeigen und Schiller mehr als ein andere Dichter in allen Schichten des deutschen Boltes und selbst bei Fremden heimisch geworden ist?

R. Gpebete.

# Gedichte

ber

ersten Beriodc.

: -: • • ٠.

# hektors Abschied.

Unbromache.

Bill sich Hektor ewig von mir wenden, Bo Achill mit den unnahbarn Händen Dem Batroklus schrecklich Opfer bringt? Wer wird künftig deinen Kleinen lehren Speere wersen und die Götter ehren, Benn der sinstre Ortus dich verschlingt?

Bettor.

Theures Weib, gebiete beinen Thränen! Rach der Feldschlacht ist mein seurig Sehnen, Diese Urme schützen Pergamus. Kämpsend für den heil'gen Herd der Götter Fall' ich, und des Baterlandes Retter Steig' ich nieder zu dem styg'schen Fluß.

Andromache.

Rimmer lausch' ich beiner Wassen Schalle, Müßig liegt bein Eisen in ber Halle, Briams großer Helbenstamm verdirbt. Du wirst hingehn, wo kein Tag mehr scheinet, Der Cochtus burch bie Wüsten weinet, Deine Liebe in bem Lethe stirbt.

Settor.

All mein Sehnen will ich, all mein Denken In des Lethe stillen Strom versenken, Aber meine Liebe nicht. Horch! der Wilde tobt schon an den Mauern, Gürte mir das Schwert um, laß das Trauern! Hektors Liebe stirbt im Lethe nicht.

#### Amalia.

Schön wie Engel voll Walhallas Wonne, Schön vor allen Jünglingen war er, Himmlisch milb sein Wick, wie Maiensonne, Rückgestrahlt vom blauen Spiegelmeer.

Seine Kusse — paradiesisch Fühlen! Wie zwo Flammen sich ergreisen, wie Harsentone in einander spielen Zu der himmelvollen Harmonie —

Stürzten, flogen, schmolzen Geist und Geist zusammen, Lippen, Wangen brannten, zitterten, Seele rann in Seele — Erd' und himmel schwammen Wie zerronnen um die Liebenden!

Er ist hin — vergebens, ach! vergebens Stöhnet ihm der bange Seufzer nach! Er ist hin, und alle Lust des Lebens Wimmert hin in ein versornes Ach!

## Eine Leichenphantafie.

Mit erstorbnem Scheinen
Steht der Mond auf todtenstillen Hainen,
Seufzend streicht der Nachtgeist durch die Luft —
Nebelwolken schauern,
Sterne trauern
Bleich herab, wie Lampen in der Gruft.
Gleich Gespenstern, stumm und hohl und hager,
Zieht in schwarzem Todtenpompe dort
Ein Gewimmel nach dem Leichenlager
Unterm Schauerssor der Frabnacht fort.

Bitternd an der Krüde

Ber mit düsterm, rüdgesunknem Blide,
Ausgegossen in ein heulend Ach,
Schwer genedt vom eisernen Geschide,
Schwankt dem stummgetragnen Sarge nach?
Noß es "Bater" von des Jünglings Lippe?
Nasse Schauer schauern fürchterlich
Durch sein gramgeschmolzenes Gerippe,
Seine Silberhaare bäumen sich. —

Nufgeriffen seine Feuerwunde!
Durch die Seele Höllenschmerz!
"Bater" sloß es von des Jünglings Munde,
"Sohn" gelispelt hat das Baterherz.
Gistalt, eistalt liegt er hier im Tuche,
Und dein Traum, so golden einst, so süß!
Süß und golden, Bater, dir zum Fluche!
Eistalt, eistalt liegt er hier im Tuche,
Deine Wonne und dein Baradies!

Mild, wie, umweht von Elpsumslüften, Wie, aus Auroras Umarmung geschlüpft, himmlisch umgürtet mit rosigten Düsten, Florens Sohn über das Blumenseld hüpft, Flog er einher auf den lachenden Wiesen, Nachgespiegelt von silberner Fluth, Wolluststammen entsprühten den Küssen, Jagten die Mädchen in liebende Gluth.

Muthig sprang er im Sewühle der Menschen, Wie auf Gebirgen ein jugendlich Reh; Himmelum flog er in schweisenden Wünschen, Hoch wie die Adler in wolkigter Höh; Stolz wie die Rosse sich sträuben und schäumen, Wersen im Sturme die Mähnen umher, Königlich wider den Zügel sich bäumen, Trat er vor Sklaven und Fürsten daher.

Heiter, wie Frühlingstag, schwand ihm das Leben, Floh ihm vorüber in Hesperus' Glanz, Klagen ertränkt' er im Golde der Reben, Schmerzen verhüpft' er im wirbelnden Tanz. Welten schliesen im herrlichen Jungen, Ha! wenn er einsten zum Manne gereift — Freue dich, Bater — im herrlichen Jungen Wenn einst die schlasenden Keime gereift!

Nein doch, Bater — Horch! die Kirchhofthure brauset, Und die ehrnen Angel klirren auf — Wie's hincin ins Grabgewölbe grauset!— Nein doch, laß den Thränen ihren Laus! Ech, du Holder, geh im Psad der Sonne Freudig weiter der Vollendung zu, Lösche nun den edeln Durst nach Wonne, Eramentbundner, in Walhallas Ruh!

Wiebersehen — himmlischer Gebanke! —
Wieberschen dort an Ebens Thor!
Horch! der Sarg versinkt mit dumpsigem Geschwanke,
Wimmernd schnurrt das Todtenseil empor!
Da wir trunken um einander rollten,
Lippen schwiegen, und das Auge sprach —
Haltet! haltet! — da wir boshaft grollten —
Aber Thränen stürzten wärmer nach —

Mit erstorbnem Scheinen
Steht der Mond auf todtenstillen Hainen,
Seufzend streicht der Nachtgeist durch die Luft.
Nebelwolken schauern,
Sterne trauern
Bleich herab, wie Lampen in der Gruft.

Dumpfig schollert's überm Sarg zum Hügel — D um Erdballs Schätze nur noch einen Blick! — Starr und ewig schließt des Grabes Ricgel, Dumpfer — dumpfer schollert's überm Sarg zum Hügel, Rimmer gibt das Grab zurück.

# Phantasie an Laura.

Meine Laura ! nenne mir den Wirbel, Der an Körper Körper mächtig reißt! Renne, meine Laura, mir den Zauber, Der zum Geist gewaltig zwingt den Geist!

Sieh! er lehrt die schwebenden Planeten Ew'gen Ringgangs um die Sonne fliehn, Und, gleich Kindern um die Mutter hüpfend, Bunte Zirkel um die Fürstin ziehn.

Durstig trinkt ben goldnen Strahlenregen Jedes rollende Gestirn, Erinkt aus ihrem Feuerkelch Erquidung, Wie die Glieder Leben vom Gehirn.

Sonnenstäubchen paart mit Sonnenstäubchen Sich in trauter Harmonie, Sphären in einander lenkt die Liebe, Weltspsteme dauern nur durch sie.

Tilge sie vom Uhrwerk der Naturen — Trümmernd aus einander springt das All, In das Chaos donnern eure Welten, Weint, Newtone, ihren Niesensall!

Tilg die Göttin aus der Geister Orden, Sie erstarren in der Rörper Tod;

Ŀ

Ohne Liebe kehrt kein Frühling wieder, Ohne Liebe preist kein Wesen Gott!

Und was ist's, das, wenn mich Laura kuffet, Purpurstammen auf die Wangen geußt, Meinem Herzen raschern Schwung gebietet, Fiebrisch wild mein Blut von hinnen reißt?

Aus den Schranken schwellen alle Sehnen, Seine Ufer überwallt das Blut, Körper will in Körper über stürzen, Lodern Seelen in vereinter Gluth.

Gleich allmächtig, wie dort in der todten Schöpfung ew'gem Federtrieb, Herrscht im arachneischen Gewebe Der empfindenden Natur die Lieb'.

Siehe, Laura, Fröhlickeit umarmet Wilber Schmerzen Ueberschwung; An der Hoffnung Liebesbrust erwarmet Starrende Berzweiselung.

Schwesterliche Wollust milbert Düstrer Schwermuth Schauernacht, Und entbunden von den goldnen Kindern Strahlt das Auge Sonnenpracht.

Waltet nicht auch durch des Uebels Reiche Fürchterliche Sympathie? Mit der Hölle buhlen unfre Lafter, Mit dem Himmel grollen ste.

Um die Sünde flechten Schlangenwirbel Scham und Neu', das Eumenidenpaar, Um der Größe Adlerslügel windet Sich verräthrisch die Gefahr. Mit dem Stolze pflegt der Sturz zu tändeln, Um das Glüd zu klammern sich der Reid, Ihrem Bruder Tode zuzuspringen, Offnen Armes, Schwester Lüsternheit.

Mit der Liebe Flügel eilt die Zukunft In die Arme der Bergangenheit, Lange sucht der fliehende Saturnus Seine Braut — die Ewigkeit.

Einst — so bor' ich das Orakel sprechen, Einsten hascht Saturn die Braut; Beltenbrand wird Hochzeitsakel werden, Wenn mit Ewigkeit die Zeit sich traut.

Eine schönere Aurora röthet, Laura, dann auch unsrer Liebe sich, Die so lang als Jener Brautnacht dauert, Laura! Laura! freue dich!

#### Laura am Klavier.

Wenn dein Finger durch die Saiten meistert, Laura, ist zur Statue entgeistert, Ist entförpert steh' ich da. Du gebietest über Tod und Leben, Mächtig, wie von tausend Nervgeweben Seelen fordert Philadelphia.

Ehrerbietig leifer raufchen Dann die Lüfte, dir zu lauschen; Hingeschmiedet zum Gesang Stehn im ew'gen Wirbelgang, Sinzuziehn die Wonnefülle, Lauschende Naturen stille. Zauberin! mit Tönen, wie Mich mit Bliden, zwingst du sie.

Seelenvolle Harmonieen wimmeln,
Ein wollüstig Ungestüm,
Aus den Saiten, wie aus ihren Himmeln
Neugeborne Seraphim;
Wie, des Chaos Riesenarm entronnen,
Ausgejagt vom Schöpfungssturm, die Sonnen
Funkelnd suhren aus der Nacht,
Strömt der Töne Zaubermacht.

Lieblich ist, wie über glatten Kieseln
Silberhelle Fluthen rieseln,
Majestätisch prächtig nun,
Wie des Donners Orgelton,
Stürmend von hinnen ist, wie sich von Felsen
Nauschende, schäumende Siesbäche wälzen,
Holdes Gesäusel bald,
Schmeichlerisch linde,
Wie durch den Espenwald
Bublende Winde,

Schwerer nun und melancholisch düster, Wie durch todter Wüsten Schauernachtgestüster, Wo verlornes Heulen schweift, Thränenwellen der Cocytus schleift. Mädchen, sprich! Ich frage, gib mir Kunde: Stehst mit höhern Geistern du im Bunde? Ist's die Sprache, lüg mir nicht, Die man in Elpsen spricht?

# Die Entzücknng an Laura.

Laura, über diese Welt zu flüchten Bahn' ich — mich in Himmelmaienglanz zu lichten, Benn dein Blick in meine Blicke flimmt; Aetherlüfte träum' ich einzusaugen, Benn mein Bild in deiner sansten Augen Himmelblauem Spiegel schwimmt.

Leierklang aus Paradieses Fernen, Harfenschwung aus angenehmern Sternen Ras ich in mein trunknes Ohr zu ziehn; Meine Muse sühlt die Schäferstunde, Benn von deinem wollustheißen Munde Silbertöne ungern sliehn.

Amoretten seh' ich Flügel schwingen, Hinter dir die trunknen Fichten springen, Wie von Orpheus' Saitenruf belebt, Rascher rollen um mich her die Bole, Wenn im Wirbeltanze deine Sohle Hüchtig, wie die Welle, schwebt.

Deine Blide — wenn sie Liebe lächeln, Könnten Leben durch den Marmor fächeln, Felsenadern Pulse leihn; Träume werden um mich her zu Wesen, Kann ich nur in deinen Augen lesen: Laura, Laura mein!

# Das Geheimniß der Reminiscenz.

An Laura.

Ewig starr an beinem Mund zu hangen, Wer enthüllt mir dieses Gluthverlangen?

Ber die Bollust, deinen Hauch zu trinken, In dein Befen, wenn sich Blide winken, Sterbend zu versinken?

Fliehen nicht, wie ohne Widerstreben Sklaven an den Sieger sich ergeben, Meine Geister hin im Augenblicke, Stürmend über meines Lebens Brücke, Wenn ich dich erblicke?

Sprich! warum entlaufen sie dem Meister? Suchen dort die Heimath meine Geister? Oder sinden sich getrennte Brüder, Losgerissen von dem Band der Glieder, Dort bei dir sich wieder?

Waren unfre Wesen schon verstochten? War es darum, daß die Herzen pochten? Waren wir im Strahl erloschner Sonnen, In den Tagen lang verrauschter Wonnen, Schon in Eins zerronnen?

Ja, wir waren's! — Innig mir verbunden Barft du in Aeonen, die verschwunden; Meine Mufe sah es auf der trüben Tafel der Bergangenheit geschrieben: Eins mit deinem Lieben!

Und in innig festverbundnem Wesen, Mso hab' ich's staunend dort gelesen, Waren wir ein Gott, ein schaffend Leben, Und uns ward, sie herrschend zu durchweben, Frei die Welt gegeben.

Uns entgegen goffen Nektarquellen Ewig strömend ihre Wollustwellen;

#### Erfte Periobe.

Mächtig lösten wir der Dinge Siegel, Zu der Wahrheit lichtem Sonnenhügel Schwang sich unser Flügel.

Beine, Laura! bicfer Gott ift nimmer, Du und ich des Gottes schöne Trümmer, Und in uns ein unersättlich Dringen, Das verlorne Wesen einzuschlingen, Gottheit zu erschwingen.

Darum, Laura, dieses Gluthverlangen, Ewig starr an deinem Mund zu hangen, Und die Wollust, deinen Hauch zu trinken, In dein Wesen, wenn sich Blide winken, Sterbend zu versinken.

Darum fliehn, wie ohne Widerstreben Skaven an den Sieger sich ergeben, Meine Geister hin im Augenblick, Stürmend über meines Lebens Brück, Wenn ich dich erblicke.

Darum nur entlausen sie dem Meister, Ihre Heimath suchen meine Geister, Losgerasst vom Kettenband der Glieder, Küssen sich die langgetrennten Brüder Wiederkennend wieder.

Und auch du — da mich bein Auge spähte, Bas verrieth der Wangen Purpurröthe? Flohn wir nicht, als wären wir verwandter, Freudig, wie zur Heimath ein Berbaunter, Glübend an einander?

## Melandjolic an Laura.

Laura — Sonnenaufgangsgluth Brennt in deinen goldnen Bliden, In den Wangen springt purpurisch Blut, Deiner Thränen Perlensluth Nennt noch Mutter das Entzüden — Dem der schöne Tropse thaut, Der darin Bergöttrung schaut, Uch, dem Jüngling, der belohnet wimmert, Sonnen sind ihm aufgedämmert!

Deine Seele, gleich der Spiegelwelle Silberklar und sonnenhelle,
Maiet noch den trüben Herbst um dich;
Wüsten, öd' und schauerlich,
Lichten sich in deiner Strahlenquelle;
Düstrer Zukunft Rebelserne
Goldet sich in deinem Sterne;
Lächelst du der Reize Harmonic?
Und ich weine über sie.

Untergrub benn nicht der Erde Feste Lange schon das Reich der Nacht? Unsre stolz aufthürmenden Baläste, Unsrer Städte majestät'sche Bracht Ruhen all' auf modernden Gebeinen; Deine Nessen saugen süßen Duft Aus Berwesung; beine Quellen weinen Aus dem Becken einer — Menschengrust.

Blid empor — die schwimmenden Planeten, Laß dir, Laura, seine Westen reden! Unter ihrem Zirkel stohn Tausend bunte Lenze schon Thürmten tausend Thronc sich, heulten tausend Schlachten fürchterlich. In den eisernen Fluren Suche ihre Spuren! Früher, später reif zum Grab, Lausen, ach, die Räder ab Un Planetenuhren.

Blinze dreimal — und der Sonnen Pracht Löscht im Meer der Todtennacht! Frage mich, von wannen deine Strahlen lodern! Brahlst du mit des Auges Gluth? Mit der Wangen frischem Purpurblut, Ubgedorgt von mürben Modern? Wuchernd fürst geliehne Roth, Wuchernd, Mädchen, wird der Tod Schwere Zinsen sodern!

Rebe, Mädchen, nicht bem Starken Hohn!
Eine schönre Wangenröthe
Ist doch nur des Todes schönrer Thron;
hinter dieser blumigten Tapete
Spannt den Bogen der Verderber schon —
Glaub' es — glaub' es, Laura, deinem Schwärmer:
Nur der Tod ist's, dem dein schmachtend Auge winkt,
Jeder deiner Strahlenblide trinkt
Deines Lebens karges Lännpchen ärmer;
Meine Pulse, prahlest du,
hüpsen noch so jugendlich von dannen —
Uch! die Kreaturen des Tyrannen
Schlagen tücksich der Verwesung zu.

Auseinander bläst der Tod geschwind Dieses Lächeln, wie der Wind Regenbogenfarbiges Geschäume. Ewig fruchtlos fuchst du seine Spur, Aus dem Frühling der Natur, Aus dem Leben, wie aus seinem Reime, Wächst der ew'ge Würger nur.

Weh! entblättert seh' ich beine Rosen liegen, Bleich erstorben beinen süßen Mund, Deiner Wangen wallendes Rund Werden rauhe Winterstürme pflügen, Düstrer Jahre Nebelschein Wird der Jugend Silberquelle trüben, Dann wird Laura — Laura nicht mehr lieben, Laura nicht mehr liebenswürdig sein,

Mädchen — stark wie Eiche stehet noch bein Dichter; Stumps an meiner Jugend Felsenkraft Niederfällt des Todtenspeeres Schaft; Meine Blide — brennend wie die Lichter Seines himmels — seuriger mein Geist Denn die Lichter seines ew'gen himmels, Der im Meere eignen Weltgewimmels Felsen thürmt und niederreißt; Kühn durchs Weltall steuern die Gedanken, Kürchten nichts — als seine Schranken.

Glühst du, Laura? Schwillt die stolze Brust?
Lern' es, Mädchen, dieser Trank der Lust,
Dieser Kelch, woraus mir Gottheit düstet —
Laura — ist vergistet!
Unglücselig! unglücselig! die es wagen,
Götterfunken aus dem Staub zu schlagen.
Uch! die kühuste Harmonie
Wirst das Saitenspiel zu Trümmer,
Und der lohe Aetherstrahl Genie
Nährt sich nur vom Lebenslampenschimmer —

Wegbetrogen von des Lebens Thron, Frohnt ihm jeder Wächter schon!
Uch! schon schwören sich, mißbraucht zu frechen Flammen, Meine Geister wider mich zusammen!
Laß — ich fühl's — laß, Laura, noch zween kurze Lenze sliegen — und dies Moderhaus
Wiegt sich schwankend über mir zum Sturze,
Und in eignem Strable lösch' ich aus. —

gagest and a

Beinft bu, Laura? - Thrane, fei verneinet, Die des Alters Strafloos mir erweinet! Weg! verfiege, Thrane, Gunberin! Laura will, daß meine Kraft entweiche, Daß ich gitternd unter biefer Sonne schleiche, Die bes Junglings Ablergang gefebn? -Daß bes Bufens lichte himmelsflamme Dit erfrornem Bergen ich verdamme, Daß die Augen meines Beifts verblinden, Daß ich fluche meinen schönften Gunben? Rein! verfiege, Thrane, Gunberin! -Brich die Blume in ber iconften Schone. Losd', o Jungling mit ber Trauermiene, Meine Fadel weinend aus; Bie der Borbang an der Trauerbühne Rieberrauschet bei ber iconften Scene, Miebn die Schatten - und noch schweigend borcht bas haus. -

# Die Kindesmörderin.

Hord -- bie Gloden hallen dumpf zusammen, Und der Zeiger hat vollbracht den Lauf. Nun, so sei's denn! -- Run, in Gottes Namen! Grabgefährten, brecht zum Richtplat auf. Nimm, o Belt, die letten Abschiedskuffe! Diese Thranen nimm, o Belt, noch bin! Deine Gifte — o, sie schweckten suße! — Bir find quitt, du Bergvergifterin!

Fahret wohl, ihr Freuden dieser Sonne, Gegen schwarzen Moder umgetauscht! Fahre wohl, du Rosenzeit voll Wonne, Die so oft das Mädchen lustberauscht! Fahret wohl, ihr gologewebten Träume, Paradieseskinder, Phantasien! Weh! sie starben schon im Morgenkeime, Ewig nimmer an das Licht zu blühn.

Schön geschmüdt mit rosenrothen Schleisen, Deckte mich der Unschuld Schwanenkleid, In der blonden Locken loses Schweisen Waren junge Rosen eingestreut.
Wehe! — die Geopserte der Hölle Schmüdt noch ist das weißliche Gewand; Aber ach! — der Rosenschleisen Stelle Nahm ein schwarzes Todtenband.

Weinet um mich, die ihr nie gefallen, Denen noch der Unschuld Liljen blühn, Denen zu dem weichen Busenwallen Heldenstärke die Natur verliehn!
Webe! — menschlich hat dies Herz empfunden!
Und Empfindung soll mein Richtschwert sein!
Weh! vom Arm des falschen Manns umwunden Schlief Luisens Tugend ein.

Ach, vielleicht umflattert eine Andre, Mein vergessen, dieses Schlangenherz, Ueberslicht, wenn ich zum Grabe wandre, An dem Puptisch in verliebten Scherz! Spielt vielleicht mit seines Maddens Lode, Schlingt ben Kuß, ben fie entgegenbringt, Benn, versprist auf diesem Todesblode, Hoch mein Blut vom Rumpse springt.

Joseph! Joseph! auf entfernte Meilen Folge dir Luisens Todtenchor,
Und des Glodenthurmes dumpfes Heulen
Schlage schredlich mahnend an dein Ohr —
Wenn von eines Mädchens weichem Munde
Dir der Liebe sanst Gelispel quillt,
Bohr es plöplich eine Höllenwunde
In der Wollust Rosenbild!

Ha, Berräther! nicht Luisens Schmerzen?
Nicht des Weibes Schande, harter Mann?
Nicht das Knäblein unter meinem Herzen?
Nicht was Löw' und Tiger schmelzen kann?
Seine Segel sliegen stolz vom Lande!
Weine Augen zittern dunkel nach;
Um die Mädchen an der Seine Strande
Winselt er sein falsches Ach!

Und das Kindlein — in der Mutter Schoofe Lag es da in füßer, goldner Rub', In dem Reiz der jungen Morgenrose Lachte mir der holde Kleine zu — Töbtlichlieblich sprach aus allen Zügen Sein geliebtes theures Bild mich an, Den beklommnen Mutterbusen wiegen Liebe und — Berzweissungswahn.

Weib, wo ist mein Vater? laute Seiner Unschuld stumme Donnersprach'; Weib, wo ist dein Gatte? hallte Jeder Winkel meines Herzens nach — Beh! umsonst wirst, Baise, du ihn suchen, Der vielleicht schon andre Kinder herzt, Birst der Stunde unsres Glüdes sluchen, Benn dich einst der Name Bastard schwärzt.

Deine Mutter — o, im Bufen Hölle!
Cinsam sitt sie in dem All der Welt,
Durstet ewig an der Freudenquelle,
Die dein Anblick fürchterlich vergällt.
Uch, mit jedem Laut von dir erklingen
Schmerzgefühle des vergangnen Glück,
Und des Todes bittre Pfeile dringen
Aus dem Lächeln deines Kinderblicks.

Hölle, Hölle, wo ich dich vermisse, Hölle, wo mein Auge dich erblickt! Eumenidenruthen deine Küsse, Die von sein en Lippen mich entzückt! Seine Side donnern aus dem Grade wieder, Ewig, ewig würgt sein Meineid sort, Ewig — hier umstrickte mich die Hyder — Und vollendet war der Mord.

Joseph! Joseph! auf entfernte Meilen Jage dir der grimme Schatten nach, Mög' mit kalten Armen dich ereilen, Donnre dich aus Wonneträumen wach; Im Gestimmer sanster Sterne zuche Dir des Kindes graffer Sterbeblick, Es begegne dir im blut'gen Schmucke, Geißle dich vom Paradies zurück.

Seht! da lag's entseelt zu meinen Füßen, — Ralt hinstarrend, mit verworrnem Sinn Sah ich seines Blutes Ströme fließen, Und mein Leben floß mit ihm dahin! —

Schredlich pocht schon bes Gerichtes Bote, Schredlicher mein Herz! Freudig eilt' ich, in dem kalten Tode Auszulöschen meinen Flammenschmerz.

Joseph! Gott im Himmel kann verzeihen, Dir verzeiht die Sünderin. Meinen Groll will ich der Erde weihen, Schlage, Flamme, durch den Holzstoß hin! — Glücklich! glücklich! Seine Briefe lodern, Seine Side frißt ein siegend Feu'r, Seine Küsse! wie sie hochauf lodern! — Was auf Erden war mir einst so theu'r?

Trauet nicht ben Rosen eurer Jugend, Trauet, Schwestern, Männerschwüren nie! Schönheit war die Falle meiner Tugend, Auf der Richtstatt hier versluch' ich sie! — Jähren? Zähren in des Würgers Blicken? Schnell die Binde um mein Angesicht! Henker, kannst du keine Lilje knicken? Bleicher Henker, zittre nicht!

#### Die Größe der Welt.

Die der schaffende Geist einst aus dem Chaos schlug, Durch die schwebende Welt flieg' ich des Windes Flug, Bis am Strande Ihrer Wogen ich lande, Anker werf', wo kein Hauch mehr weht, Und der Markstein der Schöpfung steht.

Sterne fah ich bereits jugendlich auferstehn, Taufendjährigen Gangs durchs Firmament zu gebn,

....

Sah fie fpielen Rach ben lockenden Zielen; Irrend suchte mein Blick umher, Sah die Räume schon — sternenleer.

Anzuscuern den Flug weiter zum Reich des Nichts, Steur' ich muthiger fort, nehme den Flug des Lichts, Reblicht trüber Simmel an mir vorüber.

Beltspsteme, Fluthen im Bach, Strudeln bem Sonnenwandrer nach.

Sieh, ben einsamen Pfab wandelt ein Pilger mir Rasch entgegen — "Halt an! Waller, was suchst du hier?"
""Zum Gestade

Seiner Welt meine Pfabe! Segle hin, wo kein Hauch mehr weht, Und der Markstein der Schöpfung steht!""

"Steh! du segelst umsonst — vor dir Unendlichkeit!" ""Steh! du segelst umsonst — Bilger, auch hinter mir! — Senke nieder,

Ablergebank, dein Gefieder! Kühne Seglerin, Phantasie, Wirf ein muthloses Anker hie.""

# Elegie auf den Tod eines Jünglings. 1

Banges Stöhnen, wie vorm nahen Sturme, Hallet her vom öden Trauerhaus, Todtentöne fallen von des Münsters Thurme! Einen Jüngling trägt man hier heraus,

<sup>1</sup> Der Name bes Jünglings war Johann Christian Bedherlin.

Ginen Jüngling — noch nicht reif zum Sarge, In des Lebens Mai gepflückt, Bochend mit der Jugend Nervenmarke, Mit der Flamme, die im Auge zückt — Einen Sohn, die Wonne seiner Mutter, (O das lehrt ihr jammernd Ach) Reinen Busenschund, ach! meinen Bruder — Auf, was Mensch heißt, solge nach!

Brahlt ihr, Fichten, die ihr hoch, veraltet,
Stürmen stehet und den Donner neckt?
Und ihr Berge, die ihr Himmel haltet,
Und ihr Himmel, die ihr Sonnen hegt?
Brahlt der Greiß noch, der auf stolzen Werken
Wie auf Wogen zur Vollendung steigt?
Brahlt der Held noch, der auf aufgewälzten Thatenbergen
In des Nachruhms Sonnentempel sleugt?
Wenn der Wurm schon naget in den Blüthen,
Wer ist Thor, zu wähnen, daß er nie verdirbt?
Wer dort oben hosst noch und hienieden
Auszudauern — wenn der Jüngling stirbt?

Lieblich hüpften, voll der Jugendfreude,
Seine Tage hin im Rosenkleide,
Und die Welt, die Welt war ihm so süß —
Und so freundlich, so bezaubernd winkte
Ihm die Zukunst, und so golden blinkte
Ihm des Lebens Baradies;
Roch, als schon das Mutterauge thränte,
Unter ihm das Todtenreich schon gähnte,
Ueber ihm der Parzen Faden riß,
Erd' und Himmel seinem Blick entsanken,
Ish er ängsklich vor dem Grabgedanken
Ach, die Welt ist Sterbenden so süß!

Stumm und taub ist's in dem engen Hause, Tief der Schlummer der Begrabenen; Bruder! ach, in ewig tiefer Pause Feiern alle deine Hossmungen; Ost etwärmt die Sonne deinen Hügel, Ihre Gluth empfindest du nicht mehr; Seine Blumen wiegt des Westwinds Flügel, Sein Gelispel hörest du nicht mehr; Liede wird dein Auge nie vergolden, Nie umhalsen deine Braut wirst du, Nie, wenn unste Thränen stromweis rollten,— Ewig, ewig sinkt dein Auge zu.

Aber wohl dir! — töstlich ist dein Schlummer, Ruhig schläft sich's in dem engen Haus; Mit der Freude stirbt hier auch der Kummer, Röcheln auch der Menschen Qualen aus. Ueber dir mag die Berleumdung geisern, Die Berführung ihre Giste spei'n, Ueber dich der Pharister eisern, Fromme Mordsucht dich der Hölle weihn, Gauner durch Apostel Masken schielen, Und die Bastardtochter der Gerechtigkeit, Wie mit Würseln, so mit Menschen spielen, Und so sort, dis hin zur Ewigkeit.

lleber dir mag auch Fortuna ganteln, Blind herum nach ihren Buhlen spähn, Menschen bald auf schwanken Thronen schauteln, Bald herum in wüsten Pfühen drehn; Bohl dir, wohl in veiner schmalen Jelle! Diesem komischtragischen Gewühl, Dieser ungestümen Glüdeswelle, Diesem possenhaften Lottospiel, Diesem faulen fleißigen Gewimmel, Dieser arbeitsvollen Rub', Bruder! — biesem teufelvollen himmel Schloß bein Auge sich auf ewig zu.

fahr' benn wohl, du Trauter unfrer Seele,
Gingewiegt von unfern Segnungen!
Schlummre ruhig in der Grabeshöhle,
Schlummre ruhig bis auf Wiedersehn!
Bis auf diesen leichenvollen Hiegeln
Die allmächtige Posaune klingt,
Und nach aufgerissen Todesriegeln
Gottes Sturmwind diese Leichen in Bewegung schwingt —
Bis, befruchtet von Jehovahs Hauche,
Gräber kreißen — auf sein mächtig Dräu'n
In zerschmelzender Planeten Rauche
Ihren Raub die Grüfte wiederkäu'n —

Nicht in Welten, wie die Beisen träumen, Auch nicht in des Pöbels Paradies, Nicht in Himmeln, wie die Dichter reimen,— Aber wir ereilen dich gewiß. Daß es wahr sei, was den Pilger freute? Daß noch jenseits ein Gedanke sei? Daß die Tugend übers Grab geleite? Daß cs mehr denn eitle Phantasei?— Schon enthüllt sind dir die Räthsel alle! Wahrheit schlürst dein hochentzückter Geist, Wahrheit, die in tausendsachem Strahle Bon des großen Vaters Kelche sleußt.—

Bieht denn hin, ihr schwarzen, stummen Träger! Tischt auch Den dem großen Würger auf! Höret auf, geheulergossne Kläger! Thürmet auf ihm Staub auf Staub zu Hauf! Wo ber Mensch, der Gottes Rathschluß prüfte?
Wo das Aug', den Abgrund durchzuschaun?
Heilig, heilig bist du, Gott der Grüfte!
Wir verehren dich mit Graun!
Erde mag zurüc in Erde stäuben,
Fliegt der Geist doch aus dem morschen Haus!
Seine Asche mag der Sturmwind treiben,
Seine Liebe dauert ewig aus.

## Die Schlacht.

Schwer und dumpfig,
Gine Wetterwolke,

Durch die grüne Ehne schwankt der Marsch.
Imm wilden eisernen Würfelspiel
Streckt sich unabsehlich das Gefilde.
Blicke friechen niederwärts,
Un die Rippen pocht das Männerherz,
Borüber an hohlen Todtengesichtern
Niederjagt die Front der Major:
Halt!
Und Regimenter sessellt das starre Commando.

Lautlos steht die Front.

Brächtig im glühenden Morgenroth Bas blitzt dort her vom Gebirge? Seht ihr des Feindes Fahnen wehn? Bir sehn des Feindes Fahnen wehn, Gott mit euch, Weib und Kinder! Lustig! hört ihr den Gesang? Trommelwirbel, Pfeisenklang Schmettert durch die Glieder; Wie braust es fort im schönen, wilden Takt! Und braust durch Mark und Bein. Gott befohlen, Brüder! In einer andern Belt wieder!

Schon fleugt es fort wie Wetterleucht, Dumpf brüllt der Donner schon dort, Die Wimper zuckt, hier kracht er laut, Die Losung braust von Heer zu Heer — Laß brausen in Gottes Namen sort, Freier schon athmet die Brust.

> Der Tod ist los — schon wogt sich ber Kampf, Eisern im wolkigten Pulverdampf, Eisern fallen die Würfel.

Nah umarmen die Heere sich; Fertig! heult's von P'loton zu P'loton; Nuf die Aniee geworsen Fcuern die Bordern, viele stehen nicht mehr auf, Lüden reist die streisende Kartätsche, Auf Bormanns Rumpfe springt der Hintermann, Berwüstung rechts und links und um und um, Bataillone niederwälzt der Tod.

Die Sonne löscht aus, heiß brennt die Schlacht, Schwarz brütet auf dem Heer die Nacht — Gott besohlen, Brüder! In einer andern Welt wieder!

Hoch sprist an den Naden das Blut, Lebende wechseln mit Todten, der Fuß Strauchelt über den Leichnamen — "Und auch du, Franz?" — ""Grüße mein Lottchen, Freund!"" Wilder immer wüthet der Streit; "Grüßen will ich" — Gott! Kameraden, seht! Hinter uns wie die Kartätsche springt! — "Grüßen will ich dein Lottchen, Freund! "Schlummre fauft! wo die Augelsaat "Regnet, stürz' ich Verlassner hinein."

hieher, dorthin schwankt die Schlacht, Finstrer brütet auf dem heer die Nacht — Gott befohlen, Brüder! In einer andern Welt wieder!

Horch! was strampft im Galopp vorbei?
Die Abjutanten fliegen,
Dragoner rasseln in den Feind,
Und seine Donner ruhen.
Bictoria, Brüder!
Schrecken reißt die seigen Glieder,
Und seine Kabne sinkt.

Entschieben ist die scharfe Schlacht, Der Tag blickt siegend durch die Nacht! Horch! Trommelwirbel, Pfeisenklang Stimmen schon Triumphgesang! Lebt wohl, ihr gebliebenen Brüder! In einer andern Welt wieder!

## Ronffean.

Monument von unfrer Zeiten Schande, Ew'ge Schmachschrift beiner Mutterlande, Rousseaus Grab, gegrüßet seist du mir! Fried' und Ruh' den Trümmern deines Lebens! Fried' und Ruhe suchtest du vergebens, Fried' und Ruhe fandst du hier!

Wann wird doch die alte Wunde narben? Einst war's finster, und die Weisen starben! Run ist's lichter, und der Weise stirbt. Sokrates ging unter durch Sophisten, Rousseau leidet, Rousseau fällt durch Christen, Rousseau — der aus Christen Menschen wirdt.

## Die Freundschaft.

Freund! genügsam ist ber Wesenlenker — Schämen sich kleinmeisterische Denker, Die so ängsklich nach Gesetzen spähn — Geisterreich und Körperweltgewühle Balzet eines Rabes Schwung zum Ziele; hier sah es mein Newton gehn.

Sphären lehrt es, Stlaven eines Zaumes, Um das Herz des großen Weltenraumes Labyrinthenbahnen ziehn — Geister in umarmenden Systemen Nach der großen Geistersonne strömen, Wie zum Meere Bäche sliehn.

Bar's nicht dies allmächtige Getriebe, Das zum ew'gen Jubelbund der Liebe Un fre Herzen aneinander zwang? Raphael, an de in em Arm — o Wonne! Bag' auch ich zur großen Geistersonne Freudigmuthig den Bollendungsgang.

Glüdlich! glüdlich! dich hab' ich gefunden, Hab' aus Millionen dich umwunden,
Und aus Millionen mein bift du —
Laß das Chaos diese Welt umrütteln,
Durcheinander die Atomen schütteln;
Ewig fliehn sich unsre Herzen zu.

Muß ich nicht aus beinen Flammenaugen Meiner Wolluft Wiederstrahlen saugen?
Nur in dir bestaun' ich mich —
Schöner malt sich mir die schöne Erde,
Heller spiegelt in des Freunds Geberde,
Reizender der himmel sich.

Schwermuth wirft die bangen Abränenlasten, Süßer von des Leidens Sturm zu rasten, In der Liebe Busen ab; Sucht nicht selbst das folternde Entzücken In des Freunds beredten Strahlenblicken Ungeduldig ein wollüst'ges Grab?

Stünd' im All ber Schöpfung ich alleine, Seelen träumt' ich in die Felsensteine, Und umarmend küßt' ich sie — Meine Klagen stöhnt' ich in die Lüste, Freute mich, antworteten die Klüste, Thor genug! ber süßen Sympathie.

Tobte Gruppen sind wir — wenn wir hassen, Götter — wenn wir liebend uns umfassen!
Lechzen nach dem süßen Fesselzwang —
Auswärts durch die tausendsachen Stusen
Zahlenloser Geister, die nicht schusen,
Waltet göttlich dieser Drang.

Arm in Arme, höher stets und höher, Bom Mongolen bis zum griech'schen Seher, Der sich an den letzten Seraph reiht, Wallen wir, einmüth'gen Ringeltanzes, Bis sich dort im Meer des ew'gen Glanzes Sterbend untertauchen Maß und Zeit —

Freundlos war der große Weltenmeister, Fühlte Mangel — darum schuf er Geister, Sel'ge Spiegel seiner Seligkeit! Fand das höchste Wesen schon. tein Gleiches, Aus dem Kelch des ganzen Seelenreiches Schäumt ihm — die Unendlichkeit.

#### Gruppe aus dem Cartarus.

horch — wie Murmeln des empörten Meeres, Bie durch hohler Felsen Beden weint ein Bach, Stöhnt dort dumpfigtief ein schweres, leeres, Qualerpreßtes Ach!

Schmerz verzerret Ihr Gesicht; Berzweiflung sperret Ihren Rachen fluchend auf. Hohl sind ihre Augen, ihre Blide Spähen bang nach des Cochtus Brüde, Folgen thränend seinem Trauerlauf,

Fragen stch einander ängstlich leise, Ob noch nicht Vollendung sei? — Ewigkeit schwingt über ihnen Kreise, Bricht die Sense des Saturns entzwei.

# Elysinm.

Borüber die stöhnende Klage! Ethsiums Freudengelage Ersäusen jegliches Uch — Elhsiums Leben Ewige Wonne, ewiges Schweben, Durch lachende Fluren ein slötender Bach.

Jugendlich milbe Beschwebt die Gefilde Ewiger Mai; Die Stunden entsliehen in goldenen Träumen, Die Seele schwillt aus in unendlichen Räumen, Wahrheit reißt hier den Schleier entzwei.

Unendliche Freude Durchwallet das Herz. Hier mangelt der Name dem trauernden Leide, Sanfter Entzüden nur heißet hier Schmerz.

Hier strecket der wallende Pilger die matten Brennenden Glieder im säuselnden Schatten,

Leget die Burde auf ewig bahin — Seine Sichel entfällt hier dem Schnitter, Eingesungen von Harfengezitter, Traumt er, geschnittene Halme zu sebn.

Dessen Fahne Donnerstürme wallte, Dessen Ohren Mordgebrüll umhallte, Berge bebten unter dessen Donnergang, Schläft hier linde bei des Baches Rieseln, Der wie Silber spielet über Kieseln; Ihm verhallet wilder Speere Klang.

Hier umarmen sich getreue Gatten, Küffen sich auf grünen sammtnen Matten, Liebgetost vom Balsamwest; Ihre Krone findet hier die Liebe, Sicher vor des Todes strengem Hiebe, Feiert sie ein ewig Hochzeitsest.

# Der Glüchtling.

Frisch athmet des Morgens lebendiger Hauch; Burpurisch zuck durch düstrer Tannen Riben Das junge Licht und äugelt aus dem Strauch; Mark.

In goldnen Flammen blipen Der Berge Wolkenspipen. Mit freudig melodisch gewirbeltem Lied Begrüßen erwachende Lerchen die Sonne, Die schon in lachender Wonne Jugendlich schön in Auroras Umarmungen glüht.

Sei, Licht, mir gesegnet! Dein Strahlenguß regnet Erwärmend hernieder auf Anger und Au. Wie filberfard flittern Die Wiesen, wie zittern Tausend Sonnen im verlenden Thau!

In säuselnder Kühle Beginnen die Spiele Der jungen Natur. Die Zephyre kosen Und schmeicheln um Rosen, Und Düste beströmen die lachende Flur.

Wie hoch aus den Städten die Rauchwolken dampfen!

Laut wiehern und schnauben und knirschen und strampfen
Die Rosse, die Farren;
Die Wagen erknarren
Ins ächzende Thal.
Die Waldungen leben,
Und Udler und Falken und Habichte schweben
Und wiegen die Flügel im blendenden Strabl.

Den Frieden zu finden, Wohin soll ich wenden Am elenden Stab? Die lachende Erde Mit Jünglingsgeberde Für mich nur ein Grab!

à

Steig' empor, o Morgenroth, und röthe Mit purpurnem Kusse Hain und Feld!
Säusse nieder, Abendroth, und flöte
Sanst in Schlummer die erstordne Welt!
Morgen — ach! du röthest
Cine Todtenstur,
Uch! und du, o Abendroth! umflötest
Meinen langen Schlummer nur.

#### Die Blumen.

Kinder der verjüngten Sonne, Blumen der geschmüdten Flur, Euch erzog zu Lust und Wonne, Ja, euch liebte die Natur.
Schön das Kleid mit Licht gestidet, Schön hat Flora euch geschmüdet Wit der Farben Götterpracht. Holbe Frühlingstinder, klaget!
Seele hat sie euch versaget, Und ihr selber wohnt in Nacht.

Nachtigall und Lerche fingen Euch der Liebe felig Loos, Gaukelnde Sylphiden schwingen Buhlend sich auf eurem Schooß. Wöllbte eures Kelches Krone Nicht die Tochter der Dione Schwellend zu der Liebe Pfühl? Zarte Frühlingskinder, weinet! Liebe hat sie euch verneinet, Euch das selige Gefühl.

Aber hat aus Nannys Bliden Mich ber Mutter Spruch verbannt, Benn euch meine Hände pflüden Ihr zum zarten Liebespfand, Leben, Sprache, Seelen, Herzen, Stumme Boten füßer Schmerzen, Goß cuch dies Berühren ein, Und der mächtigste der Götter Schließt in eure stillen Blätter Seine hohe Gottheit ein.

## An den Frühling.

Billsommen, schöner Jüngling!.
Du Bonne der Natur!
Mit deinem Blumenkörbchen
Billsommen auf der Flur!

Eil eil da bist ja wieder! Und bist so lieb und schön! Und freun wir uns so herzlich, Entgegen dir zu gehn.

Denkst auch noch an mein Mädchen? Ei, Lieber, benke boch! Dort liebte mich das Mädchen, Und 's Mädchen liebt mich noch!

Fürs Mädden manches Blümchen Erbat ich mir von dir — Ich komm' und bitte wieder, Und du? — du gibst es mir?

Willfommen, schöner Jüngling! Du Wonne der Natur! Mit deinem Blumenkörbchen Willfommen auf der Flur!

#### An Minna.

Träum' ich? ist mein Auge trüber? Nebelt's mir ums Angesicht? Meine Minna geht vorüber? Meine Minna kennt mich nicht? Die am Arme seichter Thoren Blähend mit dem Fächer sicht, Eitel in sich selbst verloren — Meine Minna ist es nicht.

Von dem Sommerhute nicken Stolze Federn, mein Geschenk; Schleisen, die den Busen schmücken, Rusen: Minna, sei gedenk! Blumen, die ich selbst erzogen, Bieren Brust und Locken noch — Uch die Brust, die mir gelogen! Und die Blumen blühen doch!

Geh, umbüpft von leeren Schmeichlern!
Geh! vergiß auf ewig mich.
Ueberliefert feilen Heuchlern,
Eitles Weib, veracht' ich dich.
Geh! dir hat ein Herz geschlagen,
Dir ein Herz, das ebel schlug,
Groß genug, den Schmerz zu tragen,
Daß es einer Thörin schlug.

In den Trümmern deiner Schöne Seh' ich dich verlaffen stehn, Beinend in die Blumenscene Deines Mai's zurücke sehn. Schwalben, die im Lenze minnen, Fliehen, wenn der Nordsturm weht; Bubler icheucht bein Gerbft von hinnen, Ginen Freund haft bu verschmaht.

Die mit heißem Liebesgeize Deinem Kuß entgegenflohn, Lischen bem erloschnen Reize, Lachen beinem Winter Hohn. Hal wie will ich bann bich höhnen! Höhnen? Gott bewahre mich! Weinen will ich bittre Thränen, Weinen, Minna! über bich.

## Der Triumph der Liebe.

Gine Somne.

Selig durch die Liebe Sötter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Einstens hinter Phrrhas Rüden, Stimmen Dichter ein, Sprang die Welt aus Felsenstüden, Menschen aus dem Stein.

Stein und Felsen ihre Herzen, Ihre Seelen Nacht, Bon des Himmels Flammenkerzen Nie in Gluth gesacht.

Noch mit sansten Rosenketten Banden junge Amoretten Ihre Seelen nie — Noch mit Liebern ihren Busen Huben nicht die weichen Musen, Nie mit Saitenharmonic.

Ach! noch wanden keine Kränze Liebende sich um! Traurig slüchteten die Lenze Nach Elysium.

Ungegrüßet stieg Aurora Aus dem Schooß des Meers, Ungegrüßet sank die Sonne In den Schooß des Meers.

Wild umirrten sie die Haine Unter Lunas Nebelscheine, Trugen eisern Joch. Sehnend an der Sternenbühne Suchte die geheime Thräne Keine Götter noch.

Und sieh! der blauen Fluth entquillt Die Himmelstochter fanft und mild, Getragen von Najaden Zu trunkenen Gestaden.

Ein jugendlicher Maienschwung Durchwebt, wie Morgendämmerung, Auf das allmächt'ge Werde Luft, Himmel, Meer und Erde.

Des holben Tages Auge lacht In büftrer Wälder Mitternacht; Balfamische Narcissen Blühn unter ihren Küßen. er eye i i i i

Schon flötete die Nachtigall Den ersten Sang der Liebe, Schon murmelte der Quellen Fall In weiche Busen Liebe.

Glüdfeliger Bygmalion! Es schmilzt, es glüht bein Marmor schon! Gott Amor, Ueberwinder! Umarme beine Kinder!

Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Unter goldnem Nettarschaum, Ein wollust'ger Morgentraum, Ewig Lustgelage, Fliehn ber Götter Tage.

Thronend auf erhabnem Sit, Schwingt Kronion seinen Blit; Der Olympus schwankt erschrocken, Wallen gürnend seine Locken —

Göttern läßt er seine Throne, Niedert sich zum Erdensohne, Seufzt arkadisch durch den Hain, Zahme Donner untern Füßen, Schläft, gewiegt von Ledas Küssen, Schläft der Niesentöbter ein. Majestät'sche Sonnenrosse Durch des Lichtes weiten Raum Leitet Phödus' goldner Zaum; Völker stürzt sein rasselndes Geschosse. Seine weißen Sonnenrosse, Seine rasselnden Geschosse, Unter Lieb' und Harmonie, Ha! wie gern vergaß er sie!

Bor der Gattin des Kroniden Beugen sich die Uraniden. Stolz vor ihrem Wagenthrone Brüstet sich das Pfauenpaar; Mit der goldnen Herrscherkrone Schmüdt sie ihr ambrosisch Haar.

Schöne Fürstin! ach, die Liebe Zittert, mit dem süßen Triebe Deiner Majestät zu nahn; Und von ihren stolzen Höhen Muß die Götterkönigin Um des Reizes Gürtel siehen Bei der Herzenseßlerin.

Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Liebe sonnt das Reich der Nacht! Umors süßer Zaubermacht Ift der Ortus unterthänig; Freundlich blickt der schwarze König, Benn ihm Ceres' Tochter lacht. Liebe sonnt das Reich der Racht.

himmlisch in die hölle klangen Und den wilden hüter zwangen Deine Lieder, Thracier — Minos, Thränen im Gesichte, Mildete die Qualgerichte, Zärtlich um Megärens Wangen Küßten sich die wilden Schlangen, Keine Geißel klatschte mehr; Ausgejagt von Orpheus' Leier Flog von Tithos der Geier; Leiser hin am User rauschten Lethe und Cochtus, lauschten Deinen Liedern, Thracier!

Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

Durch die ewige Natur Düftet ihre Blumenspur, Weht ihr goldner Flügel. Winkte mir vom Mondenlicht Aphroditens Auge nicht, Nicht vom Sonnenhügel, Lächelte vom Sternenmeer Richt die Göttin zu mir her, Stern' und Sonn' und Mondenlicht Regten mir die Seele nicht. Liebe, Liebe lächelt nur Aus dem Auge der Natur, Wie aus einem Spiegel!

Liebe rauscht ver Silberbach, Liebe lehrt ihn sanster wallen; Seele haucht sie in das Ach Klagenreicher Nachtigallen — Liebe, Liebe lispelt nur Auf der Laute der Natur.

Beisheit mit dem Sonnenblick, Große Göttin, tritt zurück, Weiche vor der Liebe! Nie Erobrern, Fürsten nie Beugtest du ein Sklavenknie, Beug' es ist der Liebe!

Ber die steile Sternenbahn Ging dir helbenkühn voran Ju der Gottheit Sige?
Ber zerriß das Heiligthum, Zeigte dir Elpsium
Durch des Grades Rize?
Locate sie uns nicht hinein, Möchten wir unsterblich sein?
Suchten auch die Geister
Ohne sie den Meister?
Liebe, Liebe leitet nur
Zu dem Bater der Natur,

Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Menschen Göttern gleich! Liebe macht den Himmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreich.

## Das Glück und die Weisheit.

Entzweit mit einem Favoriten, Flog einst Fortun' der Weisheit zu: "Ich will dir meine Schäpe bieten, Sei meine Freundin du!

Mit meinen reichsten, schönsten Gaben Beschenkt ich ihn so mütterlich, Und sieh, er will noch immer haben, Und nennt noch geizig mich.

Komm, Schwester, laß uns Freundschaft schließen Du marterst dich an deinem Pflug; In deinen Schooß will ich sie gießen, Hier ist für dich und mich genug."

Sophia lächelt viesen Worten Und wischt ven Schweiß vom Angesicht: "Dort eilt dein Freund, sich zu ermorden, Bersöhnet euch, ich brauch' dich nicht."

#### Männerwürde.

Ich bin ein Mann! Wer ist es mehr? Wer's sagen kann, der springe Frei unter Gottes Sonn' einher Und hüpse hoch und singe. Bu Gottes schönem Cbenbild Kann ich den Stempel zeigen, Zum Born, woraus der Himmel quillt, Darf ich hinunter steigen.

Und wohl mir, daß ich's darf und kann! Geht's Mädchen mir vorüber, Rust's kaut in mir: Du bist ein Mann! Und küsse sie so lieber.

Und röther wird das Mädchen dann, Und's Mieder wird ihr enge. Das Mädchen weiß, ich bin ein Mann, Drum wird ihr's Mieder enge.

Wie wird sie erst um Gnade schrein, Ertapp' ich sie im Bade? Ich bin ein Mann, das fällt ihr ein, Wie schrie sie sonst um Gnade!

Ich bin ein Mann, mit diesem Wort Begegn' ich ihr alleine, Jag' ich des Kaisers Tochter fort, So lumpicht ich erscheine.

Und dieses goldne Wörtchen macht Mir manche Fürstin holde. Mich ruft sie — habt indessen Wacht Ihr Buben dort im Golde!

Ich bin ein Mann, das könnt ihr schon An meiner Leier riechen, Sie braust dahin im Siegeston, Sonst würde sie ja kriechen.

Aus eben diesem Schöpfersluß, Woraus wir Menschen werden, Quillt Götterkraft und Genius, Was mächtig ist auf Erden. Tyrannen haßt mein Talisman Und schnettert sie zu Boden, Und kann er's nicht, führt er die Bahn Freiwillig zu den Todten.

Den Berser hat mein Talisman Am Granikus bezwungen, Roms Wollüstlinge Mann für Mann Auf beutschen Sand gerungen.

Seht ihr den Römer stolz und kraus In Afrika dort sitzen? Sein Aug' speit Feuerstammen aus, Als saht ihr Hekka bligen.

Da kommt ein Bube wohlgemuth, Gibt Manches zu verstehen. "Sprich, du hätt'st auf Karthagos Schutt Den Marius gesehen!"

So spricht der stolze Römersmann Noch groß in seinem Falle. Er ist nichts weiter als ein Mann, Und vor ihm zittern Alle.

Drauf thäten seine Entel sich Ihr Erbtheil gar abdrehen, Und huben jedermänniglich Anmuthig an zu trähen.

Schmach dem kombabischen Geschlecht! Die Elenden, sie haben Berscherzt ihr hohes Männerrecht, Des himmels beste Gaben.

Und schlenbern elend durch die Welt Wie Kürbisse, von Buben Zu Menschenköpfen ausgehöhlt, Die Schädel leere Stuben! Wie Wein von einem Chemitus Durch die Retort' getrieben, Zum Teufel ist der Spiritus, Das Phlegma ist geblieben.

Und flichen jedes Weibsgesicht, Und zittern es zu sehen — Und dürften sie, und können nicht, Da möchten sie vergehen.

Drum fliehn fie jeden Chrenmann, Sein Glück wird fie betrüben; Wer keinen Menschen machen kann, Der kann auch keinen lieben.

Drum tret' ich frei und stolz einher Und brüste mich und singe: Ich bin ein Mann, wer ist es mehr? Der hüpse hoch und springe.

## An einen Moralisten.

Was zürnst du unsrer frohen Jugendweise Und lehrst, daß Lieben Tändeln sei? Du starrest in des Winters Cise Und schmählest auf den goldnen Mai.

Einst, als du noch das Nymphenvolk bekriegtest, Ein Held des Carnevals den deutschen Wirbel flogst, Ein Himmelreich in beiden Armen wiegtest Und Nektarduft von Mädchenlippen sogit,

ha, Seladon! wenn damals aus den Uchsen Gewichen wär' der Erde schwerer Ball — Im Liebestnäul mit Julien verwachsen, Du hättest überhört den Fall! O benk zurück nach beinen Rosentagen Und Ierne: die Philosophie Schlägt um, wie unsre Pulse anders schlagen; Zu Göttern schaffst du Menschen nie.

Wohl, wenn ins Eis des klügelnden Verstandes Das warme Blut ein bischen muntrer springt! Laß den Bewohnern eines bessern Landes, Was nie dem Sterblichen gelingt.

Zwingt boch der irdische Gefährte Den gottgebornen Grift in Kerkermauern ein, Er wehrt mir, daß ich Engel werde, Ich will ihm folgen, Mensch zu sein.

## Graf Eberhard der Greiner von Württemberg.

Kriegslied.

Ihr — ihr bort außen in der Welt, Die Nasen eingespannt! Auch manchen Mann, auch manchen Held, Im Frieden gut und start im Feld, Gebar das Schwabenland.

Brahlt nur mit Karl und Eduard, Mit Friedrich, Ludewig! Karl, Friedrich, Ludwig, Eduard Ist uns der Graf, der Eberhard, Ein Wettersturm im Krieg.

Und auch sein Bub, ber Ulerich, War gern, wo's eisern klang; Des Grafen Bub, der Ulerich, Rein Fußbreit rudwärts zog er sich, Wenn's drauf und brunter sprang.

Die Reutlinger, auf unsern Glanz Erbittert, kochten Gift, Und buhlten um den Siegeskranz Und wagten manchen Schwertertanz Und gürteten die Hüft'.

Er griff sie an — und siegte nicht Und kam gepantscht nach Haus; Der Vater schnitt ein falsch Gesicht, Der junge Kriegsmann floh das Licht, Und Thränen drangen 'raus.

Das wurmt ihm — Ha! ihr Schurken wart! Und trug's in seinem Kopf. Auswezen, bei des Baters Bart! Auswezen wollt' er diese Schart' Mit manchem Städtlerschopf.

Und Fehd' entbrannte bald darauf, Und zogen Roß und Mann Bei Döffingen mit hellem Hauf, Und heller ging's dem Junker auf, Und hurrah! heiß ging's an.

Und unsers Heeres Losungswort War die verlorne Schlacht; Das riß uns wie die Windsbraut fort Und schmiß uns tief in Blut und Word Und in die Lanzennacht.

Der junge Graf, voll Löwengrimm, Schwung seinen Helbenstab, Wild vor ihm ging das Ungestüm, Geheul und Winfeln hinter ihm Und um ihn ber das Grab.

Doch weh! ach weh! ein Säbelhieb Sunk schwer auf sein Genick. Schnell um ihn her der Helden Trieb, Umsonst! umsonst! erstarret blieb Und sterbend brach sein Blick.

Bestürzung hemmt des Sieges Bahn, Laut weinte Feind und Freund — Hoch führt der Graf die Reiter an: Mein Sohn ist wie ein andrer Mann! Marsch, Kinder! In den Feind!

Und Lanzen sausen seuriger, Die Rache spornt sie all, Rasch über Leichen ging's daher, Die Städtler lausen kreuz und quer Durch Wald und Berg und Thal.

Und zogen wir mit Hörnerklang Ins Lager froh zurück, Und Weib und Kind im Rundgesang Beim Walzer und beim Becherklang Lustfeiern unser Glück.

Doch unser Graf — was that er ist? Bor ihm ber tobte Sohn. Allein in seinem Zelte sist Der Graf, und eine Thräne blist Im Aug' auf seinen Sohn.

Drum hangen wir fo treu und warm Um Grafen, unferm Herrn.

Allein ist er ein Helbenschwarm, Der Donner rast in seinem Arm, Er ist bes Landes Stern.

Drum ihr bort außen in der Welt, Die Nasen eingespannt! Auch manchen Mann, auch manchen Held, Im Frieden gut und start im Feld, Gebar das Schwabenland.

# Gedichte

der

zweiten Beriobe.

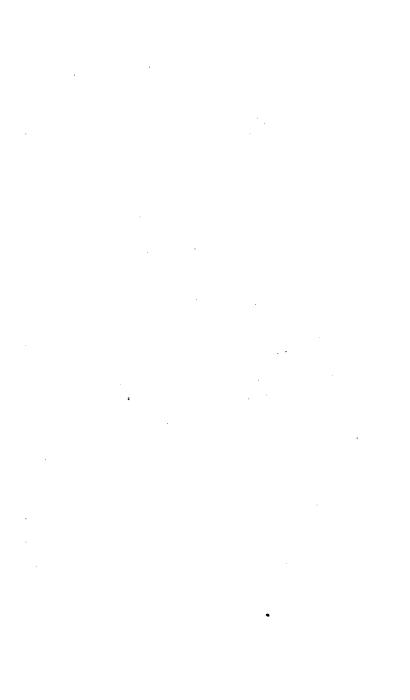

#### An die Frende.

Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elpsium, Wir betreten seuertrunken, Himmlische, bein Heiligthum. Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng getheilt; Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanster Flügel weilt.

Chor.

Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Brüder — überm Sternenzelt Muß ein lieber Bater wohnen.

Bem der große Wurf gelungen, Gines Freundes Freund zu sein, Ber ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein! Ja — wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund! Und wer's nie gesonnt, der stehle Beinend sich aus diesem Bund.

Chor.

Was den großen Ring bewohnet, Huldige der Sympathie! Zu den Sternen leitet sie, Wo der Unbekannte thronct. Freude trinken alle Wesen An den Brüsten der Natur; Alle Guten, alle Bösen Folgen ihrer Rosenspur. Küsse gab sie uns und Reben, Einen Freund, geprüst im Tod; Wollust ward dem Wurm gegeben, Und der Eherub steht vor Gott.

Chor.

Ihr stürzt nieber, Millionen? Uhnest du den Schöpfer, Welt? Such ihn überm Sternenzelt! Ueber Sternen muß er wohnen.

Freude heißt die starke Feder In der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Räder In der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament, Sphären rollt sie in den Räumen, Die des Sehers Rohr nicht kennt.

Chor.

Froh, wie feine Sonnen fliegen Durch des Himmels prächt'gen Plan, Wandelt, Brüder, eure Bahn, Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Aus der Wahrheit Feuerspiegel Lächelt sie den Forscher an. Zu der Tugend steilem Hügel Leitet sie des Dulders Bahn. Auf des Glaubens Sonnenberge Sieht man ihre Fahnen wehn, Durch den Riß gesprengter Sarge Sie im Chor ber Engel stehn.

Chor.

Duldet muthig, Millionen! Duldet für die besser Welt! Droben überm Sternenzelt Wird ein großer Gott belohnen.

Söttern kann man nicht vergelten; Schön ist's, ihnen gleich zu sein. Gram und Armuth soll sich melben, Mit den Frohen sich erfreun. Groll und Rache sei vergessen, Unserm Todseind sei verziehn. Keine Thrane soll ihn pressen, Keine Reue nage ihn.

Chor.

Unfer Schuldbuch sei vernichtet! Ausgesöhnt die ganze Welt! Brüder — überm Sternenzelt Richtet Gott, wie wir gerichtet.

Freude sprubelt in Pokalen; In der Traube goldnem Blut Trinken Sanstmuth Kannibalen, Die Verzweislung Heldenmuth —— Brüder, sliegt von euren Sizen, Wenn der volle Kömer kreist, Laßt den Schaum zum himmel sprizen: Dieses Glas dem guten Geist!

Chor.

Den der Sterne Wirbel loben, Den des Seraphs Hymne preist, Diefes Glas dem guten Geist lleberm Sternenzelt dort oben! Festen Muth in schwerem Leiben, Hilse, wo die Unschuld weint, Ewigkeit geschwornen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind, Männerstolz vor Königsthronen, — Brüder, gält' es Gut und Blut — Dem Berdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut!

Chor.

Schließt ben beil'gen Zirkel bichter, Schwört bei diesem goldnen Wein, Dem Gelübde treu zu sein, Schwört es bei bem Sternenrichter!

## Die unüberwindliche flotte.

Nach einem altern Dichter.

Sie könmt — sie kömmt, des Mittags stolze Flotte, Das Weltmeer wimmert unter ihr,
Mit Kettenklang und einem neuen Gotte
Und tausend Donnern naht sie dir —
Ein schwimmend Heer surchtbarer Citadellen
(Der Ocean sah ihresgleichen nic),
Unüberwindlich nennt man sie,
Bieht sie einher auf den erschrodnen Wellen;
Den stolzen Ramen weiht
Der Schrecken, den sie um sich speit.
Mit majestätisch stillem Schritte
Trägt seine Last der zitternde Neptun;
Weltuntergang in ihrer Mitte,
Naht sie heran, und alle Stürme ruhn.

Dir gegenüber steht sie ba, Glüdsel'ge Insel — Herrscherin ber Meere, Dir brohen biese Gallionenheere, Großherzige Britannia! Weh beinem freigebornen Bolke! Da steht sie, eine wetterschwangre Wolke.

Wer hat das hohe Kleinod dir errungen,
Das zu der Länder Fürstin dich gemacht?
Hast du nicht selbst, von stolzen Königen gezwungen,
Der Reichsgesehe weisestes erdacht,
Das große Blatt, das deine Könige zu Bürgern,
Bu Fürsten deine Bürger macht?
Der Segel stolze Obermacht,
Hast du sie nicht von Millionen Mürgern
Erstritten in der Wasserschacht?
Wem dankst du sie — erröthet, Völker dieser Erde —
Wem sonst, als deinem Geist und deinem Schwerte?

Unglückliche — blick hin auf diese feuerwersenden Kolossen, Blick hin und ahne deines Ruhmes Fall!
Bang schaut auf dich der Erdenball,
Und aller freien Männer Herzen schlagen,
Und alle guten, schönen Seesen klagen
Theilnehmend deines Ruhmes Fall.

Gott, der Alkmächt'ge, sah herab,
Sah deines Feindes stolze Löwenflaggen wehen,
Sah drohend offen dein gewisses Grab —
Soll, sprach er, soll mein Albion vergehen,
Erlöschen meiner Helden Stamm,
Der Unterdrückung letzter Felsendamm
Zusammenstürzen, die Tyrannenwehre?
Bernichtet sein von dieser Hemisphäre?
Rie, rief er, soll der Freiheit Baradies.
Der Menschenwürde starter Schirm verschwinden!

Gott, der Allmächt'ge, blies, Und die Armada flog nach allen Winden.

Die zwei letten Berse find eine Anspielung auf die Medaille, welche Elisabeth jum Andenken ihres Sieges schlagen ließ. Es wird auf berselben eine Flotte borgeftellt, welche im Sturm untergeht, mit der beschetenen Inchrift: Afflavit Dous, et dissipati sunt.

### Der Kampf.

Nein, länger werd' ich diesen Kampf nicht kämpfen, Den Riesenkampf der Pflicht.

Rannst du des Herzens Flammentrieb nicht bämpsen, So fordre, Zugend, dieses Opfer nicht.

Geschworen hab' ich's, ja, ich hab's geschworen, Mich selbst zu bändigen.

Hier ist bein Kranz, er sei auf ewig mir verloren! Nimm ihn zurud und laß mich fündigen.

Berrissen sei, was wir bedungen haben! Sie liebt mich — beine Krone sei verscherzt! Glückselig, wer, in Wonnetrunkenheit begraben, So leicht, wie ich, den tiesen Fall verschmerzt!

Sie sieht den Wurm an meiner Jugend Blume nagen, Und meinen Lenz entflohn, Bemundert still mein beldenmüthiges Entsgen

Bewundert still mein heldenmüthiges Entsagen, Und großmuthsvoll beschließt sie meinen Lohn.

Mißtraue, schine Seele, dieser Engelgüte! Dein Mitleid waffnet zum Berbrechen mich. Gibt's in des Lebens unermeßlichem Gebiete, Gibt's einen andern, schnern Lohn, als dich?

Alls das Verbrechen, das ich ewig fliehen wollte? Tyrannisches Geschick!

Der einz'ge Lohn, der meine Tugend tronen follte, Ist meiner Tugend letter Augenblick!

# Resignation.

Auch ich war in Arkadien geboren, Auch mir hat die Natur An meiner Wiege Freude zugeschworen; Auch ich war in Arkadien geboren, Doch Thränen gab der kurze Lenz mir nur.

Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder; Mir hat er abgeblüht. Der stille Gott — o weinet, meine Brüder — Der stille Gott taucht meine Fackel nieder, Und die Erscheinung slieht.

Da steh' ich schon auf beiner finstern Brücke, Furchtbare Ewigkeit! Empfange meinen Bollmachtbrief zum Glücke! Ich bring' ihn unerbrochen bir zurücke, Ich weiß nichts von Glücksligkeit.

Bor beinem Thron erheb' ich meine Klage, Berhüllte Richterin. Auf jenem Stern ging eine frohe Sage, Du thronest hier mit des Gerichtes Wage Und nennest dich Vergelterin.

hier, spricht man, warten Schrecken auf den Bösen, Und Freuden auf den Redlichen. Des herzens Krümmen werdest du entblößen, Der Borsicht Räthsel werdest du mir lösen, Und Rechnung halten mit dem Leidenden.

Hier öffne sich die Heimath dem Verbannten, Hier endige des Dulders Dornenbahn. Ein Götterfind, das sie mir Wahrheit nannten, Die Meisten slohen, Wenige nur kannten, Hielt meines Lebens raschen Zügel an. "Ich zahle dir in einem andern Leben, Gib beine Jugend mir! Nichts kann ich dir als diese Weisung geben." Ich nahm die Weisung auf das andre Leben, Und meiner Jugend Freuden gab ich ihr.

"Gib mir das Weib, so theuer deinem Herzen, Gib deine Laura mir! Jenseits der Gräber wuchern deine Schmerzen." — Ich riß sie blutend aus dem wunden Herzen, Und weinte laut, und gab sie ihr.

"Die Schuldverschreibung lautet an die Todten," Hohnlächelte die Welt; "Die Lügnerin, gedungen von Despoten, Hat für die Wahrheit Schatten dir geboten, Du bist nicht mehr, wenn dieser Schein verfällt."

Frech wißelte das Schlangenheer der Spötter:
"Bor einem Wahn, den nur Verjährung weiht,
Erzitterst du? Was sollen deine Götter,
Des franken Weltplans schlau erdachte Retter,
Die Menschenwiß des Menschen Nothburft leiht?"

"Mas heißt die Zukunft, die uns Gräber decken? Die Ewigkeit, mit der du eitel prangst? Chrwürdig nur, weil Hüllen sie verstecken, Der Riesenschatten unsrer eignen Schrecken Im hohlen Spiegel der Gewissensangst."

"Ein Lügenbild lebendiger Gestalten, Die Mumie der Zeit, Bom Balfamgeist der Hossnung in den kalten Behausungen des Grabes hingehalten, Das nennt dein Fieberwahn Unsterblichkeit? F-74.7

"Für Hoffnungen — Verwefung straft sie Lügen — Gabst du gewisse Güter hin? Sechstausend Jahre hat der Tod geschwiegen, Kam je ein Leichnam aus der Gruft gestiegen, Der Meldung that von der Vergelterin?" —

Ich sah die Zeit nach beinen Ufern fliegen, Die blühende Ratur Blieb hinter ihr, ein welter Leichnam, liegen, Kein Todter kam auß seiner Gruft gestiegen, Und sest vertraut' ich auf den Götterschwur.

All meine Freuden hab' ich dir geschlachtet, Jest werf' ich mich vor beinen Richterthron. Der Menge Spott hab' ich beherzt verachtet, Nur deine Güter hab' ich groß geachtet, Bergelterin, ich fordre meinen Lohn.

"Mit gleicher Liebe lieb' ich meine Kinder!" Rief unsichtbar ein Genius. "Zwei Blumen, rief er, hört es, Menschenkinder, Zwei Blumen blühen für den weisen Finder, Sie heißen Hoffnung und Genus."

"Wer dieser Blumen eine brach, begehre Die andre Schwester nicht. Genieße, wer nicht glauben kann. Die Lehre Ift ewig, wie die Welt. Wer glauben kann, entbehre! Die Weltgeschichte ist das Weltgericht."

"Du hast gehofft, bein Lohn ist abgetragen, Dein Glaube war bein zugewognes Glück. Du konntest beine Weisen fragen, Was man von ber Minute ausgeschlagen, Gibt keine Ewigkeit zurück."

#### Die Götter Griechenlands.

Da ihr noch die schöne Welt regieret, Un der Freude leichtem Gängelband Selige Geschlechter noch geführet, Schöne Wesen aus dem Fabelland! Uch, da euer Wonnedienst noch glänzte, Wie ganz anders, anders war es da! Da man deine Tempel noch bekränzte, Benus Amathusia!

Da ber Dichtung zauberische Hille Sich noch lieblich um die Wahrheit wand, — Durch die Schöpfung floß da Lebenöfülle, Und was nie empfinden wird, empfand. An der Liebe Busen sie zu drücken, Gab man höhern Adel der Natur, Alles wies den eingeweihten Blicken, Alles eines Gottes Spur.

Bo jest nur, wie unsre Weisen sagen, Seelenlos ein Feuerball sich breht, Lenkte damals seinen goldnen Wagen Helios in stiller Majestät. Diese Höhen füllten Oreaden, Sine Dryas lebt' in jenem Baum, Aus den Urnen lieblicher Najaden Sprang der Ströme Silberschaum.

Jener Lorbeer wand sich einst um hilfe, Tantals Tochter schweigt in diesem Stein, Spring' Alage tönt' aus jenem Schilfe, Philomelas Schmerz aus diesem Hain. Jener Bach empfing Demeters Jähre, Die sie um Persephonen geweint, Und von diesem Hügel rief Cothere Ach, umsonst! dem schönen Freund.

Bu Deukalions Geschlechte stiegen Damals noch die himmlischen herab; Byrrhas schöne Töchter zu besiegen, Rahm der Leto Sohn den hirtenstab. Zwischen Menschen, Göttern und heroen Knüpste Umor einen schönen Bund, Sterbliche mit Göttern und heroen huldigten in Amathunt.

Finstrer Ernst und trauriges Entsagen Bar aus eurem heitern Dienst verbannt; Glücklich sollten alle Herzen schlagen, Denn euch war der Glückliche verwandt. Damals war nichts heilig, als das Schöne, Reiner Freude schämte sich der Gott, Wo die keusch erröthende Camone, Wo die Erazie gebot.

Eure Tempel lachten gleich Palästen, Euch verherrlichte das Heldenspiel An des Isthmus tronenreichen Festen, Und die Wagen donnerten zum Ziel. Schon geschlungne, seelenvolle Tänze Kreisten um den prangenden Altar, Eure Schläse schmüdten Siegestränze, Kronen euer duftend Haar.

Das Evoe muntrer Thyrsusschwinger Und der Panther prächtiges Gespann Meldeten den großen Freudebringer, Faun und Satyr taumeln ihm voran: Um ihn springen rasende Mänaden, Ihre Tänze loben seinen Wein, Und des Wirthes braune Wangen laden Lustig zu dem Becher ein. Damals trat kein gräßliches Gerippe Bor das Bett des Sterbenden. Ein Kuß Nahm das letzte Leben von der Lippe, Seine Fackel senkt' ein Genius. Selbst des Orkus strenge Richterwage Hielt der Enkel einer Sterblichen, Und des Thrakers seelenvolle Klage Kührte die Erinven.

Seine Freuden traf der frohe Schatten In Elhsiens Hainen wieder an, Treue Liebe fand den treuen Gatten, Und der Wagenlenker seine Bahn; Linus' Spiel tönt die gewohnten Lieder, In Alcestens Arme sinkt Admet, Seinen Freund erkennt Orestes wieder, Scine Pfeile Philoktet.

Höhre Preise stärkten da den Ringer Auf der Tugend arbeitvoller Bahn; Großer Thaten herrliche Bollbringer Klimmten zu den Seligen hinan. Bor dem Wiederforderer der Todten Reigte sich der Götter stille Schaar; Durch die Fluthen leuchtet' dem Piloten Bom Olymp das Zwillingspaar.

Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder, Holdes Blüthenalter der Natur! Uch, nur in dem Feenland der Lieder Lebt noch deine fabelhafte Spur. Ausgestorben trauert das Gefilde, Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick, Ach, von jenem lebenwarmen Bilde Blieb der Schatten nur zurück. Alle jene Blüthen sind gefallen Bon des Nordes schauerlichem Wehn; Einen zu bereichern unter allen, Mußte diese Götterwelt vergehn. Traurig such' ich an dem Sternenbogen, Dich, Selene, sind' ich dort nicht mehr; Durch die Wälder ruf ich, durch die Wogen, Ach! sie wiederhallen leer!

Unbewußt der Freuden, die sie schenket, Nie entzückt von ihrer Herrlichkeit, Nie gewahr des Geistes, der sie lenket, Sel'ger nie durch meine Seligkeit, Jühllos selbst für ihres Künstlers Chre, Gleich dem todten Schlag der Bendeluhr, Dient sie knechtisch dem Geseh der Schwere, Die entgötterte Natur.

Morgen wieder neu sich zu entbinden, Bühlt sie heute sich ihr eignes Grab, Und an ewig gleicher Spindel winden Sich von selbst die Monde auf und ab. Müßig kehrten zu dem Dichterlande heim die Götter, unnüß einer Welt, Die, entwachsen ihrem Gängelbande, Sich durch eignes Schweben hält.

Ja, sie kehrten heim, und alles Schöne, Alles Hohe nahmen sie mit fort, Alle Farben, alle Lebenstöne, Und uns blieb nur das entseelte Wort. Aus der Zeitsluth weggerissen, schweben Sie gerettet auf des Pindus Höhn; Was unsterblich im Gesang soll leben, Muß im Leben untergehn.

#### Die Götter Griechenlands.

Für die Freunde der ersten Ausgabe abgebruckt.

Da ihr noch die schöne Welt regiertet, Un der Freude leichtem Gängelband Glücklichere Menschenalter führtet, Schöne Wesen aus dem Fabelland! Uch! da euer Wonnedienst noch glänzte, Wie ganz anders, anders war es da! Da man deine Tempel noch bekränzte, Benus Amathusia!

Da ber Dichtkunst malerische Hülle Sich noch lieblich um die Wahrheit wand, Durch die Schöpfung floß da Lebensfülle, Und was nie empfinden wird, empfand. Un der Liebe Busen sie zu drücken, Gab man höhern Abel der Natur, Alles wies den eingeweihten Blicken, Alles eines Gottes Spur.

Wo jest nur, wie unsre Weisen sagen, Seelensos ein Feuerball sich breht, Lenkte damals seinen goldnen Wagen Helios in stiller Majestät. Diese Höhen füllten Oreaden, Sine Oryas starb mit jenem Baum, Aus den Urnen lieblicher Najaden Sprang der Ströme Silberschaum.

Jener Lorbeer wand sich einst um Hilfe, Tantals Tochter schweigt in diesem Stein, Spring' Klage tont aus jenem Schilfe, Philomelens Schmerz in diesem Hain. Jener Bach empfing Demeters Zähre, Die sie um Persephonen geweint, Und von diesem Hügel rief Cythere Uch vergebens! ihrem schönen Freund.

Bu Deukalions Geschlechte stiegen Damals noch die Himmlischen herab; Byrrhas schöne Töchter zu besiegen, Rahm Hyperion den Hirtenstad. Zwischen Menschen, Göttern und Heroen Knüpste Amor einen schönen Bund, Sterbliche mit Göttern und Heroen Huldigten in Amathunt.

Betend an der Grazien Altären Aniete da die holde Priesterin, Sandte stille Wünsche an Cytheren Und Gelübbe an die Charitin. Hoher Stolz, auch droben zu gebieten, Lehrte sie den göttergleichen Rang, Und des Reizes heil gen Gürtel hüten, Der den Donnrer selbst bezwang.

Himmlisch und unsterblich war das Feuer, Das in Bindars stolzen Hymnen floß, Rieberströmte in Arions Leier, In den Stein des Phidias sich goß. Besser Wesen, edlere Gestalten Kündigten die hohe Abkunst an, Götter, die vom Himmel niederwallten, Sahen hier ihn wieder ausgethan.

Berther war von eines Gottes Güte, Theurer jede Gabe der Natur. Unter Jris' schönem Bogen blühte Reizender die perlenvolle Flux. Brangender erschien die Morgenröthe In Himerens rosigtem Gewand, Schmelzender erklang die Flöte In des Hirtengottes Hand.

Liebenswerther malte sich die Jugend, Blühender in Ganymedas Bild, Helbenkühner, göttlicher die Tugend Mit Tritoniens Medusenschild.
Sanster war, da Hymen es noch knüpfte, Heiliger der Herzen ew'ges Band, Selbst des Lebens zarter Faden schlüpfte Weicher durch der Karzen Hand.

Das Evoe muntrer Thyrsusschwinger Und der Panther prächtiges Gespann Meldeten den großen Freudebringer, Faun und Sathr taumeln ihm voran; Um ihn springen rasende Mänaden, Ihre Tänze loben seinen Wein, Und die Wangen des Bewirthers laden Lustig zu dem Becher ein.

Höher war der Gabe Werth gestiegen, Die der Geber freundlich mit genoß, Räher war der Schöpfer dem Bergnügen, Das im Busen des Geschöpfes floß. Nennt der meinige sich dem Verstande? Birgt ihn etwa der Gewölke Zelt? Mühsam späh' ich im Joeenlande, Fruchtloß in der Sinnenwelt.

Eure Tempel lachten gleich Palästen, Euch verherrlichte das Heldenspiel An des Isthmus tronenreichen Festen, Und die Wagen donnerten zum Ziel. 37. · · ·

Schön geschlungne, seelenvolle Tänze Kreisten um den prangenden Altar, Eure Schläse schmüdten Siegestränze, Kronen euer dustend Haar.

Seiner Güter schenkte man das beste, Seiner Lämmer liebstes gab der Hirt, Und der Freudetaumel seiner Gäste Lohnte dem erhadnen Wirth.
Wohin tret' ich? Diese traur'ge Stille, Kündigt sie mir meinen Schöpser an? Finster, wie er selbst, ist seine Hülle, Mein Entsagen — was ihn seiern kann.

Damals trat kein gräßliches Gerippe Bor das Bett des Sterbenden. Ein Ruß Nahm das letzte Leben von der Lippe, Still und traurig senkt' ein Genius Seine Fackel. Schöne, lichte Bilder Scherzten auch um die Nothwendigkeit, Und das ernste Schickal blicke milder Durch den Schleier sanster Menschlickkeit.

Nach der Geister schrecklichen Gesehen Richtete kein heiliger Barbar, Dessen Augen Thränen nie benehen, Zarte Wesen, die ein Weib gebar. Selbst des Orkus strenge Richterwage Hielt der Enkel einer Sterblichen, Und des Thrakers seelenvolle Klage Rührte die Eringen.

Seine Freuden traf der frohe Schatten In Elhsiens Hainen wieder an, Treue Liebe fand den treuen Gatten, Und der Wagenlenker seine Babn; Orpheus' Spiel tönt die gewohnten Lieder, In Alcestens Arme sinkt Admet, Seinen Freund erkennt Orestes wieder, Seine Wassen Philoktet.

Aber ohne Wiederkehr verloren Bleibt, was ich auf dieser Welt verließ, Jede Wonne hab' ich abgeschworen, Alle Bande, die ich selig pries. Fremde, nie verstandene Entzücken, Schaubern mich aus jenen Welten an, Und für Freuden, die mich jetzt beglücken, Tausch' ich neue, die ich missen kann.

Höhre Preise stärkten da den Ringer Auf der Tugend arbeitvoller Bahn; Großer Thaten herrliche Bollbringer Klimmten zu den Seligen hinan. Bor dem Wiedersorderer der Todten Reigte sich der Götter stille Schaar; Durch die Fluthen leuchtet dem Piloten Bom Olymp das Zwillingspaar.

Schöne Welt, wo bist du? — Rehre wieder Holdes Blüthenalter der Natur!
Uch nur in dem Feenland der Lieder
Lebt noch deine goldne Spur.
Ausgestorben trauert das Gefilde,
Reine Gottheit zeigt sich meinem Blick,
Uch! von jenem lebenwarmen Bilde
Blieb nur das Gerippe mir zurück.

Alle jene Blüthen sind gesallen Bon des Nordes winterlichem Wehn, Einen zu bereichern unter allen, Mußte diese Götterwelt vergebn. Traurig such' ich an dem Sternenbogen, Dich, Selene, find' ich dort nicht mehr; Durch die Wälder rus ich, durch die Wogen, Uch! sie wiederhallen leer!

Unbewußt der Freuden, die sie schenket, Rie entzückt von ihrer Trefslichkeit, Rie gewahr des Armes, der sie lenket, Reicher nie durch meine Dankbarkeit, Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre, Gleich dem todten Schlag der Bendeluhr, Dient sie knechtisch dem Geset der Schwere, Die entgötterte Natur!

Morgen wieder neu sich zu entbinden, Bühlt sie heute sich ihr eignes Grab, Und an ewig gleicher Spindel winden Sich von selbst die Monde auf und ab. Müßig kehrten zu dem Dichterlande heim die Götter, unnüt einer Welt, Die, entwachsen ihrem Gängelbande, Sich durch eignes Schweben hält.

Freundlos, ohne Bruber, ohne Gleichen, Keiner Göttin, keiner Jrd'schen Sohn, Herrscht ein Andrer in des Aethers Reichen, Auf Saturnus' umgestürztem Thron.
Selig, eh sich Wesen um ihn freuten, Selig im entvölkerten Gesild,
Sieht er in dem langen Strom der Zeiten Ewig nur — sein eignes Bild.

Bürger bes Olymps konnt' ich erreichen, Jenem Gotte, den sein Marmor preist, Konnte einst der hohe Bildner gleichen; Was ist neben dir der höchste Geist Derer, welche Sterbliche gebaren? Rur der Würmer erster, edelster. Da die Götter menschlicher noch waren, Waren Menschen göttlicher.

Dessen Strahlen mich barnieber schlagen, Werk und Schöpfer bes Verstandes, dir Nachzuringen gib mir Flügel, Wagen, Dich zu wägen — oder nimm von mir, Nimm die ernste strenge Göttin wieder, Die den Spiegel blendend vor mir hält, Ihre sanstre Schwester sende nieder, Spare jene für die andre Welt.

## Die berühmte Fran.

Spiftel eines Chemanns an einen anbern.

Beklagen soll ich dich? Mit Thränen bittrer Reue Wird Hymens Band von dir verflucht?
Warrum? Weil deine Ungetreue In eines Andern Armen sucht,
Was ihr die deinigen verfagen?
Freund, höre fremde Leiden an,
Und lerne deine leichter tragen.

Dich schmerzt, daß sich in deine Rechte Ein Zweiter theilt? — Beneidenswerther Mann! Mein Weib gehört dem ganzen menschlichen Geschlechte. Bom Belt dis an der Mosel Strand, Bis an die Apenninenwand, Bis in die Baterstadt der Moden, Wird sie in allen Buden feil geboten, Muß sie auf Diligencen, Paketbooten Bon jedem Schulfucks, jedem Hasen - 12-Sept

Kunstrichterlich sich mustern lassen, Muß sie der Brille des Philisters stehn, Und wie's ein schmutzger Aristarch befohlen, Auf Blumen oder heißen Kohlen Zum Chrentempel oder Pranger gehn. Ein Leipziger — daß Gott ihn strasen wollte! Nimmt topographisch sie wie eine Festung auf, Und bietet Gegenden dem Publicum zu Kauf, Wovon ich billig doch allein nur sprechen sollte.

Dein Beib — Dank ben kanonischen Gesetzen! Beiß beiner Gattin Titel boch zu schätzen. Sie weiß warum? und thut sehr wohl baran. Mich kennt man nur als Ninons Mann. Du klagkt, daß im Parterr' und an ben Pharotischen, Erscheinst du, alle Zungen zischen? O Mann des Glück! Wer einmal das von sich Zu rühmen hätte! — Mich, herr Bruder, mich, Beschert mir endlich eine Molkenkur Das rare Glück — den Platz an ihrer Linken, Mich merkt kein Aug', und alle Blicke winken

Raum ist der Morgen grau,
So kracht die Treppe schon von blau und gelben Röden,
Mit Briesen, Ballen, unfrankirten Päden,
Signirt: An die berühmte Frau.
Sie schläst so süß! — Doch darf ich sie nicht schonen.
"Die Zeitungen, Madam, aus Jena und Berlin!"
Rasch öffnet sich das Aug' der holden Schläserin,
Ihr erster Blick fällt auf Recensionen.
Das schöne blaue Auge — mir
Nicht einen Blick! — durchirrt ein elendes Papier,
(Laut hört man in der Kinderstube weinen)
Sie legt es endlich weg, und fragt nach ihren Kleinen.

Die Toilette wartet schon, Doch halbe Blide nur beglücken ihren Spiegel. Sin mürrisch ungebuldig Drohn Gibt der erschrocknen Zose Flügel. Bon ihrem Putstisch sind die Grazien entstohn, Und an der Stelle holder Amorinen Sieht man Erinpen den Lockenbau bedienen.

Carrossen rasseln jest heran,
Und Miethlakaien springen von den Tritten,
Dem düstenden Abbé, dem Reichsbaron, dem Britten,
Der — nur nichts Deutsches lesen kann,
Großing und Compagnie, dem Z\*\* Bundermann
Gehör bei der Berühmten zu erbitten.
Ein Ding, das demuthsvoll sich in die Ede drückt
Und Ehmann heißt, wird vornehm angeblickt.
Hier darf ihr — wird bein Hausstreund so viel wagen?
Der dümmste Fat, der ärmste Wicht,
Wie sehr er sie bewundre, sagen;
Und darfs vor meinem Angesicht!
Ich steh, dabei, und, will ich artig heißen,
Wuß ich ihn bitten, mitzuspeisen.

Bei Tasel, Freund, beginnt erst meine Noth, Da geht es über meine Flaschen!
Mit Weinen von Burgund, die mir der Arzt verbot, Muß ich die Kehlen ihrer Lober waschen.
Mein schwer verdienter Bissen Brod Wird hungriger Schmarder Beute;
O diese leidige, vermaledeite
Unsterblichteit ist meines Nierensteiners Tod!
Den Wurm an alle Finger, welche brucken!
Was, meinst du, sei mein Dant? Ein Achselzucken, Sin Mienenspiel, ein ungeschlissens Beklagen —
Erräthst du's nicht? O ich versteh's genau!

Daß diesen Brillant von einer Frau Ein solcher Pavian bavon getragen.

Auf Wiesen und auf Felbern Der Frühling kommt. Streut die Natur den bunten Teppich bin. Die Blumen kleiden fich in angenehmes Grun, Die Lerche fingt, es lebt in allen Balbern. - Ihr ift der Frühling wonneleer. Die Sangerin ber füßeften Gefühle. Der icone Bain, ber Zeuge unfrer Spiele, Sagt ihrem Bergen jest nichts mehr. Die Nachtigallen haben nicht gelesen. Die Lilien bewundern nicht. Der allgemeine Jubelruf ber Wesen Begeistert fie - ju einem Sinngebicht. Doch nein! Die Jahrszeit ift fo icon - jum Reifen. Wie brangend voll mag's jest in Pyrmont fein! Much bort man überall bas Rarlsbad preisen. Busch ift fie bort - in jenem bunten Reibn. Wo Orbensbander und Doktorenkragen. Celebritäten aller Art. Bertraulich, wie in Charons Rahn, gepaart, Bur Schau fich geben und zu Martte tragen, Bo, eingeschidt von fernen Meilen, Berriffne Tugenden von ihren Bunden beilen, Dort, Freund - o lerne bein Berbangniß preisen! Dort wandelt meine Frau und läßt mir fieben Baifen.

O meiner Liebe erstes Flitterjahr! Wie schnell — ach, wie so schnell bist du entslogen! Ein Weib, wie keines ist, und keines war, Mir von des Reizes Göttinnen erzogen, Mit hellem Geist, mit aufgethanem Sinn Und weichen, leicht beweglichen Gefühlen — So sah ich sie, die Herzensellerin, Gleich einem Maitag mir zur Seite spielen; Das füße Wort: Ich liebe dich! Sprach aus dem holden Augenpaare — So führt' ich sie zum Traualtare, O wer war glüdlicher, als ich! Gin Bluthenfeld beneibenswerther Jahre Sah lachend mich aus diesem Spiegel an; Mein himmel war mir aufgethan. Schon fab ich schöne Rinder um mich ichergen. In ihrem Rreis die Schönfte fie, Die Glüdlichste von allen fie, Und mein durch Seelenharmonie, Durch ewig feften Bund ber Bergen. Und nun erscheint - o mög' ihn Gott verbammen! Gin großer Mann - ein ich oner Beift. Der große Mann thut eine That! - und reißt Mein Rartenhaus von himmelreich zusammen.

Ben hab' ich nun? — Beweinenswerther Tausch! Erwacht aus diesem Wonnerausch,
Was ist von diesem Engel mir geblieben?
Ein starker Geist in einem zarten Leib,
Ein Zwitter zwischen Mann und Weib,
Gleich ungeschickt zum Herrschen und zum Lieben;
Ein Kind mit eines Riesen Wassen,
Ein Mittelding von Weisen und von Uffen!
Um kümmerlich dem stärkern nachzukriechen,
Dem schoneren Geschlecht entstohn,
Herabgestürzt von einem Thron,
Des Reizes heiligen Mysterien entwichen,
Aus Cythereas goldnem Buch gestrichen
Für — einer Zeitung Gnadenlohn.

<sup>1</sup> Golbnes Buch; so wird in einigen italienischen Republiken bas Berzei, nig genannt, in welchem bie abeligen Familien eingeschrieben fieben.

# Einer jungen Freundin ins Stammbuch.

Ein blühend Kind, von Grazien und Scherzen Umhüpft, so, Freundin, spielt um dich die Welt; Doch so, wie sie sich malt in deinem Herzen, In beiner Seele schönen Spiegel fällt, So ift sie nicht. Die stillen Hulbigungen, Die beines Herzens Abel dir errungen, Die Wunder, die du selbst gethan, Die Reize, die bein Dasein ihm gegeben, Die rechnest du für Reize diesem Leben, Für schöne Menschlichteit uns an.
Dem holden Zauber nie entweihter Jugend, Dem Talisman der Unschuld und der Tugend, Den will ich sehn, der diesem tropen kann.

Froh taumelst du im süßen Ueberzählen Der Blumen, die um deine Pfade blühn, Der Glüdlichen, die du gemacht, der Seelen, Die du gewonnen hast, dahin.
Sei glüdlich in dem lieblichen Betruge, Nie stürze von des Traumes stolzem Fluge Sin trauriges Erwachen dich herab.
Den Blumen gleich, die deine Beete schmüden, So pslanze sie — nur den entsernten Bliden! Betrachte sie, doch psläde sie nicht ab. Geschaffen, nur die Augen zu vergnügen, Welt werden sie zu deinen Füßen liegen. Je näher dir, je näher ihrem Grab!

#### 3m Oktober 1788.

Daß bu mein Auge wecktest zu biesem goldenen Lichte, Daß mich bein Aether umfließt; Daß ich zu beinem Aether hinauf einen Menschenblid richte, Der ihn ebler genießt;

Daß du einen unsterblichen Geift, ber bich, Göttliche, bentet, Und in die schlagende Bruft,

Gütige, mir des Schmerzens wohlthätige Warnung geschenket Und die belohnende Lust;

Daß bu bes Geistes Gebanten, bes Herzens Gefühle zu tonen Mir ein Saitenspiel gabst,

Rranze bes Ruhms und das buhlende Glud beinen ftolzeren Söhnen, Mir ein Saitenspiel gabst;

Daß dem trunkenen Sinn, von hoher Begeistrung beflügelt, Schöner das Leben sich malt,

Schöner in der Dichtung Arpftall die Wahrheit sich spiegelt, Heller die dammernde strahlt:

Große Göttin, dafür soll, bis die Parzen mich fodern, Dieses Herzens Gefühl,

Barter Kindlichkeit voll, in bankbarem Strahle bir lobern, Soll aus bem golbenen Spiel

Unerschöpflich bein Breis, erhabne Bildnerin, fließen, Soll biefer bentenbe Geist

An dein mütterlich Herz mit reiner Umarmung sich schließen, Bis der Tod sie zerreißt.

## Die Künftler.

Wie schön, o Mensch, mit beinem Palmenzweige Stehst du an des Jahrhunderts Neige In edler stolzer Männlichkeit, Mit aufgeschlossnen Sinn, mit Geistesfülle, Boll milden Ernsts, in thatenreicher Stille, Der reisste Sohn der Zeit, Frei durch Bernunst, stark durch Gesetze, Durch Sanstmuth groß und reich durch Schätze, Die lange Beit bein Busen dir verschwieg, Herr der Natur, die beine Fesseln liebet, Die beine Kraft in tausend Kämpsen übet Und prangend unter dir aus der Berwildrung stieg!

Berauscht von dem errungnen Sieg, Berlerne nicht, die Hand zu preisen, Die an bes Lebens öbem Strand Den weinenden verlaffnen Waisen, Des wilden Zufalls Beute, fand, Die frühe icon ber fünft'gen Geisterwürde Dein junges Berg im Stillen zugelehrt Und die befleckende Begierde Bon beinem garten Bufen abgewehrt . Die Gutige, die beine Jugend In hoben Pflichten spielend unterwies Und bas Geheimniß ber erhabnen Tugend In leichten Rathseln bich errathen ließ, Die, reifer nur ihn wieder zu empfangen, In fremde Arme ihren Liebling gab; O falle nicht mit ausgeartetem Berlangen Ru ibren niedern Dienerinnen ab! Im Fleiß kann bich die Biene meistern, In der Geschicklichkeit ein Burm bein Lehrer fein, Dein Wiffen theilest bu mit vorgezognen Geiftern, Die Runft, o Mensch, haft bu allein.

Nur durch das Morgenthor des Schönen Drangst du in der Erkenntniß Land. Un höhern Glanz sich zu gewöhnen, Uebt sich am Reize der Berstand. Was dei dem Saitenklang der Musen Mit süßem Beben dich durchdrang, Erzog die Kraft in deinem Busen, Die sich dereinst zum Weltgeist schwang. Bas erst, nachdem Jahrtausende versiossen, Die alternde Vernunst ersand,
Lag im Symbol des Schönen und des Großen,
Boraus geossenbart dem kindischen Verstand.
Ihr holdes Bild hieß uns die Tugend lieden,
Ein zarter Sinn hat vor dem Laster sich gesträubt,
Eh noch ein Solon das Gesetz geschrieden,
Das matte Blüthen langsam treibt.
Eh vor des Denkers Geist der kühne
Begriff des ew'gen Raumes stand,
Ber sah hinauf zur Sternenbühne,
Der ihn nicht ahnend schon empsand?

Die, eine Glorie von Orionen Ums Angesicht, in hehrer Majestät, Nur angeschaut von reineren Dämonen, Berzehrend über Sternen geht, Geslohn auf ihrem Sonnenthrone, Die surchtbar herrliche Urania, Mit abgelegter Feuerkrone Steht sie — als Schönheit vor uns da. Der Anmuth Gürtel umgewunden, Wird sie zum Kind, daß Kinder sie verstehn. Was wir als Schönheit hier empfunden, Wird einst als Wahrheit uns entgegen gehn.

Ms der Erschaffende von seinem Angesichte Den Menschen in die Sterblichkeit verwies, Und eine späte Wiederlehr zum Lichte Auf schwerem Sinnenpsad ihn finden hieß, Aus alle Himmlischen ihr Antlig von ihm wandten, Schloß sie, die Menschliche, allein Mit dem verlassenen Berdannten Großmüthig in die Sterblichkeit sich ein. Hier schwebt sie, mit gesenktem Fluge,

Um ihren Liebling, nah am Sinnenland, Und malt mit lieblichem Betruge Elpsium auf seine Kerkerwand.

Ms in den weichen Armen dieser Amme Die zarte Menscheit noch geruht, Da schürte heil'ge Mordsucht keine Flamme, Da rauchte kein unschuldig Blut. Das herz, das sie an sansten Banden lenket, Berschmäht der Pflichten knechtisches Geleit; Ihr Lichtpfad, schöner nur geschlungen, senket Sich in die Sonnenbahn der Sittlichkeit. Die ihrem keuschen Dienste leben, Bersucht kein niedrer Trieb, bleicht kein Geschick; Wie unter heilige Gewalt gegeben, Empfangen sie das reine Geisterleben, Der Freiheit sühes Recht, zurück.

Glückelige, die sie — aus Millionen Die reinsten — ihrem Dienst geweiht, In deren Brust sie würdigte zu thronen, Durch deren Mund die Mächtige gebeut, Die sie auf ewig flammenden Altären Ertor, das heil'ge Feuer ihr zu nähren, Bor deren Aug' allein sie hüllenlos erscheint, Die sie in sanstem Bund um sich vereint! Freut euch der ehrenvollen Stufe, Worauf die hohe Ordnung euch gestellt! In die erhadne Geisterwelt Wart ihr der Menscheit erste Stufe!

Sh ihr das Gleichmaß in die Welt gebracht, Dem alle Wesen freudig dienen — Ein unermessner Bau im schwarzen Flor der Nacht, Nächst um ihn her, mit mattem Strahl beschienen, Ein streitendes Gestaltenheer,

3.

Die seinen Sinn in Sklavenbanden hielten Und ungesellig, rauh wie er, Mit tausend Kräften auf ihn zielten, — So skand die Schöpfung vor dem Wilden. Durch der Begierde blinde Fessel nur An die Erscheinungen gebunden, Entstoh ihm, ungenossen, unempfunden, Die schöne Seele der Natur.

Und wie sie fliebend jest vorüber fuhr, Crariffet ihr die nachbarlichen Schatten Mit gartem Sinn, mit ftiller Sand, Und lerntet in harmon'schem Band Gefellig fie zusammen gatten. Leichtschwebend fühlte sich der Blick Bom schlanken Buchs der Ceder aufgezogen, Gefällig strablte ber Arpstall ber Wogen Die hüpfende Gestalt zurück. Die tonntet ihr bes iconen Winks verfehlen, Womit euch die Natur hilfreich entgegen kam? Die Kunft, den Schatten ihr nachahmend abzustehlen, Wies euch das Bild, das auf der Woge schwamm, Bon ihrem Befen abgeschieben, Ihr eignes liebliches Phantom, Warf fie fich in ben Silberftrom, Sich ihrem Räuber anzubieten. Die schöne Bildkraft ward in eurem Busen wach. Bu ebel schon, nicht mußig zu empfangen, Schuft ihr im Sand — im Thon ben bolben Schatten nac Im Umriß ward sein Dasein aufgefangen. Lebendig regte fich des Wirkens füße Luft, Die erfte Schöpfung trat aus eurer Bruft.

Bon der Betrachtung angehalten, Bon eurem Späheraug' umstrickt,

#### Zweite Periobe.

Berriethen die vertraulichen Gestalten Den Talisman, wodurch sie euch entzückt. Die wunderwirsenden Gesetze, Des Reizes ausgesorschte Schätze, Berknüpste der ersindende Berstand In leichtem Bund in Werken eurer Hand. Der Obeliske stieg, die Kyramide, Die Herme stand, die Säule sprang empar, Des Waldes Melodie sloß aus dem Haberrohr, Und Siegesthaten lebten in dem Liede.

Die Auswahl einer Blumenflur Mit weiser Wahl in einen Strauß gebunden — So trat die erste Kunst aus der Natur; Jeht wurden Sträuße schon in einen Kranz gewunden, Und eine zweite, höhre Kunst erstand Aus Schöpfungen der Menschenhand. Das Kind der Schönheit, sich allein genug, Bollendet schon aus eurer Hand gegangen, Berliert die Krone, die es trug, Sobald es Wirklichkeit empfangen. Die Säule muß, dem Gleichmaß unterthan, Un ihre Schwestern nachbarlich sich schließen, Der Held im Heldenheer zerstießen.

Bald drängten sich die staunenden Barbaren Zu diesen neuen Schöpfungen heran.
Seht, riesen die ersreuten Schaaren,
Seht an, das hat der Mensch gethan!
In lustigen, geselligeren Paaren
Riß sie des Sängers Leier nach,
Der von Titanen sang und Riesenschlachten
Und Löwentödtern, die, so lang der Sänger sprach,
Aus seinen Hörern helben machten.

Zum erstenmal genießt ber Geist, Erquidt von ruhigeren Freuden, Die aus der Ferne nur ihn weiden, Die seine Gier nicht in sein Wesen reißt, Die im Genusse nicht verscheiden.

Jest wand sich von dem Sinnenschlafe Die freie schöne Seele los: Durch euch entfesselt, sprang ber Sklave Der Sorge in ber Freude Schoof. Zept fiel der Thierheit dumpfe Schranke, Und Menschheit trat auf die entwölkte Stirn, Und der erhabne Fremdling, der Gebante, Sprang aus bem ftaunenben Gebirn. Rest ftand ber Mensch und wies ben Sternen Das königliche Angeficht: Schon dankte nach erhabnen Kernen Sein sprechend Aug' dem Sonnenlicht. Das Lächeln blübte auf ber Wange: Der Stimme seelenvolles Spiel Entfaltete fich jum Gefange: Im feuchten Auge schwamm Gefühl. Und Scherz mit hulb in anmuthsvollem Bunde Entquollen bem befeelten Munbe.

Begraben in des Wurmes Triebe, Umschlungen von des Sinnes Lust, Erkanntet ihr in seiner Brust Den edeln Keim der Geisterliebe. Daß von des Sinnes niederm Triebe Der Liebe besser Keim sich schied, Dankt er dem ersten Hirtenlied. Geadelt zur Gedankenwürde, Floß die verschämtere Begierde Melodisch aus des Sängers Mund.

Sanft glühten die bethauten Wangen; Das überlebende Verlangen Berfündigte der Seelen Bund.

Der Beisen Beisestes, ber Milben Mitbe, Der Starken Kraft, ber Eveln Grazie, Vermähltet ihr in einem Bilve Und stelltet es in eine Glorie. Der Mensch erbebte vor dem Unbekannten, Er liebte seinen Biederschein; Und herrliche Heroen brannten, Dem großen Wesen gleich zu sein. Den ersten Klang vom Urbild alles Schönen— Ihr ließet ihn in der Natur ertönen.

Der Leibenschaften wilben Drang, Des Gludes regellose Spiele, Der Pflichten und Instinkte 3wang Stellt ihr mit prufenbem Gefühle, Mit ftrengem Richtscheit nach bem Biele. Was die Natur auf ihrem großen Gange In weiten Fernen auseinander gieht, Wird auf bem Schauplat, im Gesange, Der Ordnung leicht gefaßtes Glieb. Bom Gumenibendor gefdredet, Biebt fich ber Mord, auch nie entbedet, Das Loos bes Tobes aus bem Lieb. Lang', eb bie Beifen ihren Ausspruch magen, Löst eine Ilias bes Schidfals Rathfelfragen Der jugendlichen Borwelt auf; Still mandelte von Thefpis' Wagen Die Borficht in ben Beltenlauf.

Doch in den großen Weltenlauf Ward euer Ebenmaß zu früh getragen. Als des Geschides dunkle Hand,
Bas sie vor eurem Auge schnürte,
Bor eurem Aug' nicht auseinander band,
Das Leben in die Tiese schwand,
Shes den schönen Kreis vollsührte —
Da führtet ihr aus kühner Sigenmacht
Den Bogen weiter durch der Zukunst Nacht;
Da skürztet ihr euch ohne Beben
In des Avernus schwarzen Ocean,
Und traset das entstohne Leben
Jenseits der Urne wieder an;
Da zeigte sich mit umgeskürztem Lichte,
An Kastor angelehnt, ein blühend Bolluxbild;
Der Schatten in des Mondes Angesichte,
Eh sich der schöne Silberkreis erfüllt.

Doch höher stets, zu immer höhern Höhen Schwang sich der schässende Genie.
Schon sieht man Schöpfungen aus Schöpfungen erstehen, Aus Harmonien Harmonie.
Was hier allein das trunkne Aug' entzückt,
Dient unterwürfig dort der höhern Schöne;
Der Reiz, der diese Rymphe schmückt,
Schmilzt sanst in eine göttliche Athene;
Die Krast, die in des Kingers Muskel schwillt,
Muß in des Gottes Schönheit lieblich schweigen;
Das Staunen seiner Zeit, das stolze Jovisbild,
Im Tempel zu Olympia sich neigen.

Die Welt, verwandelt durch den Fleiß, Das Menschenherz, bewegt von neuen Trieben, Die sich in heißen Kämpsen üben, Erweitern euren Schöpfungstreis. Der fortgeschrittne Mensch trägt auf erhobnen Schwingen Dankbar die Kunst mit sich empor,

Und neue Schönheitswelten springen Aus der bereicherten Natur bervor. Des Wiffens Schranken geben auf, Der Beift, in euren leichten Siegen Beubt, mit ichnell gezeitigtem Bergnugen Ein künstlich All von Reizen zu durcheilen, Stellt der Natur entlegenere Säulen, Greilet sie auf ihrem dunkeln Lauf. Rett magt er fie mit menschlichen Gewichten, Mißt fie mit Maßen, die fie ihm geliebn; Berftanblicher in seiner Schönheit Bflichten Muß fie an seinem Aug' vorüber ziehn. In selbstgefäll'ger jugendlicher Freude Leiht er ben Spharen seine Harmonie, Und preiset er das Weltgebäude, So prangt es durch die Symmetrie.

In Allem, was ihn jest umlebet, Spricht ihn bas holbe Gleichmaß an. Der Schönheit goldner Gürtel webet Sich milb in seine Lebensbahn; Die selige Bollendung schwebet In euren Werken fiegend ihm voran. Bobin die laute Freude eilet, Wohin der stille Kummer fliebt, Bo die Betrachtung benkend weilet. Bo er bes Elends Thranen fieht, Bo tausend Schrecken auf ihn zielen. Folgt ihm ein Harmonieenbach. Sieht er die Huldgöttinnen fpielen. Und ringt in still verfeinerten Gefühlen Der lieblichen Begleitung nach. Sanft, wie des Reizes Linien fich winden, Wie die Erscheinungen um ibn In weichem Umriß in einander fdwinden. Flieht seines Lebens leichter Hauch dahin. Sein Geist zerrinnt im Harmonieenmeere, Das seine Sinne wollustreich umsließt, Und der hinschmelzende Gedanke schließt Sich still an die allgegenwärtige Cythere. Mit dem Geschick in hoher Einigkeit, Gelassen hingestützt auf Grazien und Musen, Empfängt er das Geschoß, das ihn bedräut, Mit freundlich dargebotnem Busen Bom sansten Bogen der Nothwendigkeit.

Bertraute Lieblinge der sel'gen Harmonie, Erfreuende Begleiter durch das Leben, Das Ebelste, das Theuerste, was sie, Die Leben gab, zum Leben uns gegeben! Daß der entsochte Mensch jetzt seine Pflichten denkt, Die Fessel liebet, die ihn lenkt, Kein Zufall mehr mit ehrnem Scepter ihm gebeut, Dies dankt euch — eure Ewigkeit, Und ein erhadner Lohn in eurem Herzen. Daß um den Kelch, worin uns Freiheit rinnt, Der Freude Götter lustig scherzen, Der holde Traum sich lieblich spinnt, Dassür seid liebevoll umfangen!

Dem prangenden, dem heitern Geift, Der die Nothwendigkeit mit Grazie umzogen, Der seinen Aether, seinen Sternenbogen Mit Anmuth uns bedienen heißt, Der, wo er schreckt, noch durch Erhabenheit entzücket Und zum Berheeren selbst sich schmücket, Dem großen Künstler ahmt ihr nach. Wie auf dem spiegelhellen Bach Die bunten User tanzend schweben, Das Abendroth, das Blüthenseld, So schimmert auf dem dürft'gen Leben Der Dichtung muntre Schattenwelt. Ihr führet uns im Brautgewande Die fürchterliche Unbekannte, Die unerweichte Parze vor. Wie eure Urnen die Sebeine, Deckt ihr mit holdem Zauberscheine Der Sorgen schauervollen Chor. Jahrtausende hab' ich durcheilet, Der Borwelt unabsehlich Reich: Wie lacht die Menscheit, wo ihr weilet! Wie traurig liegt sie hinter euch!

Die einst mit slücktigem Gesieber Boll Kraft aus euren Schöpferhänden stieg, In eurem Arm sand sie sich wieder, Als durch der Zeiten stillen Sieg Des Lebens Blüthe von der Wange, Die Stärke von den Gliebern wich, Und traurig, mit entnervtem Gange, Der Greis an seinem Stade schlich. Da reichtet ihr aus frischer Quelle Dem Lechzenden die Lebenswelle; Zweimal verjüngte sich die Zeit, Zweimal von Samen, die ihr ausgestreut.

Bertrieben von Barbarenheeren, Entrisset ihr den letten Opserbrand Des Orients entheiligten Altären Und brachtet ihn dem Abendland. Da stieg der schöne Flüchtling aus dem Osten, Der junge Tag, im Westen neu empor, Und auf Gesperiens Gesilden sproßten Berjüngte Blüthen Joniens hervor. Die schönere Natur warf in die Seelen Sanft spiegelnd einen schönen Wiederschein, Und prangend zog in die geschmüdten Seelen Des Lichtes große Göttin ein. Da sah man Millionen Ketten sallen, Und über Sklaven sprach jest Menschenrecht; Wie Brüder friedlich mit einander wallen, So mild erwuchs das jüngere Geschlecht. Mit innrer hoher Freudenfülle Genießt ihr das gegebne Glück, Und tretet in der Demuth Hülle Mit schweigendem Berdienst zurück.

Benn auf bes Denkens freigegebnen Bahnen Der Forscher jett mit kühnem Glücke schweift Und, trunken von siegrusenden Päanen, Mit rascher Hand schon nach der Krone greist; Benn er mit niederm Söldnerslohne Den edeln Führer zu entlassen glaubt, Und neben dem geträumten Throne Der Kunst den ersten Stlavenplatz erlaubt: — Berzeiht ihm — der Bollendung Krone Schwedt glänzend über eurem Haupt. Mit euch, des Frühlings erster Pflanze, Begann die seelendildende Natur; Mit euch, dem freud'gen Erntekranze, Schließt die vollendende Natur.

Die von dem Than, dem Stein bescheiden aufgestiegen, Die schöpferische Kunst, umschließt mit stillen Siegen Des Geistes unernuessnes Reich. Was in des Wissens Land Entdeder nur ersiegen, Entdeden sie, ersiegen sie für euch. Der Schäße, die der Denker aufgehäuset, Wird er in euren Armen erst sich freun, Wenn seine Wissenschaft, der Schönbeit zugereiset.

Rum Runftwerk wird geadelt fein -Wenn er auf einen Sügel mit euch steiget, Und seinem Auge sich, in milbem Abendschein, Das malerifche Thal - auf einmal zeiget. Re reicher ihr den schnellen Blick vergnüget, Je bobre, iconre Ordnungen ber Beift In einem Zauberbund durchflieget, In einem ichwelgenben Genuß umfreist; Re weiter fich Gebanten und Gefühle Dem üppigeren harmonieenspiele, Dem reichern Strom ber Schönheit aufgethan -Ne schönre Glieder aus dem Weltenplan, Die jest verftummelt feine Schöpfung ichanben. Sieht er die hoben Formen bann vollenden, Re iconre Rathfel treten aus ber Nacht. Je reicher wird die Welt, die er umschließet. Je breiter ftromt bas Deer, mit bem er fließet, Je schwächer wird bes Schickfals blinde Macht. Re bober ftreben feine Triebe. Je kleiner wird er felbst, je größer seine Liebe. So führt ihn, in verborgnem Lauf, Durch immer reinre Formen, reinre Tone, Durch immer höhre Höhn und immer schönre Schöne Der Dichtung Blumenleiter still hinauf — Bulept, am reifen Ziel der Zeiten, Roch eine glüdliche Begeifterung, Des jungften Menschenalters Dichterschwung, Und — in der Wahrheit Arme wird er gleiten.

Sie selbst, die fanste Cypria, Umleuchtet von der Feuerkrone, Steht dann vor ihrem münd'gen Sohne Entschleiert — als Urania, So schneller nur von ihm erhaschet, Je schöner er von ihr geslohn! So füß, so selig überraschet Stand einst Uhssens edler Sohn, Da seiner Jugend himmlischer Gefährte Zu Jovis Tochter sich verklärte.

Der Menscheit Burde ist in eure Hand gegeben, Bewahret sie!
Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!
Der Dichtung heilige Magie
Dient einem weisen Weltenplane,
Still lenke sie zum Oceane
Der großen Harmonie!

Bon ihrer Zeit verstoßen, flüchte Die ernste Wahrheit zum Gedichte Und sinde Schut in der Camönen Chor. In ihres Glanzes höchster Fülle, Furchtbarer in des Reizes Hülle, Erstehe sie in dem Gesange Und räche sich mit Siegesklange Un des Bersolgers seigem Ohr.

Der freisten Mutter freie Söhne, Schwingt euch mit festem Angesicht Jum Strahlensitz der höchsten Schöne! Um andre Kronen buhlet nicht! Die Schwester, die euch hier verschwunden, Holt ihr im Schooß der Mutter ein; Was schöne Seelen schön empfunden, Muß trefsich und vollfommen sein. Erhebet euch mit kühnem Flügel Hoch über euren Zeitenlaus! Fern dämmre schon in eurem Spiegel Das kommende Jahrhundert auf. Auf tausenbfach verschlungnen Wegen

Der reichen Mannichfaltigkeit Kommt dann umarmend euch entgegen Am Thron der hohen Einigkeit! Wie sich in sieben milden Strahlen Der weiße Schimmer lieblich bricht, Wie sieben Regenbogenstrahlen Zerrinnen in das weiße Licht, So spielt in tausenbfacher Klarheit Bezaubernd um den trunknen Blick, So stießt in einen Bund der Wahrheit, In einen Strom des Lichts zurück!

# Die Berftorung von Troja.

Freie Uebersetung bes zweiten Buchs ber Aeneibe.

1.

Still war's, und jedes Ohr hing an Aeneens Munde, Der also anhub vom erhabnen Pfühl:

D Königin, du wedst der alten Bunde
Unnennbar schmerzliches Gefühl!
Bon Trojas kläglichem Geschied verlangst du Kunde,
Wie durch der Griechen Hand die thränenwerthe siel,
Die Drangsal' alle soll ich offenbaren,
Die ich gesehn und meistens selbst ersahren.

2.

Ber, selbst ein Myrmidon und Kampsgenoß Des grausamen Ulps, erzählte thränenloß! Und schon entslieht die seuchte Racht, es laden Zum Schlaf die niedergehenden Pleiaden. Doch treibt dich so gewaltige Begier, Der Teukrer letzten Kamps und mein Geschick zu hören, Sei's denn! wie sehr auch die Erinnrung mir Die Seele schaudernd mag empören!

3.

Der Griechen Fürsten, aufgerieben Bom langen Krieg, vom Glüd zurückgetrieben, Erbauen endlich durch Minervens Kunst Ein Roß aus Fichtenholz, zum Berge aufgerichtet, Beglücke Wiederkehr, wie ihre List erdichtet, Dadurch zu slehen von der Götter Gunst. Der Kern der Tapfersten birgt sich in dem Gebäude, Und Waffen sind sein Eingeweide. 4

Die Insel Tenedos ist aller Welt bekannt, Bon Briams Stadt getrennt durch wen'ge Meilen, An Gütern reich, so lange Troja stand, Jest ein verrätherischer Strand, Wo im Vorüberzug die Kausmannsschisse weilen. Dort birgt der Griechen Heer sich auf verlassnem Sand. Wir wähnen es auf ewig abgezogen Und mit des Windes Hauch Mycenen zugeslogen.

5.

MIsbald spannt von dem langen Harme Die ganze Stadt der Teukrier sich loß; Heraus stürzt alles Bolk in frohem Jubelschwarme, Das Lager zu besehn, aus dem sein Leiden floß. Dort, heißt es, wütheten der Myrmidonen Arme, Hier schwang Achill daß schreckliche Geschoß, Dort lag der Schiffe zahlenloß Gedränge, Hier tobete daß Handgemenge.

6

Mit Staunen weilt der überraschte Blid Beim Wunderbau des ungeheuren Rosses, Thymöt, sei's böser Wille, sei's Geschick, Wünscht es im innern Raum des Schlosses. Doch bang vor dem versteckten Feind Rath Kapps an, und wer es redlich meint, Den schlimmen Fund dem Meer, dem Feuer zu vertrauen, Wo nicht, doch erst sein Jnnres zu beschauen.

7.

Die Stimmen schwankten noch in ungewissem Streite, Als ihn der Briefter des Neptun vernahm, Laokoon, mit mächtigem Geleite Bon Pergams Thurm erhipt herunter kam. Nas't ihr, Dardanier? ruft er voll banger Sorgen, Unglückliche, ihr glaubt, die Feinde sei'n gestohn? Ein griechisches Geschent, und kein Betrug verborgen? So schlecht kennt ihr Laertens Sohn?

8.

Wenn in dem Rosse nicht verstedte Feinde lauern,
So droht es sonst Verderben unsern Mauern,
So ist es aufgethürmt, die Stadt zu überbliden,
So sollen sich die Mauern büden
Bor seinem stürzenden Gewicht,
So ist's ein anderer von ihren tausend Ränken,
Der hier sich birgt. Trojaner, trauet nicht!
Die Griechen fürchte ich, und doppelt, wenn sie schenken.

9.

Dies sagend, treibt er den gewalt'gen Speer Mit starken Kräften in des Rosses Lende, Es schüttert durch und durch, und weit umher Antworten dumpf die vollgestopsten Wände; Und hätte nicht das Schicksal ihm gewehrt, Nicht eines Gottes Macht umnebelt seine Sinne, Jest hätte den Betrug sein Eisen aufgestört, Noch stünde Jlium und Pergams seste Zinne.

10

Indessen wird durch eine Schaar von Hirten, Die Hände auf dem Rücken zugeschnürt, Mit lörmendem Geschrei ein Jüngling hergesührt. Der Jüngling spielte den Berirrten Und bot freiwillig sich den Banden dar, Durch salsche Botschaft Troja zu verderben, Mit dreister Stirn, gesaßt auf jegliche Gesahr, Und gleich bereit zum Lügen oder Sterben.

11.

Ihn zu betrachten, sammelt um und um Die wilde Jugend sich aus Flium, Wetteifernd höhnt mit herbem Spotte Den eingebrachten Fang die rachbegier'ge Rotte, Und wehrlos bloßgestellt so vieler Feinde Grimm, Fliegt er mit ängstlich scheuem Blice Die Reihen durch. Jest, Königin, vernimm Aus einer Frevelthat der Griechen ganze Tück!

T----

12.

Beh! ruft er aus, wo öffnet sich ein Bort, Bo thut ein Meer sich auf, mich zu empfangen? Bo bleibt mir Elenden ein Zusluchtsort? Dem Schwert der Gricchen kaum entgangen, Seh' ich der Trojer Haß nach meinem Blut verlangen! Schnell umgestimmt von diesem Wort, Legt sich der wilde Sturm der Schaaren, Und man ermahnt ihn, fortzusahren.

13.

Weß Stamms er sei, was ihn hieher gebracht, Ihm Lebenshoffnung ließ, selbst in des Feindes Macht? Soll er bekennen. Furcht und Angst verschwanden. Was es auch sei, ruft er, dir, König, sei's gestanden! Empfange den Beweis von Sinons Redlickeit. Ich läugne nicht, zum Bolt der Griechen zu gehören. hat mein Verhängniß gleich dem Clend mich geweiht, Jum Lügner soll es nimmer mich entehren.

14.

Trug das Gerücht vielleicht den Namen und die Thaten Des großen Balamed zu deinem Ohr, Der, boshaft angeklagt, weil er den Krieg mißrathen, Sein Leben durch der Griechen Spruch verlor, Den sie im Grade schmerzlich jest beklagen?
Mit diesem hat, er ist mir anverwandt, Seit dieses Krieges ersten Tagen
Der dürst'ge Bater mich nach Asien gesandt.

15.

So lange Palamed der Herrschaft sich erfreute, Und in dem Rath der Könige mit saß,

7

200

Stand ich geehrt und glüdlich ihm zur Seite. Doch das verging, als ihn Ulpssens haß, Wer kennt den Schwäher nicht? dem Orkus übergeben. Da floß in Trauer hin mein unbemerktes Leben, Und der verhaltnen Rache Schmerz Zernagte still mein wundes Herz.

16.

Weh mir, daß ich sie nicht verschwieg, Zu laut zu seinem Rächer mich erklärte, Wenn einst ein Gott aus diesem Krieg Siegreiche Hein Gott aus diesem Krieg Siegreiche Heinstehr mir gewährte! Mit eitler Rede wecht' ich schweren Groll. Seitdem ermüdete, mir Feinde zu erwecken, Uhsses nicht und wußte rachevoll Mit immer neuen Ränken mich zu schrecken.

17.

Auch ruht er nimmermehr, bis Kalchas — boch warum Mit widrigem Bericht fruchtlos die Zeit verlieren? Berurtheilt alle, die ihn führen,
Der Name Gricche schon in Flium,
Bohlan, so würgt mich ohne Schonen!
Das wird dem Ithaler willsommne Botschaft sein,
Das wird die Söhne Atreus' hoch erfreun,
Und herrlich werden sie's euch lohnen.

18.

Ohn' Ahnung des Betrugs, der aus dem Griechen spricht, Steigt unsre Neugier, ihm den Ausschluß abzufragen, Und er, mit schlau verstelltem Zagen, Vollendet so den täuschenden Bericht: Oft, spricht er, war der Wunsch lebendig bei dem Hecre, Der langen Kriegesnoth sich endlich zu entziehn, Von Troja heimlich zu entsliehn. O daß es doch geschehen wäre!

Stets hinderten die frohe Wiederkehr Der rauhe Süd und das empörte Meer. Dies Roß von Hichtenholz stand längst schon ausgethürmet, Als, vom Orkan gepeitscht, die sinstre Luft gestürmet. Berlegen sendet man zuleht Eurypylus, Zu fragen an des Schickslaß Throne, Nach Delphi zu Latonens Sohne; Der kommt zurück mit diesem traur'gen Schluß:

20.

Mit Blut erkauftet ihr die Herfahrt von den Winden, Und eine Jungfrau siel an Deliens Altar; Mit Blut allein könnt ihr den Rüdweg sinden, Ein Grieche bringe sich zum Todesopfer dar. Eiskalte Angst durchlief die zitternden Gebeine, Als in dem Lager diese Post erklang, Und jedes Auge fragte bang, Wen wohl der Jorn der Gottheit meine?

21.

Jest riß Ulyß mit lärmendem Geschrei Den Seher Kalchas in des Heeres Mitte Und dringt in ihn mit ungestümer Bitte, Bu sagen, wessen Haupt zum Tod bezeichnet sei? Schon ließen Biele mich, mit ahnungsvollem Grauen, Des Schalts verruchten Plan und mein Verderben schauen. Zehn Tagc schließt der Priester schlau sich ein, Um keinen aus dem Bolk dem Untergang zu weihn.

22.

Bulett, als könnt' er dem beredten Flehn Ulpssens nicht mehr widerstehn, Läßt er geschickt den Namen sich entreißen Und zeichnet mich dem Mördereisen. Man stimmt ihm bei, und froh sieht jeder die Gesahr, Die alle gleich bedroht, auf einen abgeleitet. Der Unglückstag ist da, die Binde schmückt mein Haar, Man streut das Mehl, das Opfer ist bereitet.

23.

Ja, da entriß ich mich dem Tod, zerbrach die Bande Und harrete des Nachts in eines Sumpses Rohr, Bis die Armee, wenn sie zum Baterlande Bielleicht sich eingeschisset, vom User sich verlor. Nie werd' ich, ach! die Heimath mehr begrüßen, Nie Bater, Kinder mehr in diese Arme schließen, Und mein Entrinnen rächt vielleicht die Wuth Der Danaer an diesem theuren Blut.

24

Und nun, bei allen himmlischen Dämonen, Die in des Herzens tiefste Falten sehn, Wenn Treu' und Glaube noch auf Erden irgend wohnen, Laß so viel Leiden dir zu Herzen gehn! Hab' du Erbarmen mit dem Unglücksvollen, Der, was er nicht verschuldete, ersuhr! — Wir sehen jammernd seine Thränen rollen, Es siegt in uns die Stimme der Natur.

25.

Sogleich läßt Kriamus der Hände Band ihm lösen Und spricht ihm Trost mit milden Worten ein. Du bist, spricht er, ein Danaer gewesen; Wer du auch sei'st, hinsort wirst du der Unsre sein. Und sest laß Wahrheit mich auf meine Fragen hören: Warum, wozu das ungeheure Roß? Wer gab es an? Warum so riesengroß? Zu welchem Brauch? Sprich! Welchem Gott zu Chren?

Er sprach's, und jener Bösewicht, gewandt In jeder List, Belasger im Betrügen, Hebt himmelan die losgebundne Hand. Dich, ruft er, ew'ges Licht, dich, Rächer aller Ligen. Dich, Opferherd, bem ich durch Flucht entrann, Dich, frevelhafter Stahl, ben Mordgier auf mich zücke, Dich, priesterliches Band, das meine Schläfe schmucke, Euch ruf ich jest zu Zeugen an!

27.

Bon jeder Pflicht, die mich an Griechen band, Grklär' ich mich auf ewig losgezählet. Für Sinon gibt's hinfort kein Baterland, Ich mache laut, was ihre Lift verhehlet. Gebenke du nur deines Wortes, Fürst, Und schone, Troja, den, der Rettung dir geschenket, Ist's anders wahr, was du jest hören wirst, Und werth, daß man es überdenket.

28.

Bon jeher barg im Krieg mit Ilium Minervens Schutz ber Myrmibonen Schwäche; Doch seit Ulyft, der Schalk, und Diomed, der Freche, Der Göttin Bild aus ihrem Heiligthum Zu reißen sich erkühnt, die Hiter zu durchbohren, Der Jungfrau Stirne selbst mit mordbesteckter Hand Berwegen zu berühren, schwand Der Griechen Glück dahin, ging ihre Kraft verloren.

Auf immer war Athenens Gunft entwichen, Bald zeigte sich in fürchterlichen Erscheinungen der Göttin Strafgericht. Kaum steht das Bild im Lager still, so bligen Die offnen Augen, und die Glieder schwizen, Und dreimal scheint (entsehliches Gesicht!) Die Göttin sich vom Boden zu erheben, Und Schild und Lanze schütternd zu erbeben.

30.

Ein Gott gebeut jest burch bes Sebers Mund, Auf schneller Alucht die Beimath zu gewinnen.

Denn nimmer fallen durch der Griechen Bund, So spricht das Schickal, Pergams feste Zinnen, Sie hätten denn aufs neu der Heimath Strand berührt, In wiederholter Fei'r die Götter zu befragen, Zum alten Heiligthum das Bild zurückgetragen, Das sie auf trummen Schiffen weggeführt.

31.

Jest zwar sind sie nach Argos heimgesahren, Doch führt sie Kalchas bald mit neuen Kriegerschaaren Und Göttern surchtbarer zurück. Dies Roß Ward ausgethürmt, den Zorn der Pallas zu versöhnen. Und nicht umsonst seht ihr's so riesengroß. Es sollte der Koloß das enge Thor verhöhnen, Rie sollt' euch der Besis des Wunderbilds erfreun, Nie sollt' es eurer Stadt den alten Schup erneun.

32.

Denn wagtet ihr's, Minervens Heiligthum Mit Frevlerhänden zu versehren, So traf der Göttin Fluch ganz Ilium. (Möcht' ihn ein Gott auf ihre Häupter kehren!) Doch hättet ihr mit eigner Hand Dies Roß in eure Stadt gezogen, So wälzte Usien zu uns des Krieges Wogen, Und weh dann über Griechenland!

33.

Bon dieser Lügen schlau gewebten Banden Ward unser redlich Herz umstrickt, Der Zweisel wird in jeder Brust erstickt; Die dem Tydiden männlich widerstanden, Die der thessalische Achill nicht zwang, Nicht zehenjähr'ge Kriegeslasten, Nicht das Gewühl von tausend Masten, Weint ein Betrüger in den Untergang.

Jett aber stellt sich ben entsetzen Bliden Ein unerwartet, schrecklich Schauspiel bar. Es stand, ben Opferfarren zu zerstücken, Laokoon am sestlichen Altar. Da kam (mir bebt die Zung', cs auszudrücken) Bon Tenedos ein gräßlich Schlangenpaar, Den Schweif gerollt in fürchterlichem Bogen, Dahergeschwommen auf den stillen Wogen.

35.

Die Brüste steigen aus dem Wellenbade, Hoch aus den Wassern steigt der Kämme blut'ge Gluth Und nachgeschleift in ungeheurem Nade Nett sich der lange Nücken in der Fluth, Laut rauschend schäumt es unter ihrem Pfade, Im blut'gen Auge slammt des Hungers Wuth, Am Rachen weßen zischend sich die Zungen, So kommen sie aus Land gesprungen.

36

Der bloße Anblid bleicht schon alle Wangen, Und auseinander flieht die furchtentseelte Schaar; Der pseilgerade Schuß der Schlangen Erwählt sich nur den Priester am Altar. Der Knaden zitternd Paar sieht man sie schnell umwinden, Den ersten Hunger stillt der Söhne Blut; Der Unglückseigen Gebeine schwinden Dahin von ihres Bisses Wuth.

37.

Bum Beistand schwingt ber Bater sein Geschoß; Doch in dem Augenblick ergreisen Die Ungeheu'r ihn selbst, er steht bewegungsloß, Geklemmt von ihres Leibes Reisen; Zwei Ringe sieht man sie um seinen Hals und noch Zwei andre schnell um Brust und Hüfte stricken, Und furchtbar überragen fie ihn doch Mit ihren hohen Salfen und Genicen.

38.

Der Knoten furchtbares Gewinde Gewaltsam zu zerreißen, strengt Der Arme Kraft sich an; des Geisers Schaum besprengt Und schwarzes Gist die priesterliche Binde. Des Schmerzens höllenqual durchdringt Der Wolken Schooß mit berstendem Geheule, So brüllt der Stier, wenn er, gesehlt vom Beile Und blutend, dem Altar entspringt.

39.

Die Drachen bringt ein blitgeschwinder Schuß Zum Heiligthum der surchtbarn Tritonide; Dort legen sie sich zu der Göttin Juß, Beschirmt vom weiten Umkreis der Aegide. Entsehen bleibt in jeder Brust zurück, Gerechte Büßung heißt Laokoons Geschick, Der frech und kühn das Heilige und Hehre Berlett mit srevelhaftem Speere.

40.

Zum Tempel, ruft das Bolf, mit dem geweihten Bilde! Und flehet an der Göttin Milde! Sogleich strengt jeder Arm sich an, Die Mauer wird getheilt, die Stadt ist aufgethan, Und auf der Walze fünstlichen Wogen Rollt es dahin, von Strängen fortgezogen, Berderbenträchtig, schwanger mit dem Blis Der Wassen, rollt's in Priams Königssig.

41.

Und hochbeglückt, den Strang berührt zu haben, Der es bewegt, begleiten Jungfrauen und Anaben Mit heil'gen Liedern die verehrte Last. O meine Baterstadt, so reich an Siegeskronen! D heil'ges Land, wo so viel Götter thronen! In beiner Mitte steht ber fürchterliche Gast. Biermal hat es am Eingang still gehalten, Und viermal klang das Erz in seines Bauches Falten.

42.

Uns warnt es nicht! Bon wüthender Begierde Berblendet, setzen wir die unglückschwangre Bürde Beim Tempel ab. Apolls Orakel spricht Beissagend aus Kassandrens Munde, Es spricht von Trojas letzter Stunde; Wir glauben selbst der Gottheit nicht. Bon festlich grünem Laub muß jeder Tempel wehen, Und — morgen ist's um uns gescheben!

43.

Indessen wandelt sich des himmels Bogen, Und Nacht stürzt auf des Meeres Wogen, Mit breitem Schatten hüllt sie Land und Hain Und den Betrug der Myrmidonen ein. Un Trojas Mauern fängt es an zu schweigen, Der Schlummer spannt die müden Glieder los; Da naht, den Mond allein zum stillen Zeugen, Der Griechen Flotte sich von Tenedos.

44.

Geleitet von dem Feuerbrande, Der aus dem königlichen Schiffe blist, Dringt sie hinan zum wohlbekannten Strande, Und, von der Götter Grimm beschützt, Eröffnet Sinon still den Bauch der Fichte; Gehorsam gibt das aufgethane Roß Die Krieger von sich, die sein Leib verschloß, Und hocherfreut entspringen sie zum Lichte.

45.

Herab am Seile gleiten schnell die Fürsten Thessandrus, Sthenelus, Machaon, Mamas: Ihm folgt mit Bliden, die nach Blute dürsten, Ulyß, Neoptolem, drauf Thoas, Menelas, Zulegt Epeus, der das Roß gefügt; Sie stürzen in die Stadt, die Wein und Schlaf besiegt; Die Wachen würgt ihr Stahl, indeß schon die Genossen, Durchs Thor eindringend, zu den Fürsten stoßen.

46.

Schon neigte aus der Götter Hand Des ersten Schlummers Wohlthat sich hernieder, Und schloß mit süßem Zauberband Die kummerschweren Augenlieder. Da sah ich Hektors Schattenbild Im Traumgesichte mir erscheinen, In tiese Trauer eingehüllt, Ergossen in ein lautes Weinen.

47.

So wie ihn einst durch des Stamanders Feld Des rauhen Siegers Zweigespann gerissen, Bon blut'gem Staub geschwärzt und mit durchbohrten Füßen Ihr Götter, wie von Schmach entstellt! Der hektor nicht mehr, der, gleich einem Gotte In des Beliden Rüstung heimgekehrt, Den Feuerbrand von der Trojaner Herd Geschleubert hatte in der Griechen Flotte.

48.

Den Bart besleckt, der Loden schönes Wallen Gehemmt von blut'gem Leime, stand er da, Den Leib besät mit jenen Wunden allen, Die Trojas Mauer ihn empfangen sah. Den hohen Schatten zu besprechen, Gebietet mir des Herzens feur'ger Drang; Die Wange brennt von heißen Thränenbächen, Und von den Lippen slieht der Trauerklang:

٠,

49.

D Trojas Hoffnung, die uns nie betrogen, D du, nach dem das Herz geschmachtet hat! D sei willsommen, Licht der Baterstadt! Warum und wo hast du so lang verzogen? So viele Kämpse mußten wir bestehn, Bon so viel Noth und Herzensangst ermatten, So viel gesiebte Leichname bestatten, S dich die Freunde wieder sehn!

Mark Sanda Late Co.

E44 :. .

50.

D sprich, und welcher Frevel durft' es wagen, Der Augen sonnenheitern Schein Mit Blut und Staub unwürdig zu entweihn? Bas sollen diese Wundenmäler sagen? Doch keinen Laut verlor der Geist, Des Fragers eitse Neugier zu vergnügen, Bis unter tief geholten Odemzügen Ein schweres Ach der Zunge Band durchreißt.

51.

Fort, Göttinsohn! Fort, fort aus diesem Brand! Die Mauern sind in Feindes Hand, Die stolze Troja stürzt von ihren Höhen, Genug, genug ist sür das Vaterland, Genug sür Priams Thron geschehen! Bär's eines Mannes tapfre Hand, Die Trojas letztes Schickal wendet, So hätt' es dieser Arm vollendet.

52.

Die Heiligthümer sind dir übergeben, Rimm zu Gefährten sie auf deiner flücht'gen Bahn! Kür sie wirst du ein neues Isium erheben Rach langer Jrrsahrt auf dem Ocean. Er spricht's und holt in schneller Gile Mir vom Altar mit eigner Hand Der mächt'gen Besta heil'ge Säule, Den Briesterschmuck, den ew'gen Feuerbrand.

53.

Und draußen hört man schon ein tausendstimmig Heulen Mit wachsendem Getön die bangen Lüste theilen, Es dringt der Wassen eisernes Gebrause Bis zu Unchisens, meines Baters, Hause, Das hinter Bäumen einsam sich verlor; Es donnert aus dem Schlummer mich empor, Den höchsten Standort wähl' ich mir im Hause Und stehe da mit offnem Ohr.

54

So fallen Feuerslammen ins Getreibe, Gejagt vom Wind, so stürzt ver Wetterbach Sich rauschend nieder von des Berges Heide; Bertreten liegt, soweit er Bahn sich brach, Der Schweiß der Ninder und des Schnitters Freude, Und umgerisse Wälder stürzen nach, Es horcht der Hirt, unwissend, wo es dröhne, Bom fernen Fels verwundert dem Getöne.

55

Jest lag es kund und aufgethan, Wie Danaer auf Treu' und Glauben halten! Das Truggeweb' sieht man jest schrecklich sich entfalten; Schon liegt, besiegt vom prasselnden Bulcan, Deiphobus' erhabne Burg im Staube, Schon wird Ukalegons, ihr Nachbar, ihm zum Raube, Und des sigäischen Sundes Fluth Scheint wieder von des Feuers Gluth.

56.

Bon lautem Kriegsgeschrei erzittern jest die Zinnen, Und schrecklich schmettert des Achaiers Horn. Sinnlos bewassn'ich mich. Bewassnet, was beginnen? Ein Heer zu sammeln schnell, treibt mich der edle Zorn,

Und mit der Freunde Schaar die Feste zu gewinnen. Berzweissung selbst ist des Entschlusses Sporn. Will, rus ich aus, das Schickal mit uns enden, So stirbt sich's schon, die Wassen in den Händen.

green and

57.

Judem seh' ich, entflohn der Feinde Pfeilen, Den Briester des Apoll bei mir vorüber eilen; Die überwundnen Götter in der Hand, Um Arm den kleinen Sohn, flieht er betäubt zum Strand. Halt, ries ich, o halt an, mich zu belehren, Mein Panthus, was beschließt das zurnende Geschick? Welch sestes Schloß wird uns noch Schuß gewähren? Da gibt er seufzend mir zurück:

58.

Der Tage letzter ist vorhanden, Gesommen ist die unabwendbar böse Zeit; Ginst gab es Teukrer, Troja hat gestanden, Und seines Muhmes Schimmer strahlte weit. Der grimme Zeus gab alles dem Argeier, Der waltet jetzt in der entslammten Stadt; Bewassnet ergießt das Ungeheuer, Und Sinon schürt die Gluth, frohlodend seiner That.

59.

Und durch die zweisach offnen Thore wogen Schon Tausende und Tausende einher, M3 aus dem räumigen Mycene nie gezogen; Es stehen andre mit gestrecktem Speer, Mordlustig hingepslanzt auf engen Wegen, Des Eisens Blig starrt jeder Brust entgegen. Kaum thun die ersten Wachen Widerstand, Und wagen das Gesecht mit ungewisser Hand.

60.

Bon diesen Reden seurig aufgesodert, Und sortgezogen von der Sötter Macht, Flieg' ich dahin, wo's höher, heller lodert, Der Donner stürzender Paläste tracht, Bo vom Geschrei und vom Geslirr der Eisen Die Luft erbebt, wohin die Furien mich reißen; Der günst'ge Mond gibt mir den trefslichen Eppt-Und Ripheus' Stärke zu Begleitern mit.

61.

Dymas und Hypanis beseelen gleiche Triebe, Auch Mygdons Sohn, Choröbus, folgt dem Zug, Den für Kassandra die unsel'ge Liebe Berhängnisvoll zu Trojas Ende trug. Dem Bater seiner Braut bracht' er hilsreiche Schaaren Und glaubte nicht dem warnungsvollen Laut, Nicht den vertündigten Gesahren Im Mund der gottbeseelten Braut.

62.

Wohlan, beginn' ich zu der kampsbegier'gen Jugend, Ihr Herzen, jest umsonst voll Heldentugend!
Gewichen sind, ihr seht's, aus allen ihren Sisen
Die Götter, welche Troja schüßen.
Treibt euch der Muth, dem kühnen Führer nachzugehn,
Kommt, der entslammten Troja beizustehn,
Kommt mit nir, kommt, und sechtend endigt euer Leben!
Besiegte rettet nichts, als Rettung auszugeben.

63

Entslammet burch bies Wort ist ihres Eisers Gluth, Und, Wölsen gleich, die durch den Nebel spürend schleichen, Herausgestachelt von des Hungers Wuth, Wit trocknem Gaum erwartet von der Brut, Geht's zum gewissen Zod durch Schwerter und durch Leichen. Der hohlen Nacht surchtbare Schatten streichen Rings durch die Straßen; unser kühner Muth Berschmäht, aus Trojas Mitte zu entweichen.

O Nacht bes Grauens, welcher Mund Spricht deine Schrecken aus, die Todesnoth der Meinen! Wer macht die Opfer, die du würgtest, kund! Wo nehm' ich Thränen her, ste zu beweinen! Sie fällt, die hohe Stadt, seit grauem Alterthum Gewohnt, zu herrschen und zu siegen. Aus Straßen, Schwellen, selbst im Heiligthum Der Götter sieht man Todtenkörper liegen.

65.

Doch glaube nicht, daß nur trojanisch Blut Der Nächte schrecklichste getrunken. Auch meines Bolks erstorbner Muth Glimmt auf in manchem Heldenfunken, Und dann fließt auch des Siegers Blut. Der Angst, der Qual, des Jammers Stimmen spalten Des Hörers Ohr, wo nur das Auge ruht, Des Todes schrecklich wechselnde Gestalten!

. 66.

Bon Feinden warf zuerst mit einer großen Schaar Androgeos sich uns entgegen. Sein Jrrthum stellt in uns der Freunde Heer ihm dar. Auf, Brüder, eilt! ruft er. Woher so spät, ihr Trägen? Die andern tragen schon das ganze Pergam fort; Ihr habt erst jest den Schissen euch entrissen? Kaum endigt er, so sagt ihm ein verdächtig Wort, Daß Feindeshausen ihn umschließen.

67.

Sein Juß erstarrt, und auf den Lippen stirbt die Stimme. So zittert, wer, in Dornen tief versteckt, Die Natter unverhofft mit rauhem Fußtritt weckt; Ihr blauer Hals schwillt an, mit gift'gem Grimme Knirscht sie empor, und bleich flieht er zurück. So wendet bei geschärftem Blick

Androgeos erschrocken um. Wir dringen In seine bichte Schaar, es mischen sich die Klingen.

68.

In Troja fremb und halb von Furcht entfeelt, erliegen Sie unserm Arm. Den Ansang trönt das Glück. Auf, Freunde, ruft, erhigt von diesen ersten Siegen, Shoröbus, voll von Muth. Es zeigt uns das Geschick In diesem Zusall selbst den Weg zum Leben. Bertauscht den Schild! Den griech'schen Helm aufs Haupt! List oder Kraft — was wäre Feinden nicht erlaubt? Die Todten werden Wassen,

69.

Er spricht's, und schleunig weht auf seinem Haupt Des fremden Helmes Busch, Androgeos geraubt. Er eilt, des Schildes Bierde zu vertauschen, Und läßt ein griechisch Schwert von seinen Hüsten rauschen. Ihm solgt die ganze Jugend, und umhängt Sich schnell die frisch gemachte Beute. So stürzen wir mit Danaern vermengt, Doch ohne unsern Gott, zum Streite.

70.

Begünstigt von der blinden Nacht, Gelingt uns manche heiße Schlacht, Und mancher Grieche fällt von unsern Streichen. Schon fliehn sie schaarenweis, dem drohenden Geschick Um sichern Bord der Schiffe zu entweichen; Bis in des Nosses Bauch scheucht sie die Furcht zurück. Uch, niemand schweichle sich, im Dünkel großer Thaten, Der Götter Gnade zu entrathen!

71.

Was zeigt sich uns! Selbst an Tritoniens Altar Erkühnt man sich, Kassandra zu ergreifen. Wir sehn mit aufgelöstem Haar Die Lochter Briams aus dem Lempel schleifen: Zum tauben Himmel fleht ihr glühend Angesicht, Denn ach! die Fessel klemmt der Jungfrau zarte Hände. Choröbus' Wahnsun trägt es nicht, Er sucht im Schlachtgewühl ein Heldenende.

47 (36.7)

72.

Ihm stürzt in dichtgeschlossnen Gliedern Die ganze Schaar der Freunde nach; Doch ach! von unsern eignen Brüdern Kommt hier vom höchsten Tempeldach Ein mördrisch Pfeilgewöll auf uns herabgeslogen. Des Federbusches fremde Zier, Der Schilde Zeichen, welche wir Berwechselt, hatte sie betrogen.

73.

Die Priesterin uns abzuringen, (Verrathen hat uns längst der Sterbenden Geschrei) Umstürmt uns der Dolopen Schaar. Es dringen Mit Ajar die Atriden selbst herbei. So, wenn im Sturme sich die Winde heulend schlagen, Der wilde Süd, des Nordes rauhe Macht, Der muth'ge Ost, auf Titans raschem Wagen, Es rauscht des Meeres Grund, des Waldes Siche kracht.

74.

Jest sehn wir noch zu ganzen Heeren, Die unster Wassen glücklicher Betrug Bor turzem noch im sinstern Dunkel schlug, Bon ihrer Flucht zurückelehren. Ihr schneller Blick erkennt in dunkler Schlacht Des helmes List, der Schilde salschen. Jest muß der Augen Wahn dem Klang der Stimmen weichen, Jest siegt des Feindes Uebermacht.

75.

<sup>Es</sup> fällt zuerst, von Beneleus durchstochen, <sup>Chordb</sup>us an Tritoniens Altar.

Shiller, Berte. I.

Es fällt, der das Geset der Tugend nie gebrochen, Ripheus, der Redlichste, den Jlium gebar. Die Götter richteten nicht so! Bon Freundesstreichen Liegt Hypanis, liegt Dymas hingestreckt; Und kann der Briesterschmuck, der dich, o Panthus, deckt, Kann selbst dein schuldlos Herz die himmlischen erweichen?

76.

Bezeugt mir's, Trojas heil'ge Trümmer, Du Flammengrab, das meine Stadt verschlang, Daß ich an jenem Schreckenstage nimmer Mich seig entzogen des Gesechtes Drang, Und, war's mein Loos, an jenem Tag zu enden, Daß ich's verdient mit meinen Würgerhänden! Jest wich ich der Gewalt, mir solgt, vor Alter laß, Johyt und, schwer von Bunden, Belias.

77.

Bu Briams Burg ruft uns der Stimmen lautster Hall. Als raste nirgends sonst der Streitenden Gedränge, Nicht durch ganz Jlium der Wassen wilder Schall, Erblick ich hier ein fürchterlich Gemenge, Des Andrangs Ungestüm, ergrimmten Widerstand. Den Feind seh' ich die hohen Dächer stürmen Und mit der Schilde dichtgeschlossnem Band Sich surchtbar vor den Eingang thürmen.

78.

Ich sehe Leitern an die Mauern legen, Entschlossen klimmt der troß'ge Sieger nach, Die Linke hält den Schild der Pfeile Sturm entgegen, Fest klammert sich die Nechte an das Dach. Beschäftigt ist mein Volf, die Thürme abzutragen, Und mit den Trümmern wird der Stürmende bedroht, Die letzte Zuslucht ihrer Noth, Wenn alles, alles feblaeschlagen!

Herabgestürzt seh' ich die übergold'ten Jinnen, Denkmäler alter, königlicher Pracht. Mit bloßem Schwert wird seber Weg nach innen Bon einer dichten Schaar Darbanier bewacht. Ein frischer Muth lebt auf in unsern Seelen, Der schwerbedrängten Burg des Königs beizustehn, Mit Stärke Stärke zu vermählen Und der Besiegten Muth mitstreitend zu erhöhn.

80.

Noch führten zum Palast, der Menge unbekannt, Geheime, abgelegne Thüren,
Durch deren nie entdecktes Band
Die Zimmer in einander sich verlieren.
Ost hatte, frei von des Gefolges Zwang,
Andromacha in Trojas schönen Tagen
Auf diesem unbemerkten Gang
Zum frohen Ahn den Enkel hingetragen.

81.

Dich bringt er jest zum höchsten Dach hinauf, Bon wo die Teukrier mit segenleeren Händen Berlorne Pfeile niedersenden.
Zum jähen Thurm verfolg' ich meinen Lauf, Der übers Dach empor zum Sternenhimmel schreitet; Ganz Jium liegt vor mir ausgebreitet, Der seindlichen Gezelte ganzes Heer, Das ganze schissbedckte Meer.

82.

Bon Tob umringt, zerreißen wir voll Muth Der Decke schon gewichne Fugen, Und schleubern sie auf der Achiver Fluth Mit sammt den Pfeilern, die sie trugen. Herunter stürzen sie mit donnerndem Gekrach, Und weh den Stürmenden, die sich darunter stellten! Doch frische Krieger bringen nach, Der Streit brennt fort, und alle Waffen gelten.

83.

Als wollt' er jeden Feind zermalmen, Bflanzt Kyrrhus sich im Glanz der Küstung vor das Thor, Der Schlange gleich, genährt von bösen Halmen, Die gistgeschwollen schlief im eisbedeckten Moor, Und neu verjüngt jest von sich streist die Schale, Den glatten Leib im Reif zusammenringt, Sich mit erhabner Brust ausbäumt zum Sonnenstrahle, Und dreier Zungen Blis im Munde schwingt.

84

Dicht an ihm steht der hohe Beriphas, Nächst dem Automedon, Achillens Wagenwender, Es drängt sich Styros' Jugend an den Baß, Und nach dem Giebel stiegen Feuerbunder. Bom Angel haut er selbst das erzbeschlagne Thor, Und alle Bänder stürzt des Beiles Schwung zu Grunde, Leicht wird das Holz durchbohrt, das seinen Schirm verlor, Und weit geöffnet klasst des Thores Wunde.

85.

Des innern Hauses weiter Hof, die Schaar Der Trojer, die den Eingang hüten, Der alten Könige geheimste Säle bieten Dem überraschten Blick sich dar, Und aus den innersten Gemächern dringet Der Männer Schrei'n, der Weiber jammernd Ach, Die ganze Wölbung hallt das Klaggeheule nach, Das in den Wolken wiederklinget.

86,

Man sieht der Mütter Heer die weite Burg durchschweisen, Zum letten Lebewohl die Säulen noch umgreisen Und kuffen den empfindungslosen Stein. Sanz mit des Baters Trot bricht Pyrrhus schon herein. Ihn halt kein Schloß, die Thüre liegt in Trümmern, Bom Widder eingerannt, Gewalt macht Bahn, Tod ist der erste Gruß; so fluthen sie heran, Bon Wassen rausch's in allen Zimmern.

87.

So wüthet nicht der hochgeschwollne Bach, Der schäumend seinen Damm durchbrach, Der Felsen Kerkerwand mit wildem Grimm durchhauen. Er stürzt ins Feld mit trüber Wogen Kraft, Der Heerden Schaar auf den ertränkten Aucn Wird mit den Hürden fortgerafft. Ich selbst sah, Mord im Blick, den Achilliden Um Singang stehn und. bei ihm die Atriden.

88.

Ich sach Hefuba, sah ihre hundert Töchter, Sah Briam selbst an den Altar gestreckt, Den Bater blühender Geschlechter, Noch mit dem Blut der Opser frisch besleckt. Es tritt der Feind die Saat von fünszig Ehen, Der Enkel schöne Hossnung in den Staub, Die goldne Säule stürzt, behangen mit Trophäen, Und was dem Brand entging, das wird des Würgers Naub.

89.

Mitleidig, Fürstin, wirst du fragen, Wie König Priam seine Tage schloß? So wisse denn. Kaum hört' er Trojens Stunde schlagen Und sah den Feind, der durch die Pforten sich ergoß, So eilt' er, sich den Panzer anzuschnallen, Der die entwöhnten Glieder ntederzog, Umbängt das Schwert, das längst der Scheide nicht entslog, Und stürzt zur Schlacht, als Fürst zu fallen.

90.

Es stieg in des Palastes mittlerm Raume Ein hoher Altar in des Aethers Plan, Ihn fächelte von einem alten Lorbeerbaume Die nachbarliche Kühlung an. Gleich schenen Tauben, die das donnerschwüle Wetter Zusammentrieb, lag dorten Hetuba Mit allen Töchtern knieend da, Und schloß in ihren Urm die unerweichten Götter.

91.

Jest sah sie den Gemahl, bereit zur Gegenwehr, Im jugendlichen Schmuck der Waffen sich bewegen. Unglüdlicher, wohin? ruft sie ihm hang entgegen, Was für ein Wahnsinn reichte dir den Speer? Und wäre selbst mein Hektor noch zugegen, Jest helsen Schwert und Lanzen uns nicht mehr. hieher tritt! Dieses Heiligthum schüt alle, Wo nicht, vermählt uns doch im Falle!

92.

Sie sprach's, und zog ihn zu sich hin und ließ Im Priesterstuhl den Greis sich niedersetzen;
Da kam, von Pyrrhus' mörderischem Spieß
Durchbohrt, sein Sohn Polit, bluttriesend, voll Entsetzen,
Der Feinde Hausen durch, den weiten Bogengang
Dahergerannt. Sein Blick sucht in der öden Leere
Der weiten Zimmer Schutz; den schon gewissen Fang
Bersolgt Neoptolem mit mordbegier'gem Speere.

93.

Schon hascht ihn sein furchtbarer Arm, Und über ihm sieht schon den Stahl der Bater schweben; Noch slieht er bis zu Priams Fuß, und warm Entquillt in Strömen Bluts das junge Leben. Nicht länger schweigt das Baterherz; Obgleich verurtheilt von des Mörders Grimme, Erhebt er fürchterlich des Zornes Donnerstimme Und heult in diese Worte seinen Schmerz:

Für diese Frevelthat, für diesen bittern Hohn, Für dies verfluchenswürdige Erfühnen, Wenn noch Gerechtigkeit wohnt auf der Götter Thron, Erwarte dich, wie solche Thaten ihn verdienen, Dich, Ungeheu'r, ein grausenvoller Lohn! Dich, dich, der mit verruchtem Bubenstücke, Mit dem erwürgten lieben Sohn Gefoltert hat die väterlichen Blide!

95.

So, wahrlich, hielt's mit seinem Feinde nicht Achill, den du zum Bater dir gelogen; Es ehrte mit erröthendem Gesicht Der Held mein Alter und der Liebe Pflicht, Als ich zu ihm, ein Flehender, gezogen. Er weigerte mir Heltors Leichnam nicht, Des Todten Feier würdig zu begeben, Und ließ mich Troja wiedersehen.

96.

Mit viesen Worten schleubert er den Schaft, Der ohne Klang der schwachen Hand enteilet, Und, aufgesangen von des Gegners Kraft, Des Schildes Spihe kaum zertheilet. Geh denn, erwiedert Pyrrhus ihm voll Hohn, Sag dem Achill, wie sehr ihn meine Thaten schnel! Berklage dort den tiesgesunknen Sohn!
Jeht aber stird von meinen Händen!

97.

Er reißt den Zitternden, dies sagend, zum Altare, Der noch vom Blut des Kindes raucht, Faßt mit der linken Hand die silbergrauen Haare, Indes die Nechte tief sich in den Busen taucht. So endigt' Priamus. Sein Aug' sah Troja brennen Die über Asien den Scepter ausgestredt,

Icht ein gigant'scher Rumpf, am Meeresstrand entdeckt, Es sehlt das Haupt, und niemand kann ihn nennen.

98.

Jest wird zum erstenmal von Furcht mein Herz erfüllt. Des alten Königs lestes Blassen Bedt mir des eignen theuren Baters Bild, Zeigt mir mein Haus im Schutt, Gemablin, Kind verlassen; Ich spähe ringsum, wer mir solgen kann. Ach, matt vom Streit sind alle längst verschwunden, Hier hatten sie vom Thurm den kühnen Sprung gethan, Dort in den Flammen ihren Tod gefunden.

99

So war ich benn ber einzig Uebrige von allen, Ms meinem Blid, ber durch die Gegend sleugt, Des Brandes heller Schein in Bestas Tempelhallen Die Tochter Tyndard sprachloß sitzend zeigt. Der Griechen Furie, der Phrygier Berderben, Bang, durch des Gatten strenges Strasgericht, Bang, durch der Teukrier gerechte Wuth zu sterben, Barg sie im Heiligthum ihr bleiches Angesicht.

100.

Mein Zorn entbrennt. Es reißt mich hin, sie zu durchbohren, Zu rächen mein zerstörtes Baterland.
Bas? Troja setzte sie in Brand
Und zöge prangend ein in Lacedämons Thoren,
Die Teulter hinter sich in flavischem Gewand?
Sie sätzen, Kinder, Eltern, Baterland?
Sie dürfte mit das Siegessest begehen?
Nein! Das wird nimmermehr geschehen!

101.

Mag's sein, daß des gestraften Weibes Blut Des Mannes Schwert entehrt, den leichten Sieger schändet, Genug, ich sättige der Rache heiße Gluth, Der Frevel wird gestraft, gerächt der Freunde Blut llnd eine Schuldige dem Orkus zugesendet. So prach aus mir des eiteln Grimmes Wuth, Als ploplich, schön, wie sie sich nimmer mir gezeiget, Der Mutter Glanzgestalt sich zu mir neiget.

102.

Sanz Göttin, ganz umflossen von dem Lichte, Worin sie steht vor Jovis Angesichte, Durchschimmerte ihr Glanz die Dunkelheit. Bon welcher Wuth, mein Sohn, von welcher Wunde Enthrennt dein Herz? ertönt's von ihrem Nosenmunde, Indem ihr Arm zu stehen mir gebeut. Wohin mit diesen wüthenden Geberden?

103.

Du willst nicht lieber sehn, ob dein Askan noch lebt, Wo du des Baters graues Haupt verkassen, 3m welchen Nöthen jett dein Weib Kreusa schwebt, Die der Achaier Schwärme rings umfassen, Längk, ohne mich, ein Raub des Feuers oder Schwerts? Richt die spartan'sche Helena laß büßen, Richt Baris klage an. Da! Zürne himmelwärts! Die Götter sind's, die Trojas Fall beschließen!

104.

Blid auf! Der Nebel sei zerstreut,
Der noch mit Finsterniß bein sterblich Aug' umhüllet:
Doch werde streng von dir erfüllet,
Was deine Mutter dir gebeut.
Du siehst, wie Qualm und Rauch in schwarzen Fluthen steiget,
Siehst Schutt auf Schutt und Stein auf Stein gehäust;
Das ist Neptun, der Trojas Feste schleift
Und mit dem Dreizack ihre Mauern beuget.

105.

Um Stäerthor siehst bu Saturnia, Die Unbarmherzige, in rauhem Eisen blinken, Siehst von den Schissen sie stets neue Feinde winken; Auf Pergams Thurm siehst du Tritonia, In ihrer Hand der Gorgo Schreckniß, bligen; Du siehst — o sliche, sliehe, theurer Sohn! Des Himnels König selbst auf Idas düsterm Thron Den Feinden Kräste leihn, die himmlischen erhigen.

106

Gib auf die eitle Gegenwehr! O säume nicht, noch zeitig zu entrinnen, Noch unverletzt wirst du dein Haus gewinnen; Ich bin mit dir. — Sie sprach's, und Nacht war um mich her, Und mir erschienen, mit des Grimmes Falten, Der hohen Götter seindliche Gestalten; Berwüstung, Einsturz, Grausen um und um, In Asche sant vor mir ganz Isium.

107.

So, wenn der Pflüger Schaar, auf hoher Bergesheide, Der Aexte mörderische Schneide Auf den bejahrten Stamm der wilden Siche zückt, Sie murrt erzürnt herab, die schwanke Krone nickt, Erschüttert rauscht der dichtbelaubte Wipfel, Bis, von der Wunden Macht besiegt, Sie ächzend sich herunter wiegt, Und sich zermalmend wälzt von des Gebirges Gipfel.

108.

Jest eil' ich fort. Durch Flammen, Schwert und Leichen Führt unbeschädigt mich ein Gott, es weichen Die Lanzen vor mir aus, das Feuer macht mir Bahn. Schon hab' ich mich zur Wohnung durchgeschlagen; Mit dem verehrten Later sang' ich an, Ihn will ich rettend erst auf das Gebirge tragen; Umsonst bestürnt ihn seines Sohnes Flehn, Mit Troja will er untergehn.

Ihr andern, ruft er aus, in deren festen Brüsten Der Jugend üppige Gesundheit glüht, Spart euch für besser Tage — flicht! Bar's mir von Zeus bestimmt, des Lebens Rest zu fristen, So war er Gott genug, den Flammen selbst zum Hohn, Ein Haus mir zu verleihn. Genug, daß ein mal schon Dies graue Haupt den Fall Dardaniens betrauert, Genug, daß es ihn ein mal überdauert!

110.

So will ich es. Jest, Kinder, nehmt Den letten Abschied von Anchisen! Den Weg zum Tode sind' ich selbst, es schämt Der Feind sich nicht, mein Blut mitleidig zu vergießen. Er zieht mich aus, gleichviel, begraben oder nicht! Die Götter hassen mich. Wozu noch länger tragen Des siechen Lebens lastendes Gewicht, Un Thaten leer, seitdem mich Jovis Blit geschlagen!

#### 111.

Er sprach's, und unbeweglich blieb er stehn, Ihn beugt nicht unser heißes Dringen, Richt seines Enkels, nicht Kreusens händeringen, Richt unsrer Thränen Macht, die strömend zu ihm flehn, Durch solchen Trot doch nicht den Tod herbeizurusen, Richt uns, uns alle mit in seinen Fall zu ziehn; Er bleibt auf seinem Nein, und weicht nicht von den Stusen, Aufs nen muß ich dem Tod entgegen kliehn.

### 112.

Denn, Götter, welche Wahl ward mir gegeben! Dich, Bater, ließ ich fliebend hinter mir? Solch grausames Begehren kam von dir? It's Jovis Schluß, soll nichts die Heimath überleben? Beharrest du darauf, daß uns derselbe Tod Bereinige, wohlan, der Wunsch ist zu erhören. Siehstevon den Schissen sie stets neue Feinde winken; Auf Pergams Thurm siehst du Tritonia, In ihrer Hand der Gorgo Schreckniß, bligen; Du siehst — o sliche, fliehe, theurer Sohn! Des Himmels König selbst auf Idas düsterm Thron Den Feinden Kräfte leihn, die Himmlischen erhigen.

106.

Gib auf die eitle Gegenwehr!

D säume nicht, noch zeitig zu entrinnen,
Noch unverletzt wirst du dein Haus gewinnen;
Ich din mit dir. — Sie sprach's, und Nacht war um mich he Und mir erschienen, mit des Grimmes Falten,
Der hohen Götter seindliche Gestalten;
Berwüstung, Einsturz, Grausen um und um,
In Asche sant vor mir ganz Isium.

107.

So, wenn der Pflüger Schaar, auf hoher Bergesheide, Der Aexte mörderische Schneide Auf den bejahrten Stamm der wilden Siche zückt, Sie murrt erzürnt herab, die schwanke Krone nickt, Erschüttert rauscht der dichtbesaubte Wipfel, Bis, von der Wunden Macht besiegt, Sie ächzend sich herunter wiegt, Und sich zermalmend wälzt von des Gebirges Gipfel.

108.

Jest eil' ich fort. Durch Flammen, Schwert und Leichen Führt unbeschädigt mich ein Gott, es weichen Die Lanzen vor mir auß, das Feuer macht mir Bahn. Schon hab' ich mich zur Wohnung durchgeschlagen; Mit dem verehrten Vater sang' ich an, Ihn will ich rettend erst auf das Gebirge tragen; Umsonst bestürmt ihn seines Sohnes Flehn, Mit Troja will er untergehn.

**इस्त**्र

#### 109.

Ihr andern, ruft er aus, in deren festen Brüsten Der Jugend üppige Gesundheit glüht, Spart euch für bessere Tage — flieht! War's mir von Zeus bestimmt, des Lebens Rest zu fristen, So war er Gott genug, den Flammen selbst zum Hohn, Ein haus mir zu verseihn. Genug, daß ein mal schon Dies graue Haupt den Fall Dardaniens betrauert, Genug, daß es ihn ein mal überdauert!

#### 110.

So will ich es. Jest, Kinder, nehmt Den letten Abschied von Anchisen! Den Weg zum Tode sind' ich selbst, es schämt Der zeind sich nicht, mein Blut mitleidig zu vergießen. Er zieht mich aus, gleichviel, begraben oder nicht! Die Götter hassen mich. Wozu noch länger tragen Des siechen Lebens lastendes Gewicht, Un Thaten leer, seitdem mich Jovis Blitz geschlagen!

## 111.

Er sprach's, und unbeweglich blieb er stehn,
Ihn beugt nicht unser heißes Dringen,
Nicht seines Enkels, nicht Kreusens Händeringen,
Nicht unser Thränen Macht, die strömend zu ihm flehn,
Durch solchen Trop doch nicht den Tod herbeizurusen,
Nicht uns, uns alle mit in seinen Fall zu ziehn;
Er bleibt auf seinenn Nein, und weicht nicht von den Stusen,
Uns neuß ich dem Tod entgegen kliehn.

#### 112

Denn, Götter, welche Wahl ward mir gegeben! Dich, Bater, ließ ich fliehend hinter mir? Solch grausames Begehren kam von dir? It's Jovis Schluß, soll nichts die Heimath überleben? Beharrest du darauf, daß uns derselbe Tod Bereinige, wohlan, der Wunsch ist zu erhören. Schon naht, von Priams Blut und seines Sohnes roth, Neoptolem, bereit, der Opfer Zahl zu mehren.

113

Und barum führtest du durch Schwert und Feuer, Erhabne Mutter, beinen Sohn? Ich soll den Feind Auch hier noch wüthen sehn, soll alles, was mir theuer Und heilig ist, in einem Fall vereint, An seinem Speere sich verbluten sehen? O Wassen, Wassen ber! Der letzte Tag bricht an; Last uns auß neu dem Feinde stehen! Richt ungerochen stirbt, wer männlich sechten kann!

#### 114

Sogleich gürt' ich das Schwert mir um den Leib, Und in des Schildes Griff muß sich die Linke fügen. So geht's zum Thor. Ach, hier seh' ich mein theures Weib, Den Kleinen zu mir neigend, vor mir liegen. Zum Tod gehst du, rust sie, so nimm auch uns mit fort! Doch hosst du Rettung noch von deinen Heldenarmen, So bleib' und schüge diesen Ort! Was wird aus uns? Wer wird der Deinen sich erbarmen?

So ruft sie heulend und erfüllt Das ganze haus mit ihren Schmerzen, Als unverhofft, da wir den kleinen Julus herzen, Dem überraschten Blid ein Wunder sich enthüllt. Sieh! Bon des Knaden Scheitel quillt Hellleuchtend eine Feuerslode; Sie wächst, indem sie niederfällt, und mild Durchkräuselt sie die unversehrte Lode.

116.

Schnell schütteln wir sie weg und eilen, für Astan Besorgt, die heil'ge Gluth mit Wasser zu ersticken; Anchises aber streckt die Hande himmelan Und dankt hinauf mit freudehellen Blicken:

Jest endlich, großer Zeus, find wir erhört! D blid, wenn anders Bitten dich bewegen, Mit Huld auf uns herab, und, find wir's werth, Berleih' uns Schuß, bekräft'ge diesen Segen!

117.

Er spricht es, und zur Linken tracht Ein lauter Donnerschlag. In schönem Strahlenbogen Kommt durch die weit erhellte Racht Ein sunkelndes Gestirn gestogen; In unserm Zenith stieg es auf und zog Die Silbersurche hin nach Idas Tristen, Den Weg und zeigend, den es slog; Die ganze Gegend raucht von Schweseldusten.

118.

Bon dieser Zeichen Macht besiegt
Rast sich Anchises auf, und betet zu dem Sterne.
Fort, rust er, sort, die Zeit ist kostdar, sliegt!
Führt mich von dannen, seis auch noch so serne!
Euch, Götter, die dies Zeichen uns gesandt,
Bettrau' ich dieses Kind, vertrau' ich diese beiden,
In eurer Obhut steht das Baterland.
Icht komm, mein Sohn! ich solge dir mit Freuden.

119.

Und lauter, immer lauter hört man schon Des Brandes nahe Feuerslammen trachen. Auf, Vater, ruf ich, auf! Ich trage dich, den Schwachen, Leicht drückt des Vaters theure Last den Sohn. Was nun auch kommen mag, wir theilen Tod und Leben, Die hand will ich dem Aleinen geben, In ein'ger Ferne solgt Areusa still. Ihr Anechte merkt, was ich verkünden will.

120.

Gleich vor der Stadt steht ihr an einem Felsenhange, Den ein verlassner Cerestempel schmückt,

Marian .

Daneben ein Copressenbaum, seit lange Mit Andacht von den Bätern angeblickt. Dort tressen wir uns in verschiednen Schaaren! Du, Bater, wirst die Heiligthümer wahren! Wie dürste sie, noch nicht geneht von frischer Fluth, Berühren diese Sand voll Blut!

## 121.

Sogleich wird ein Gewand den Schultern umgehangen, Bom Rüden wallt noch eine Löwenhaut; Ich neige mich, die Last des Baters zu empfangen, Der Rechten wird mein Julus anvertraut, Der neben mir mit kürzern Schritten eilet, Und hinter unserm Rüden weilet, Zu hintergehn den lauernden Verdacht, Kreusens Schritt — so sliehn wir durch die Nacht.

## 122.

Wie oft auch sonst im wilbesten Gemenge Der Schlacht mein Busen unerschüttert blieb, Wie wenig mir der Feinde surchtbarstes Gedränge Die Röthe von den Wangen trieb, Jest machte jeder Laut mich beben, Mir schauerte vor jedes Lüstchens Zug, Besorgt für des Begleiters Leben, Bang für die Bürde, die ich trug.

### 123.

Schon sehn wir uns mit raschen Schritten Unsern dem Thore, frei von Feinds Gewalt, Als ein Geräusch von Menschentritten In die erschrocknen Ohren schallt, Und nahe hinter uns im Dunkeln Sah meines Baters Schrecken Schilde funkeln Und blank geschliffne Helme glühn.
Sie sind's, ruft er, o laß uns eilends flichn!

124.

Noch heute weiß ich nicht, welch feinbliches Geschick Den Muth mir nahm, die Sinne mir verwirrte In biesem unglücksvollen Augenblick. In unwegsame Gegenden verirrte Mein Juß. Ach, hielt ein Gott Kreusen mir zurück? Berlor sie sich auf unbekannten Pfaden? Blieb sie ermattet stehn? Ich hab' es nie errathen; Berschwunden war sie ewig meinem Blick!

125.

lind erst, als am bezeichneten Altar Bersammelt waren alle Seelen, Bard ich den schrecklichen Berlust gewahr, Sah ich von allen sie allein uns fehlen. Ben im Olymp schalt nicht mein blutend Herz, Wen klagt' mein Grimm nicht an auf Tellus' weitem Runde! Was war mir gegen diesen Schmerz Des Reiches Fall und Trojas lepte Stunde!

126.

In der Gefährten treuer Hand
Berlass ich Julus und Anchisen
Und unfrer Götter heil'ges Pfand;
Im Thal wird ihnen Zuslucht angewicsen.
Ich selber wende mit dem blanken Stahl
Zur Stadt zurück. Gält's auch, ganz Troja zu durchspähen,
Mein Schluß steht sest, der Schrecken ganze Zahl
Und jegliche Gesahr von neuem zu bestehen.

127.

Erst eil' ich nach dem Thor, das Nettung uns gewährt, Und meiner Tritte Spur muß mir den Rückweg zeigen, Mir graut bei jedem Schritt, es schreckt mich selbst das Schweigen. Bielleicht, daß sie zur Wohnung umgekehrt; Drum eil' ich hin, was dort mich auch bedrohe. Hier herrscht bereits der Feind, vom Wind gegeißelt wehn Die Flammen icon bis an des Giebels Sohn, Bum himmel ichlägt die fürchterliche Lobe.

128

Des Königs Burg wird jest aufs neu von mir besucht. Hier hüten Phönix und Ulyß, von allen Uchaiern außerwählt, in den geräum'gen Hallen, Wo Junos Freiheit ist, des blut'gen Raubes Frucht. Hier seh' ich unter Trojas reichen Schäten, Dem Feuer abgejagt, der Tempel goldne Zier. In langen Reihn gelagert seh' ich hier Der Mütter bleiches Heer, die Kinder voll Entsepen.

129

Kühn ließ ich durch die todtenstille Nacht, Berlorne Müh! der Stimme Klang erschallen, Ließ durch ganz Jlium den theuren Namen hallen; In eitlem Suchen hab' ich Stunden hingebracht, Mis ein Gesicht, der ähnlich, die ich misse, Nur größer von Gestalt, als sie im Leben war, Dahertritt durch die Finsternisse. Mir graust, der Athem stockt, zu Berge steigt mein Haar.

130.

Barum, ruft es mich an, mit Suchen dich ermüden?
Bozu, geliebtester Gemahl,
Des langen Forschens undankbare Qual?
Rreusens Schickal hat ein Gott entschieden.
Nie, nie wirst du auf deinem irren Pfad
Bon deiner Gattin dich begleitet sehen;
Dagegen seht sich Jovis Rath,
Der droben herrscht in des Olympus Höhen.

131.

Sin Flüchtling wirft bu lang ben Wogen bich vertrauen, Bis bein geduld'ger Muth Hefperien erringt, Durch bessen segenvolle Auen Der lyb'sche Tiberstrom bie stillen Fluthen schlingt. Dir winkt an seinen lachenden Gestaden Ein Thron und einer Königstochter Hand; Drum höre auf, in Thränen dich zu baden Um das zerrissne Liebesband.

132.

Ich werde nicht der Griechen Städte steigen, Micht jubeln sehn der Stolzen Vaterland, Nicht vor den Griechinnen die Sklavenknies beugen, Ich, Dardans Enkelin, der Venus anverwandt! Ich halt bei Priams umgestürztem Throne Der Götter hohe Mutter mich zurück. Leb wohl! Dich grüßt mein letter Blick! Leb wohl, und liebe mich in unferm theuren Sohne! --

133.

Auf meiner Zunge schwebt noch manches Wort, Noch manchen Laut will ich von ihren Lippen saugen, In dünne Lüste war sie fort, Ihr folgen weinend meine Augen; Dreimal will ich in ihre Arme sliehn, Dreimal entschlüpft das Bild dem seurigen Berühren Gleich leichten Nebeln, die am Hügel ziehn, Ein Traum, den Titans Pferde rasch entsühren.

134.

Schnell wend' ich jest (ber Tag fing an zu grauen) Bu ben Gefährten um. Berwundert fand ich hier Ein neues großes heer von Jünglingen und Frauen, Des Elends Kinder, gleichgesinnt mit mir, Auf fremdem Strand sich anzubauen. Entschlossen stromten sie mit hab und Gut herbei, Bereit, durch welche Fluthen es auch sei, Sich meiner Führung zu vertrauen.

135.

Der Stern des Morgens stieg empor Auf Joas hoher Wolfenspige, Shiller, Werte. 1. Und leuchtete der Sonne Wagen vor. Gesperrt hielt der Achaier jedes Thor, Und nirgends Hoffnung mehr, die väterlichen Size Zu retten von der Feinde Fluth. Ich weiche dem Geschick. Die Schultern beugen Sich unter meines Vaters Last; mit Muth Raff' ich mich auf, den Joa zu besteigen.

# Dido.

Freie Uebersehung des vierten Buchs der Aeneide.

1.

Doch lange schon im stillen Busen nährt Die Königin die schwere Liebeswunde; Ergrissen tief hat sie des Mannes Werth, Des Bolkes Glanz und seines Ruhmes Kunde; An seinen Blicken hängt sie, seinem Munde, Und, leise schleichend, an dem Herzen zehrt Ein stilles Feuer; es entsloh der Friede, Der goldne Schlaf von ihrem Augenliede.

2.

Kaum zog Aurorens Hand die feuchte Schattenhülle Bom Horizont hinweg, als ihres Busens Fülle Ins gleichgestimmte Herz der Schwester überwallt. Uch, welche Zweifel sind's, die schaftos mich durchbohren! Geliebte, welcher Gast zog ein zu unsern Thoren! Wie edel! Welche männliche Gestalt! Wie groß sein Nuth! Sein Arm, wie tapfer im Gesechte! Gewiß, er stammt von göttlichem Geschlechte.

3.

Durch welche Brufung ließ bas Schidfal ihn nicht gehn! Gemeine Seelen wird bas feige Gerz verklagen,

Du hörtest, welche Schlachten er geschlagen!
Ja, könnte Liebe je in dieser Brust erstehn,
Seit mein Sichäus in das Grab gestiegen,
Und wäre mein Entschluß, mein Abscheu zu besiegen
Un hymens Banden — soll ich dir's gestehn?
Der Sinz'ge könnte schwach mich sehn.

**5**77

4.

Ja, Anna, ohne Rüchalt soll vor dir Das herz der Schwester sich erschließen!
Seitbem ein Brudermord Sichäus mir,
Der meine erste Liebe war, entrissen,
Seit meiner Flucht war dies der erste Mann,
Der meinem Herzen Neigung abgewann,
Der erste, sag' ich dir, der mich zum Wanken brachte;
Neu ist die Gluth erwacht, die einst mich selig machte.

5.

Doch eher schlinge Tellus mich hinab, Mich schleudre Jovis Blit hinunter zu den Schatten, Ju des Avernus bleichen Schatten, hinunter in das ewig finstre Grab, Eh daß ich deine heiligen Gesetze, Schamhaftigkeit, und meinen Eid verletze! Er nahm mein Herz dahin, ihm war's zuerst geweiht, Sein bleibt's in alle Ewigkeit.

6.

Sie spricht's, und ihren Schooß bethauen milbe Zähren. D über alles mir Geliebte! gibt
Die Schwester ihr zurück. Allein und ungeliebt
Billst du verblühn, den Kummer ewig nähren?
Die Wonne, die aus holden Kindern lacht,
Der Benus süße Freuden dir versagen?
Nach solchen Opsern, meinst du, fragen
Die Todten in des Abgrunds Nacht?

7.

Und sei's! hat benn der vielen Freier einer Dein kummerkrankes Herz zur Liebe je geneigt? Bon allen kriegerischen Fürsten keiner, Die Afrika in seinem Schooß gezeugt. Selbst der, vor dem die Libher erbeben, Den Tyrus längst gehaßt, selbst Jarbas konnt' es nicht; Und einer Neigung willst du widerstreben, Für die dein Herz so mächtig spricht?

8.

Bergaßest du, wo du dich eingewohnet, Daß ohne Zaum hier der Rumider jagt, Der unbezwungne Gätuler hier thronet, Die Sprte dort die Landung dir versagt, Hier unwirthbare Wüsten dich umgrausen, Dort der Barcäer wilde Bölker hausen, Der Bruder selbst, deß Habsucht du entstohn, Und Thrug' Wassen dich von Often her bedrohn?

9.

Glaub mir, die Götter, die dich lieben, Lucina selber war's, die an Karthagos Strand Die Schiffe dieser Fremdlinge getrichen. Welch eine Stadt seh' ich durch dieses Cheband, Welch einen Thron, o Schwester, sich erheben! Zu welchen strahlenvollen Höhn Wird der Karthager Name schweben, Wenn solche Helden uns zur Seite stehn!

10.

Bersöhne du nur erst der Götter Jorngericht Durch frischer Opser Blut. Die Fremdlinge zu halten, Laß königlich des Gastrechts Fülle walten; Un Gründen, sie zu sesseln, sehlt es nicht. Seht die zerbrochnen Schiff! Seht, wie die Nebel rauchen Die See noch stürmt, Orion Regen zieht! So wußte die zur Gluth den Funken aufzuhauchen, Die Hoffnung naht, und das Erröthen flieht.

11.

Jest fragt sie das Geschick an blutigen Altaren. Dir, Phöbus, der das Künftige enthüllt, Dir, städtegründende Demeter, quillt Zweijähr'ger Kinder Blut, dir, Bromius, zu Ehren, Bor allen, Juno, dir, der Ehen Schützerin. Bor dem Altar sicht man die schönste aller Frauen, Den Becher in der Hand, Karthagos Königin, Des weißen Rindes Haupt mit heil'ger Fluth bethauen.

12.

Bald geht sie vor der Götter Angesicht An den noch dampsenden Altären auf und nieder, Beschenkt die schon Beschenkten wieder Und forscht, was rauchend noch das Eingeweide spricht. Bethörtes Sehervolk! Besreien Gebet und Opser wohl das schwerbesangne Herz? Am innern Mark zehrt der verhehlte Schmerz Und spottet eurer Träumereien.

13.

Der Flammen unheilbare Pein Treibt sie, die Tyrerstadt im Wahnsinn zu durcheilen. So slieht die Hindin, die in Aretas Hain Mit zwedlos abgeschossnen Pseilen Der serne Jäger tras. In ihrem Fleisch das Nohr Des Todes, das der Feind verlor, Bethaut sie die durcheilten Felder Mit ihrem Blut und Diktes sinstre Wälder.

14.

Jest führt sie durch Karthago ihren Gaft, Zeigt prahlend ihm der Mauern stolze Last, Und läßt vor seinem Blid die Größe Sidons prangen. Ein flüchtiges Gespräch wird schüchtern angefangen, Schnell reißt die Furcht es wieder ab. Kaum bricht Der Abend ein, so winkt das Mahl; sie sodert Bon Trojens Fall aufs neu von ihm Bericht Und nährt die Gluth, die in dem Herzen lodert.

15.

Trennt endlich sie der strenge Ruf der Nacht, Und winkt der Sterne sinkend Licht zum Schlummer, So nährt sie einsam ihren Kummer, Und sein verlassnes Bolster wird bewacht. Ubwesend hört sie ihn, verschlingt sie seine Züge, Herzt in Askan des theuren Vaters Vild, Ob sie vielleicht die Leidenschaft betrüge, Die glühend ihren Busen füllt.

16.

Der Thürme hochgeführte Lasten Erlahmen bald in ihrem muntern Lauf; Kein Wall, kein Giebel steigt mehr auf, Und tausend sleiß'ge Hände rasten. Der Jugend müß'ger Arm entwöhnt sich von dem Speer, Im hafen tönt kein hammer mehr, Und unvollendet trauert das Gerüste, Das prahlend schon die Wolken küßte.

17.

Ms Zeus' Gemahlin sie von Liebesssammen brennen Und selbst des Ruses Stimme tropen sah, Begann sie so zur schönen Copria:
Glorwürdiges — man muß bekennen!
Habt ihr vollbracht, du und dein wackrer Sohn!
Mit reichem Raub zieht ihr davon!
Ein wahres Helbenwert, ein Weib zu überlisten!
Werth, daß zwei Götter sich mit ihrer Allmacht rüsten!

18

So scheint es doch, man habe meinen Sizen Und meiner Puner Treu' nicht sonderlich getraut? Doch wo das Ziel? Wozu in Kämpfen uns erhipen? Laß Friede sein, und Dido werde Braut! Du hast's erreicht, sie liebt, sie rast von Liebesslammen. Sei's denn! Sie werde dieses Phrygers Magd, Dir sei der Tyrer Bolf zur Mitgist zugesagt, Wir beide schüben es zusammen.

19.

Joalia durchdrang der Rede list'gen Sinn, Das Reich Hesperiens, den Teukriern entrissen, In Lidhens Grenzen einzuschließen, Und schlau erwiedert ihr der Schönheit Königin: Wer wäre Thor genug, mit deiner Macht zu streiten Und dein Erbieten seindlich zu verschmähn? Nur müßte, was durch uns geschehn, Das Slüd zum guten Ende leiten.

20.

Bu wenig bin ich selbst mit dem Geschick vertraut, Doch wird es Jupiter gestatten, Daß ber Trojaner an den Tyrer baut, Daß beide Stämme sich in Eins zusammen gatten, Zu einem Bolk vereint durch ew'gen Bund? Du, seine Gattin, magst dich bittend an ihn wenden, Reig' ihn durch deinen hochberedten Mund, Ich will das Uebrige vollenden.

21.

Darüber laß Saturnien gewähren, Gibt ihr bes Himmels Königin zurück. Doch, wie dies dringende Geschäft mit Glück Zu enden sei, laß mich vor allem dich belehren. Sobald der erste Morgen tagt, Und Titans Strahlen kaum die junge Welt bescheinen, Führt in den nächstgelegnen Hainen Die Liebestrunkene den Teukrer auf die Jagd.

Wie feurig lechzt sein junger Muth, Zu treffen auf des Ebers Wuth, Und einmal doch in diesem scheuen Hausen Auf einen Löwen anzulausen!

30.

Indessen kracht des himmels ganzer Plan Bon fürchterlichen Donnerschlägen, Auf schwarzen Flügeln bringt ein heulender Orkan Geborstner Wolken Fluth, des hagels sinstern Negen. Erschroden fliehen auf zerstreuten Wegen Die Punier, die Teukrer mit Askan, In Klüsten sich, in höhlen einzuschließen, Indem von Bergen schon sich Wetterbäche gießen.

31.

In einer Felsenkluft, Elisa, findest du Mit dem Trojanersürsten dich zusammen, Dem Bräutigam führt Juno selbst dich zu, Und Mutter Tellus winkt. Der Horizont in Flammen Bezeugt den unglücksel'gen Liebesbund. Statt Hochzeitsackeln leuchten dir die Blige, Und heulend stimmt der Oreaden Mund Dein Brautlied an auf hoher Felsenspige.

32.

Der Fürstin Glück entsloh mit diesem Tag. Richts kann aus ihrem Taumel sie erwecken, Richt das verklagende Gerücht vermag Aus ihrer Trunkenheit die Rasende zu schrecken. Jest kein Gedanke mehr, in scheuer Heimlichkeit Des Herzens Gluth der Neugier zu entrücken — Der She heilger Name wird entweiht, Die Schuld der Leidenschaft zu schmücken.

33.

Misbald macht bas Gerücht fich auf, Die große Boft burch Libyen zu tragen.

# Zweite Beriode.

Wer kennt sie nicht, die Kräfte schöpft im Lauf, Der Wesen slüchtigstes, die schnellste aller Plagen?
Klein zwar vor Furcht kriecht sie aus des Erfinders Schooß Ein Wint — und sie ist riesengroß,
Berührt den Staub mit ihrer Soble,
Mit ihrem Haupt des Himmels Pole.

34.

Das ungeheure Kind gebar einst Tellus' Buth, zu tächen am Olymp den Untergang der Brüder, Die jüngste Schwester der Gigantenbrut, Behend im Lauf, mit slüchtigem Gesieder. Groß, scheußlich, fürchterlich! So viel es Federn trägt, Mit so viel Ohren kann es um sich lauschen, Durch so viel Augen sieht's, so viele Rachen reckt Es auf, mit so viel Zungen kann es rauschen.

35.

Binkt Hekate die laute Welt zur Ruh, So fliegt es brausend zwischen Erd' und Himmel, Kein Schlummer schließt sein Auge zu. Am Tage sucht's der Städte rauschendes Getümmel, Da pslanzt es horchend sich auf hoher Thürme Thron Und schreckt die Welt mit seinem Donnerton, So eifrig, Lästerung und Lügen fest zu halten, Als sertig, Wahrheit zu entfalten.

36.

Jest brannt' es schabenfroh, bie mannichsachsten Sagen, Bahr oder falsch, gleichviel! durch Libben zu streun. Ein trojischer Aeneas soll gekommen sein, Der schönen Dido Hand im Raub davon zu tragen; Zersließen soll in üppigen Gelagen Die lange Winterzeit dem schwelgerischen Baar, Bergessen sie, ihr Reich zu schirmen vor Gefahr, Er, neue Kronen zu erjagen.

37

Bu Jarbas nimmt bas Unthier seinen Lauf, Wedt in des Königs Brust die alten Liebesslammen, Und thürmt des Jornes Donnerwolken auf. Es rühmt sich dieser Fürst, von Ummon abzustammen, Dem die entführte Garamantis ihn gebar. Des Stifters hohe Abkunst zu bezeugen, Sieht man in seinem Reich unzähl'ge Tempel steigen, Und hundertsach erhebt sich Zeus' Altar.

38.

Des Vaters hoher Gottheit leuchtet Ein ewig waches Feu'r, von Priestern angesacht; Stets ist des Gottes Herd von Opserblut beseuchtet, Indem das Heiligthum von bunten Kränzen lacht. Hier war's, wo setz, durchdonnert vom Gerüchte Und überwältigt von des Jornes Last, Der Fürst sich niederwarf vor Ummons Angesichte Und slehend so zum Himmel rast:

39.

Das duldest du, ruft er, mit allen deinen Bligen, Allmächt'ger Zeus, den Libyen verehrt? Dem wir auf prächt'gen Polstersigen Beim frohen Mahl der Traube Blut versprigen? So ist's ein Irrlicht nur, was durch die Wolken fährt? So zittern wir umsonst vor deinem Donnerkeile? So ist's ein leerer Schall, ein nichtiges Geheule, Was unser bebend Ohr dort oben rauschen hört?

40.

Ein flüchtig Weib, bedrängt, ein Obdach nur zu finden, Erscheint in meinem Reich. Auf halb geschenktem Strand Gelingt's ihr endlich, eine Stadt zu gründen; Die User geb' ich ihr zum Ackerland, Schenk' ihr großmüthig alle Fürstenrechte, Erröthe nicht, um ihre Hand zu frein —

Umfonft, ein Flüchtling kommt aus trojischem Geschlechte, Den nimmt fie auf, be f Sklavin will fie fein.

41.

Und dieser Weiberheld mit seiner Anabenschaar, Herausgeschmudt mit seiner lyd'schen Müße, Unwiderstehlich durch sein salbentriesend Haar, Genießt nun seines Raubs in ihrem Fürstensige. Und wir, die mit verschwenderischer Hand Das Fleisch der Rinder dir geschlachtet, Gefürchtet über Meer und Land, Wir werden ungestraft verachtet!

49

Erhörung findet er vor Ammons Angesicht. Der blickt nach Thrus' Stadt, wo, reich durch ihre Herzen, Der Schmähsucht Pfeil die Liebenden verschmerzen, Winkt dann vor seinen Thron Chllenius und spricht: Wohlan, mein Sohn! Laß dich die Winde niederschwingen Zu dem Dardanier, der in Karthago säumt, Und den verheißnen Thron im Arm der Lust verträumt, Und eile, mein Gebot zu seinem Ohr zu bringen!

12

Nicht, wie man jest ihn überrascht, verhieß Ihn seine Mutter mir, die Göttin von Cythere; Richt, daß er schwelgen sollt' in Tyrus' Stadt, entriß Sie zweimal ihn der Myrmidonen Speere. Das triegerische Land, der Reiche künst'ges Grab, Italien sollt' er regieren, Berherrlichen den Stamm, der ihm den Ursprung gab, Und die bezwungne Welt in Stlavenketten sühren.

44.

Kann solcher Größe Glanz sein Herz nicht mehr beleben, Will er für eignen Ruhm ben Arm nicht mehr erheben, Warum mißgönnt er seinem Sohn . Unväterlich ber Römer Thron? Was ist sein Zwed? Was halt in Thrus ihn vergraben, Wo ein versährter Haß den Untergang ihm droht? Er segle sort. Er segle, will ich haben, Das ist mein ernstliches Gebot.

45.

Er spricht's, und was der große Bater ihm befohlen, Läßt jener schleunig in Erfüllung gehn. Erst knüpft er an den Fuß die goldnen Flügelsohlen, Die reißend mit des Sturmes Wehn Jhn hoch wegführen über Meer und Land, Faßt dann den Stab, der einwiegt und erwecket, Der die Verstorbnen führt zu Lethes stillem Strand, Zurückbringt und das Aug' mit Todesnacht bedecket.

46.

Mit diesem Stab gebeut er dem Orkan, Durchschwimmt der Wolken Meer und lenkt der Stürme Wagen. Jeht langt er bei der Stirn des rauhen Atlas an Und sieht im Fluge schon die schweren Schultern ragen, Dic hoch und steil den Himmel tragen. In der Gewölke schwarzem Kissen ruht Sein sichtenstarres Haupt, jeht von des Hagels Wuth Gepeitscht, jeht von der Winde Grimm geschlagen.

47.

Die Achseln bedt ein ew'ger Schnee. Es starrt, Bon tausendjähr'gem Gis umfangen, Des Greisen schauervoller Bart, Und Wetterbäche waschen seine Wangen. Hier hält Mercur zuerst die raschen Flügel an, Und ruht in sanstem Fall auf dem beeisten Zaden, Wirft dann von des Gebirges Naden Mit ganzem Leib sich in den Ocean.

48.

So schwebt in tiefgesenktem Bogen Um fischbewohnter Alippen Rand

Die Möve längs dem Meeresstrand Und nest den niedern Fittig in den Wogen. So kam jest zwischen Meer und Land Durch Libyens gethürmten Sand Bom mütterlichen Ahn Mercurius geslogen Und brach mit schnellem Flug der Winde Widerstand.

49.

Kaum weilt sein Flügelfuß in Tyrus' nächsten Gauen, So stellt Aeneas sich ihm dar, bemüht, Die Mauern zu erneun und Thürme zu erbauen. Ein Schwert, mit Jaspis reich bezogen, glüht An seinem Gurt, hell flammt um seine Lenden Ein Oberkleid, mit Burpurblut getränkt, Bon der Geliebten ihm geschenkt, Und reich mit Gold durchwirkt von ihren eignen Händen.

50.

Schnell tritt der Gott ihn an. So, ruft er, Meibertnecht! So überrascht man dich! Du baust Karthagos Feste, Du gründest zierliche Paläste, Und dein Beruf, dein auf dich hossendes Geschlecht, Weg sind sie, weg aus deiner Seele? Wert auf! Ich bringe dir Besehle Bom Herrscher des Olymps, von jener furchtbarn Macht, Bor der himmel bebt, des Erdballs Achse trackt.

51.

Bon welcher Hoffnung Zauberseilen Läßt sich dein müßger Fuß in Libpen verweilen? Reizt dich des Ruhmes lorbeervolle Bahn Nicht mehr, willst du für eignen Glanz nichts wagen, Barum soll dein aufblühender Askan Der Größe, die ihm winkt, entsagen? Warum das Scepter sich entrissen sehn, Das ihm beschieden ist auf des Janiculs Höhn? 52.

Raum schweigt der Gott, so ist er schon den Bliden Der Sterblichen in dunne Luft entrudt. Mit schweigendem Entsetzen blidt Ueneas nach, ihm schauert's durch den Rücken, Die Loden stehn bergan, im Munde stirbt der Laut. Durchdonnert von dem göttlichen Besehle, Beschließt er schnelle Flucht, und mit entschlossner Seele Entsagt er seiner theuren Braut.

53.

Ach, aber wo der Muth, die Flucht ihr anzukunden? Wo die Beredsamkeit, ein liebestammend Herz Zu heilen von der Trennung Schmerz? Wo auch den Eingang nur zu dieser Botschaft sinden? Nach allen Mitteln wird gespäht, Und von Entwurfe zu Entwurfe schwanken Die stürmisch wogenden Gedanken, Bis endlich der Entschluß bei diesem stille steht.

54.

Still soll Moanth versammeln alle Schaaren, Die Flotte ziehen in den Ocean, Doch nicht den Zweck der Rüstung ofsenbaren. Indeffen sie in ihres Glückes Wahn Richt träumt, daß solche Bande können reißen, Will er, die nahe Flucht ihr zu gestehn, Der Augenblicke günstigsten erspähn. — Mit Lust vollstrecken die, was sie der Fürst geheißen.

55.

Doch bald errieth — wer täuscht der Liebe Seherblick? Ihr ahnungsvoller Geist das drohende Geschick. Den Schlag, der später erst sie treffen soll, beschleunigt Ihr fürchtend Herz, im Schooß der Ruhe selbst geveinigt. Derselbe Mund, der so geschäftig war, Das Glück der Liebenden den Völkern zu berichten,

Entbedt ihr, daß der Trojer Schaar Sich fertig macht, die Anker schnell zu lichten.

56.

So sähret, wenn ber Orgien Auf erschallt, Die Mänas auf, wenn durch ihr glühendes Gehirne Die nahe Gottheit braust, und von Cithärons Stirne Das nächtliche Geheul der Schwestern wiederhallt. So schweiste Divo nun durch Thrus' ganze Weite Im Bahnsinn ihrer Qual, dis sie, erschöpft im Streite Des Stolzes und der Leidenschaft, Mit diesen Worten den Trojaner straft:

57.

Berräther! ruft sie aus, du hoffst noch zu verhehlen, Was deine Brust doch zu beschließen fähig war? Du wilst dich heimlich aus Karthago stehlen? Dich hält die Liebe nicht, Barbar, Die Treue nicht, die du mir einst geschworen? Die Unschuld nicht, die ich durch dich verloren? Dich hält mein Tod — dich hält der Sterbeblick Des Opsers, das du würgtest, nicht zurück?

58

Im Winter selbst willst du die Segel spannen, Willst dem Orkan zum Trot von dannen? Und ach! wohin? nach einem fremden Strand! Bu Bölkern, dir noch unbekannt! Ja! Wäre nun dein Troja nicht gefallen, Wär's noch das Land der väterlichen Hallen, Dem du durchs wilde Meer entgegen ziehst! Unmensch! Und ich bin's, die du sliehst!

59.

Bei dieser Thränensluth! Bei deiner Manneshand! Weil ich an dich doch alles schon verloren, Bei unsrer Liebe frisch geslochtnem Band, Bei Hymens jungen Freuden sei beschworen! • Empfingst du Gutes je aus meiner Hand, Hat jemals Wonne dir geblüht in meinen Armen — Laß dich erbitten, bleib! O hab' Erbarmen Mit meinem Bolk, mit dem verlornen Land!

60.

Um beinetwillen haßt mich der Numide, Um beinetwillen sind die Tyrier mir gram, Um deinetwillen floh der Unschuld stolzer Friede Auf ewig mich mit der entweihten Scham. Mein Ruf ist mir geraubt, die schönste meiner Kronen, Der meinen Namen schon an die Gestirne schrieb. Mein Gast reist ab — mit Tod mich abzulohnen! Gast! Das ist's alles, was mir von dem Gatten blieb.

61.

Wozu das traur'ge Leben mir noch fristen? Bis Jarbas mich in seine Ketten zwingt? Bis sich der Bruder zeigt, mein Tyrus zu verwüsten? Ja! Läge nur, wenn dich die Flucht von dannen bringt, Ein Sohn von dir an meinen Mutterbrüsten! Säh' ich dein Bild, in einem Sohn verjüngt, In einem theuren Julus mich umspielen, Getröstet würd' ich sein, nicht ganz getäuscht mich fühlen!

Sie schweigt, und Zeus' Gebot getreu bezwingt Mit weggekehrtem Blick der Teukrier die Qualen, Mit denen still die Heldenseele ringt. Nie, rief er jest, werd' ich mit Undank dir bezahlen, Was dein beredter Mund mir in Erinnrung bringt! Nie wird Elisens Bild aus meiner Seele schwinden, So lange Lebensgluth durch meine Abern dringt, Der Geist noch nicht verlernt hat, zu empfinden!

Jept wen'ge Worte nur. Nicht heimlich, wie ein Dieb, D, glaub das nicht, wollt' ich aus beinem Reich mich stehlen. Bann maßt' ich je mir an, mit dir mich zu vermählen? Bar's Hymen, der an deinen Strand mich trieb? Bar' mir's vergönnt mein Schickfal mir zu wählen, Bas von der Heimath mir nur irgend übrig blieb, Mein Troja sucht' ich auf, die Reste meiner Theuern. Mit frischer Hand den Thron der Bater zu erneuern.

64.

Jest heißt Apolls Drakel nach bem Strand Des herrlichen Italiens mich eilen, Dort ift mein Hymen, dort mein Vaterland! Kann dich, die Tyrerin, Karthagos Strand verweilen, Den du erft kurz zum Eigenthum gemacht — Warum in aller Welt wird's Teukriern verdacht, Sich in Ausonien nach Hütten umzuschauen? Auch uns steht's frei, uns auswarts anzubauen.

65.

Nie breitet um die stille Welt Die Nacht ihr thauiges Gewand, nie stiden Die goldnen Sterne des Olympus Zelt, Daß nicht Anchisens Geist, Entrüstung in den Bliden, Im Traumgesicht sich mahnend vor mich stellt. Mich strast ein jeder Blid, der auf den Knaben fällt, Daß ich durch Zögern ihn von einem Thron entserne, Der sein ist durch die Gunst der Sterne.

66.

Und jest gebeut der Götterbote mir Das Nämliche, vom Herrn des Himmels selbst gesendet. Bei meinem Leben, Fürstin, schwör' ich's dir, Bei meines Sohnes Haupt! Kein Wahn hat mich geblendet. Ich selbst sah ihn — bei hellem Sonnenlicht — In diese Mauern zichn. Ich hörte seine Stinme. Drum qual' uns beide nicht mit undankbarem Grimme: Nicht freie Wahl entsernt mich, sondern Pflicht.

67.

Längst hatte sie, indem er sprach, den Rücken Ihm zugekehrt, und schaute wild um sich; Dann mist sie schweigend ihn mit großen Blicken, Jest reist der Zorn sie fort. Verräther! ruft sie, dich, Dich hätte Cypria, die Göttin sanster Lüste, Dich Dardanus gezeugt? — In grausenvoller Wüste Schuf Kaukasus aus rauhen Felsen dich, Und Ligermütter reichten dir die Brüste.

68.

Denn was verberg' ich mir's? Braucht's mehr Beweis? Hat einen Seufzer nur mein Jammer ihm entrissen? Mein Schmerz nur einmal aufgethaut das Eis In seinem Blick? Erschüttert sein Gewissen? Floß eine Thrane nur, sein Leid mir zu gestehn? D was empört mich mehr? Sein Undant? Diese Kälte? Gerechte Götter! Nein, von eurem hoben Zelte Könnt ihr dies nicht gelassen sehn!

69.

Trau' Einer Menschen! Nackt an meinem Strande Fand ich den Flüchtling, da er scheiterte; Zu wohnen gönnt' ich ihm in meinem Lande, Erhielt ihm die Gefährten, rettete Der Flotte Trümmer — O mich bringt's von Sinnen! Nun kommt ein Götterspruch! Nun spricht Apoll! Nun schieft Kronion selbst von des Olympus Zinnen Besehle nieder, gräßlich, schauervoll!

70.

D freilich! Das bekümmert die dort oben!
Das stört sie auf in ihrer goldnen Ruh!
Doch sei's, wie's sei! Ich schenke dir die Proben,
Geh' innner, steure frisch dem Tiberstrome zu!
Noch leben Götter, die den Meineid rächen.
Auf sie vertraut mein Herz. Geh', überlasse bich

Den Wellen nur. Ich weiß, du bentst an mich, Wenn zwischen Rlippen beine Schiffe brechen.

**X**\*\*

71.

Abwesend eil' ich dir in schwarzen Flammen nach, Und schrecklich soll, wenn dieses Leibes Bande Des Todes kalte Hand zerbrach, Mein Geist dich jagen über Meer und Lande. Bezahlen sollst du mir, entsehlich, fürchterlich! Ich hör' es noch, wenn man mich längst begraben; Im Reich der Schatten will ich mich An dieser Freudenbotschaft laben.

72.

Hier bricht sie ab, entreißt in schneller Flucht Sich zürnend des Trojaners Bliden, Der noch verlegen saumt und fruchtlos Worte sucht, Des Kummers Größe auszudrüden. Besiegt von ihrem schweren Harm, Sinkt sie in ihrer Dienerinnen Arm, Die auf ein Marmordett sie niederlegen Und den erschöpften Leib auf weichen Kissen pflegen.

73.

Wie feurig auch der Menschliche sich sehnt, Durch sanster Worte Kraft die Leidende zu heilen, Wie mancher Seuszer auch den Heldenbusen dehnt, Der Wink des himmels heißt ihn eilen, Und Amors Stimme weicht dem göttlichen Geheiß. Er fliegt zum Strand, wo der geschäft'ge Fleiß Der Seinen brennt, die Schiffe flott zu machen; Schon tanzen auf der Fluth die wohlverpichten Nachen.

74.

Roch ungezimmert bringen sie den Baum, (So ernstlich gilt's) noch grün die Ruder hergetragen; Es lebt von Menschen, die zum User jagen, Bom Hasen bis zur Stadt der ganze Zwischenraum. So, wenn geschäftiger Ameisen Schaaren, Dem kargen Winter Nahrung aufzusparen, Den Weizenberg zu plündern glühn, Und mit dem Raube dann in ihre Löcher fliehn.

75.

Der schwarze Trupp durchzieht die Schollen, Bemüht, die Beute fortzurollen, Auf schwalem Weg, durch Gras und Kraut, Stemmt dort, die schweren Körner zu bewegen, Sich mit den Schultern frästiglich entgegen; Dem dritten ist die Aussicht anvertraut, Der spornt das Heer und straft die Trägen, Lebendig ist's auf allen Wegen.

76

Wie war bei diesem Anblick dir zu Muth, Elisa? Welche Seufzer schicktest
Du zum Olymp, als du des Eisers Gluth
Bon deiner hohen Burg am Meeressstrand erblicktest?
Bor deinem Angesicht die ganze Wasserwelt
Erzittern sahst von rauhen Schisserkelen?
Grausame Leidenschaft! Auf welche Proben stellt
Dein Eigensinn der Menschen Seelen!

77

Aufs neue wird der Thränen Macht Erprobt, aufs neu das stolze Herz den Siegen Der Leidenschaft zum Opfer dargebracht. Wie sollte sie, eh' alle Mittel trügen, Hinunter eilen in des Grades Nacht? Sieh, Anna, ruft sie aus, wie sie zum Hafen sliegen! Wie's wimmelt an dem Strand! Sieh! Sieh! Die Schiffe sind Bekränzt, die Segel rusen schon dem Wind!

78.

Hätt' ich zu diesem Schlage mich versehen, So hätte, ihn zu überstehen, Mir auch gewiß die Fassung nicht gesehlt. Drum noch dies Einzige. Dir schenkt er sein Bertrauen, Dir noch allein, du darsst in seine Seele schauen, Nie hat er eine Regung dir verhehlt. Du weißt des Herzens Weichen auszuspähen, Drum geh, den stolzen Feind noch einmal anzuslehen.

79.

Sag' ihm, nie hab' ich mich an Aulis' Strand Berschworen mit dem Feind, sein Jlium zu schlesen, Nie Schiffe mitgesandt, die Feste anzugreisen, Des Baters Asche nie aus ihrer Gruft entwandt. Barum schließt er sein Ohr hartherzig meiner Bitte? Er warte doch, dis ein geneigter Wind ihm weht. Er wage doch die Fahrt nicht in des Winters Mitte, Dies sei der letzte Dienst, um den ihn Dido sleht.

80.

Nicht jenes alte Band will ich erneuern, Das er zerriß, nicht hinderlich ihm sein, Nach seinem theuren Latium zu steuern; Um Aufschub bitt' ich ihn allein, Um etwas Frist, den Sturm des Busens zu bezähmen, Gelassner zu verschmerzen diesen Schlag! Noch diesen Dienst laß in das Grab mich nehmen, Der deiner Liebe Maß an mir vollenden mag.

81.

So fleht die Elende. Der Schwester heiße Zähren Bringt Anna vor sein Ohr. Umsonst, die Götter wehren, Sein fühlend Herz verschließt des Schicksall Macht.
So, wenn, den hundertjähr'gen Eichstamm umzureißen, Die Alpenstürme wüthend sich besleißen Und brausend ihn umwehn — bis an den Wipsel tracht Der Stamm, sie sassen heulend seine Glieder, Und von den Zweigen rauscht ein grüner Regen nieder.

82

Er selbst hängt zwischen Klippen sest; so weit Sein Wipfel auswärts in den Himmel dräut, So tief dringt seine Wurzel in die Hölle.
So ward von fremdem Flehn, noch mehr von eignem Schmerz, Zerrissen jest des Helden Herz,
Doch der Entschluß behauptet seine Stelle.
Wie auch sein Herz in allen Tiefen leidet,
Geschehen muß, wie das Geschick entscheidet.

83.

Berhaßt ist ihr fortan bes himmels Bogen; Bon gräßlichen Erscheinungen bebroht, Bom Schickal selbst zum Abgrund hingezogen, Beschließt die Unglückselige den Tod. Einst, als sie den Altar beschenkt mit frommen Gaben, Berwandelt jählings sich des heil'gen Weines Fluth, Entsehliches Gesicht! in Blut, Und dies Geheimnis ward mit ihr begraben.

84.

Auch stand, den Manen des Gemahls geweiht, Im Hause eine marmorne Kapelle, Berehrt von ihr mit frommer Zärklichkeit, Geschmückt mit manchem Laub und glänzend weißem Felle. Bon hier aus hörte sie, wenn alles ringsum schlief, Des Gatten Ton, der sie mit Namen rief, Und einsam wimmerte auf hohem Dach die Euse Ihr todweissagendes Geheuse.

85.

Auch manch Orakel wird in ihrem Busen wach, Neneens Schatten selbst scheucht sie mit wildem Blide, Gilt der Geängstigten in Ardumen drohend nach, Und einsam stets bleibt sie zurücke. Ihr daucht, sie wandle hin auf menschenleerer Flur, Sie ganz allein auf einem langen Pfade,

Und suche ihrer Threr Spur Längs dem verlassenen Gestade.

86

So siehet Pentheus' Fieberwahn Die Schaar der Furien ihm nahn, 3mei Theben um sich her, zwei Sonnen aufgegangen. So rust der Bühnen Kunst Orestens Bild hervor, Wenn mit der Fackel ihn und fürchterlichen Schlangen Der Mutter Schatten jagt, der Racheschwestern Chor, Gespieen aus dem Schlund der Hölle, Ihn angraust an des Tempels Schwelle.

87

Mß jest, ein Raub der schwarzen Eumeniden, Glisa sich dem Untergang geweiht, Auch über Zeit und Weise sich entschieden, Tritt sie die Schwester an mit falscher Heiterkeit, Läßt im verstellten Aug' der Hoffnung Strahlen blisen, Tief scheint der lange Sturm des Busens jest zu ruhn: Geliebte, freue dich, ein Mittel weiß ich nun, Ihn zu vergessen oder zu besiehen.

88.

Am fernen Mohrenland, dort, wo des Tages Flamme Sich in des Weltmeers lette Fluthen neigt, Wo unterm Himmel sich der Atlas deugt, Wohnt eine Priesterin aus der Massyler Stamme. If der Hesperiden Haus vertraut, Sie hütete die heit'gen Zweige, Besänstigte mit süßem Honigteige Des Drachen Wuth und mit dem Schlummerkraut.

89.

Die rühmt sich, jedes Herz, verlett von Amors Pfeilen, Durch ihres Zaubers Kraft zu heilen, Auf andre drückt sie selbst ben Pfeil bes Kummers ab. Sie zwingt in ihrem Lauf die Ströme still zu stehen, Die Sterne kann sie rückwärts brehen, Und Nachtgespenster ruft sie aus dem Grab, Zerreißt der Erde brüllend Eingeweide Und zieht den Eichbaum von des Berges Heide.

90.

Daß es bis dahin mit mir kommen muß! Bei deinem theuren Haupt! Bei Zeus Olympius! Es fällt mir schwer! Doch jest kann Zauber nur mich retten. Drum, Liebe, richte still mir einen Holzstoß auf Im innern Hof des Hauses! Lege drauf Das Schwert, jedweden Rest des Schändlichen, die Betten, Bo meine Unschuld starb. Die Priesterin gebeut, Zu tilgen jede Spur, die mir sein Bild erneut.

91.

Sie spricht's, und Tobesblässe beckt Ihr Angesicht. Doch, daß in diesem Schleier Der Schwester eigne Leichenseier Sich birgt, bleibt Annens blödem Sinn versteckt. In der Berzweislung Tiesen unersahren, Besorgt sie Schlimmres nichts, als was Elisens Gram Beim Tod des ersten Gatten unternahm, Drum säumt sie nicht, der Schwester zu willsahren.

92.

Bald steht durch ihrer Hände Fleiß Ein großer Holzstoß aufgerichtet, Aus Fackeln und aus dürrem Reis Im innern Hofraum aufgeschichtet. Ihn schmückt die Königin, wohl wissend, was sie thut, Mit einem Kranz und der Eypresse traur'gen Acsten, Und hoch auf ihrem Brautbett ruht Des Trojers Bild und Schwert mit allen Ueberresten.

93.

Auf jeder Seite zeigt sich ein Altar, Und in der Mitte steht mit aufgelöstem Haar Die Briesterin, in heil'ge Wuth verloren. Ihr fürchterlicher Ruf durchdonnert selbst die Nacht Des Erebus. Des Chaos wilde Macht, Ein ganzes Heer von Göttern wird beschworen, Bersephoneiens dreisache Gewalt, Dianens dreimal wechselnde Gestalt.

94.

Die Fluthen des Avernus vorzustellen, Besprengt sie den Altar mit heilgen Wellen. Nach jungen Kräutern wird gespäht, Die von des Gistes schwarzen Tropsen schwellen, Beim Mondlicht mit der Sichel abgemäht; Auch sorschut man nach dem Liebesdissen, Der auf der Fohle jungem Haupt sich bläht, Dem Zahn des Mutterpferds entrissen.

95.

Sie selbst, das Opferbrod in frommer Hand, Mit bloßem Fuß, mit losgebundenem Gewand, Jum Tod entschlossen, steht an den Altären, Des himmels Zorn, der Götter Strafgericht Auf ihres Mörders Haupt heradzuschwören; Und schütt ein Gott der Liebe fromme Pflicht, Der Areue heiliges Versprechen,

96.

Gesommen war die Nacht, und alle Wesen ruhten Erschöpft im süßen Arm des Schlass. Tief schweigt Der Wald, gelegt hat sich der Jorn der Fluthen, Jur Mitte ihrer Bahn die Sterne sich geneigt. Der Bögel bunter Chor verstummt, die Flur, die Heerden, Bas sich in Sümpsen dirgt und in der Wälder Nacht, Bergist der Arbeit und Beschwerden, Gesesselt von des Schummers Macht.

97.

Nur de i nes Busens immer wachen Kummer, Unglückliche Elisa! schmelzt kein Schlummer, Nie wird es Nacht auf beinem Augenlied. Empfindlicher erwachen deine Schmerzen, Aufs neu entbrennt in beinem Herzen Der Kampf, den, ach! Verzweiflung nur entschied. Jest Raub des Grimms, jest ihres Kummers Beute, Beginnt sie so in diesem innern Streite.

98.

Unglückliche, ruft sie, was soll nunmehr geschehn? Gehst du, von neuem dich den Freiern anzutragen, Die du verächtlich ausgeschlagen, Und der Nomaden Hand sußfällig zu erstehn? Gehst du, den Teutriern als Magd dich anzubieten? Du kennst ja ihre Dankbarkeit, Du solltest wissen, wie bereit Sie sind, empfangne Opfer zu vergüten.

99.

Und öffnen sie dir wohl der Schiffe stolzen Schook, Sei's auch, du könntest diese Schmach verschmerzen?
So wenig weißt du, wie gewissenlos Laomedontier mit Treu' und Glauben scherzen! Folgst du den stolzen Ruderern allein? Holst du mit deinen Tyriern sie ein? Und kaum aus Sidons Stadt gewaltsam fortgezogen, Bertraust du sie aufs neu dem Spiel von Wind und Woger

100.

Nein, stirb, wie du verdient! Das Schwert befreie dich. Dir dank' ich meinen Fall. Du, Schwester, gabest mich Dem Feinde preis, von meinem Flehn bestochen! Konnt' ich nicht schuldlos, von Begierden rein, Nicht frei von Hymens Band mich meines Lebens freun? Mein Wort hab' ich, Sichaus, dir gebrochen,

Geschworen beinem heiligen Gebein; Ergürnter Geift, bu wirst gerochen!

101.

So qualte jene sich, indeß auf hohem Schiff, Entschlossen und bereit, Karthagoß Strand zu räumen, Aeneas schlief. Ihm zeigte sich in Träumen Dasselbe Bild, das jüngst mit Schrecken ihn ergriff, Und bringt denselben Auftrag wieder, Dem Flügelboten gleich an Stimme, an Gestalt, Dasselbe blonde Haar, das Majens Sohn umwallt, Derselbe schlanke Bau der jugendlichen Glieder.

102

Jil's möglich, ruft er, Göttinsohn! An des Berderbens Rand kannst du des Schlummers psiegen? Siehst die Gesahren nicht, die ringsum dich bedrohn, Und hörst die Winde nicht, die deine Segel regen? Bon wilder Wuth empört, sinnt jene, dich mit List, Mit unentrinndarem Verderben zu umschlingen! Du eilst nicht mit des Windes Schwingen Davon, da dir noch Flucht verstattet ist?

103

Grüßt dich Aurora noch in diesem Land, So siehst du weit und breit die Wellen Mit Schissen überdeckt, den ganzen Meeresstrand Bon mordbegier'gen Fackeln sich erhellen. Flieh ohne Ausschubel. Flieh! Beränderlich Ist Frauensinn, und nimmer gleicht er sich — Er spricht's und fließt in Nacht dahin. Voll Schrecken Fährt jener aus dem Schlaf und eilt, sein Volk zu wecken.

104.

Bacht auf! Geschwind! Ergreift die Ruber! Spannt Die Segel aus! Sin Gott, vom himmel hergesandt, Treibt mich aufs neu, nicht länger mehr zu weilen, Die Stränge zu zerhaun, die Absahrt zu beeilen.

Wer du auch seift, erhabne Gottheit! Ja, Frohlodend folgen wir dem Wink, den du gegeben. Berleih uns Schut! D sei uns hold und nah! Laß über unserm Haupt geneigte Sterne schweben!

105.

Er spricht's, und aus der Scheide blitt Sein flammend Schwert, und trennt des Ankers Seile; Ihm folgt die ganze Schaar, von gleicher Gluth erhiht, Nasst alles fort und treibt und rennt in voller Eile. Schnell ist die ganze Küste leer, Verschwunden unter Schissen das Meer, Es keucht der Auderknecht und quirlt zu Schaum die Wogen Zahllose Furchen sind durchs blaue Feld gezogen.

106.

Und jeso windet sich aus Tithons goldnem Schooß Des Morgens junge Göttin los Und überströmt die Welt mit neugebornen Strahlen. Aus ihren Fenstern sieht mit silbersarbem Gran Die Königin den Horizont sich malen, Sieht durch der Wasser fernes Blau. Die Flotte schon mit gleichen Segeln sliegen, Die Küste seer, den Hasen öbe liegen.

107.

Da schlägt sie mit ergrimmter Hand Die schöne Brust, zerrauft die gelben Loden. Allmächt'ger Zeus! ruft sie erschrocken, Er geht! Er flieht von meinem Strand! Dem Frembling ging es hin, mich strassos zu verspotten? Bewassnet nicht ganz Thrus mein Geheiß? Auf, auf! Reist aus dem Werste meine Flotten! Bringt Faceln! Rudert frisch! Gebt alse Segel preis!

Wo bin ich? — Weh, was für ein Wahusinn reißt mich fi Zeht hat dein seindlich Schicksal dich ereilet, Unglüdliche! Da galt's, ba war ber rechte Ort, Ms du bein Neich mit ihm getheilet. Das also ist der Held voll Treu', voll Edelmuth, Der seines Baters Last auf fromme Schultern lud, Der mit sich führen soll auf allen seinen Bahnen Die Heiligthümer seiner Ahnen!

## 109.

Konnt' ich in Stüden ihn nicht reißen, nicht zerstreun Im Meer ihn und sein Bolt? Nicht seinen Sohn erwürgen? Austischen ihm zum Mahl? — Wo aber meine Bürgen, Daß er nicht siegte? Mocht' es immer sein! Was sürchtet, wer entschlossen ist zu sterben? Sein Lager steckt' ich an mit einer Löwin Wuth, Bertilgte Bater, Sohn, die ganze Schlangenbrut, Und theilte dann frohlossend ihr Verderben!

## 110.

D du, vor bessen Strahlenangesicht Kein Menschenwerk sich birgt, erhabnes Licht! Du, Gattin Zcus', die meine Leiden kennet, Du, helate, die man durch Stadt und Land Auf sinstern Scheidewegen heulend nennet, Ihr Jurien, ihr Götter, deren Hand Die Sterbende sich weiht! Vernehmt von euren Höhen Der Nache Ausgebot! Neigt euch zu meinem Flehen!

## 111.

Muß der Berworfne doch zum Ufer sich noch ringen, Ist dem Berhängniß nichts mehr abzudingen, Ist's Jovis unabänderliches Wort, O, so erduld' er alle Kriegesplagen! Bon einem tapfern Bolt aus seinem Neich geschlagen, Gerissen aus des Sohnes Armen, Such' er bei Fremdlingen Erbarmen Und sehe schaudernd der Gefährten Mord!

## 112.

Und fügt er sich entehrenden Bertrügen, So mög' er nimmer sich des Throns noch Lebens freun, Er falle vor der Zeit! Dies sei mein letzter Segen, Mit diesem Bunsch geh' ich dem Styr entgegen, Im Sande liege grablos sein Gebein! Dann, Tyrier, verfolgt mit ew'gen Kriegestasten Den ganzen Samen des Berhaßten! Dies soll mein Todesopfer sein!

### 113.

Kein Friede noch Vertrag soll jemals euch vereinen, Ein Rächer wird aus meinem Staub erstehn, In ihren Pflanzungen mit Feu'r und Schwert erscheinen, Früh oder spät, wie sich die Kräfte tüchtig sehn. Feindselig drohe Küste gegen Küste, Rachgierig thürme Fluth sich gegen Fluth, Schwert blize gegen Schwert, der späten Enkel Brüste Entslamme unversöhnte Wuth!

#### 114.

Sie sprach's und sann voll Ungebuld, die Bande Des traur'gen Lebens zu zerreißen, rief Sichäus' Amme (ihre eigne schlief Den langen Schlummer schon im mütterlichen Lande). Laß, spricht sie, theure Barce, schnell Die Schwester sich mit frischem Quell Benegen, sag' ihr an, daß sie die Thiere Und die bewußten Opfer zu mir führe.

### 115.

Du selbst, Geliebte, saume nicht, Mit frommer Binde dir die Schläse zu verhüllen; Ich will des angefangnen Opfers Pflicht Dem unterird'schen Zeus erfüllen Und meinen Gram auf ewig stillen. Sogleich flammt mit dem Bösewicht Der holzstoß in die Luft! — Sie spricht's, und sonder Beile Bankt jene fort mit ihres Alters Gile.

116.

Sie selbst, zur Furie entstellt Bom gräßlichen Entschluß, ber ihren Busen schwellt, Mit bluterhistem Aug', gestachelt von Verlangen, Der Farben wechselnd Spiel auf trampshaft zudenden Wangen, Jetzt stammroth, jetzt, vom nahenden Geschick Durchschauert, bleich wie eine Büste, Stürzt in den innern Hof, und, Wahnsinn in dem Blick, Besteigt sie das entsessliche Gerüste,

117.

Reißt aus der Scheide des Trojaners Schwert, Ach, nicht zu die sem Endzweck ihr geschenket! Doch, als ihr Blick sich auf Aeneens Kleider senket Und auf das wohlbekannte Bette, kehrt Sie schwiell in sich, verweilt bei diesem theuren Orte, Läßt noch einmal den Thränen freien Lauf, Schwingt dann auß Bette sich hinauf Und scheidet von der Welt durch diese letzen Worte:

118.

Geliebte Reste! Zeugen meiner Freuden,
So lang's dem Glück, den Hinmlischen gefiel!
Entbindet mich von meinen Leiden,
Empfangt mein fließend Blut! Auf euch will ich verscheiden,
Ich bin an meines Lebens Ziel.
Bollbracht hab' ich den Lauf, den mir das Loos beschieden,
Ieht fliehet aus des Lebens wildem Spiel
Wein großer Schatten zu des Grades Frieden.

119.

Gegründet hab' ich eine weitberühmte Stadt, Und meine Mauern sah ich ragen; Bestraft hab' ich des Bruders Frevelthat, Der Rache Schuld dem Gatten abgetragen. Ach! hatte nie ein Segel sich Aus der Trojaner fernem Lande Gezeigt an meines Thrus Strande, Wer war glückfeliger, als ich!

120.

Sie spricht's und drückt ins Kissen ihr Gesicht. Und ohne Nache, ruft sie, soll ich fallen? Doch will ich fallen, doch! gerächet oder nicht! So ziemt's, ins Schattenreich zu wallen! Es sehe der Barbar vom hohen Ocean Mit seinen Augen diese Flammen steigen Und nehme meines Todes Zeugen Zum Plagedämon mit auf seiner Wogonbahn.

121.

Ch diese Worte noch verhallen,
Sehn ihre Frauen sie, durchrannt
Bom spitzgen Stahl, zusammenfallen,
Das Schwert mit Blut beschäumt, mit Blut die Hand.
Ihr Angstgeschrei schlägt an die hohen Säulen
Der Königsburg. Sogleich macht des Gerüchtes Mund
Die grauenvolle That mit tausendstimmigem Heulen
Dem ausgedonnerten Karthago kund.

122.

Da hört man von Geschrei, von jammervollem Stöhnen, Bon weiblichem Geheul die hohlen Dächer dröhnen, Des Aethers hohe Wölbung heult es nach. Nicht fürchterlicher konnt' es tönen, Wenn in Karthagos Thor die Fluth der Feinde brach, Das alte Thrus siel, der Flammen wilde Blize Sich fressend wälzten durch der Menschen Size Und durch der Götter heilges Dach.

123.

Geschreckt burch ben Zusammenlauf der Menge, Durchschauert von dem gräßlichen Gerücht,

#### Zweite Periode.

Stürzt Anna, halb entfeelt, sich durchs Gedränge, Zersscischt mit grimmigen Rägeln das Gesicht, Die Brust mit mörderischen Schlägen. Das also war's! ruft sie der Sterbenden entgegen, Wit Arglist fingst du mich! Daz u der Opferherd, Dazu das Holz und des Trojaners Schwert!

#### 124.

Beh mir Berlassner! Ben soll ich zuerst beweinen? Unzärtliche! Barum verschmähtest du im Tod Die Schwester zur Begleiterin? Bereinen Sollt' uns derselbe Stahl, von beider Blute roth! Fleht' ich darum die Götter an, erbaute, Daß ich allein dich beinem Schwerz vertraute, Dies holzgerüste? Beh! Mich ziehst du mit ins Grab, Dein armes Bolt, bein Reich, bein Tyrus mit hinab.

#### 125.

Gebt Wasser, gebt, daß ich die Wunden wasche, Mit meinen Lippen ihn erhasche, Wenn noch ein Hauch des Lebens auf ihr schwebt! Sie ruft's und steht schon oben auf den Stufen, Stürzt weinend an der Schwester Hals, bestrebt, An ihrer warmen Brust ins Leben sie zu rusen, Die schon der Frost des Todes überslogen, Zu trocknen mit dem Kleid des Blutes schwarze Wogen.

#### 126.

Umsonst versucht, aus weitgespaltnem Munde Pfeist unter ihrer Brust die Wunde, Umsonst die Sterbende, den schwerbesadnen Blick Dem Strahl des Tages zu entsalten, Rafft dreimal sich empor, von ihrem Arm gehalten, Und dreimal taumelt sie zurück, Durchirrt, das süße Licht der Sonne zu erspähen, Des Nethers weiten Plan und seufzt, da sie's gesehen.

127.

Erweicht von ihrem langen Kampf, gebeut Saturnia der Jris fortzueilen, Der Glieder zähe Bande zu zertheilen, Zu endigen der Seele schweren Streit. Denn da kein Schickfal, kein Berbrechen, Berzweislung nur sie abrief vor der Zeit, So hatte Hekate den unterird'schen Bächen Das abgeschnittne Haar noch nicht geweiht.

128.

Jest also kam, in tausenbfarbem Bogen, Der Sonne gegenüber, seucht von Thau, Die Goldbeschwingte durch der Lüste Grau Herab aufs Haupt der Sterbenden gestogen. Dies weih' ich auf Besehl der Gottheit dem Cocnt, Ruft sie, vom Leibe frei mag sich dein Geist erheben. Sie sagt's und löst die Locke; schnell entslieht Der Wärme Nest, und in die Lüste rinnt das Leben.

# Gedichte

ber

britten Beriobe.

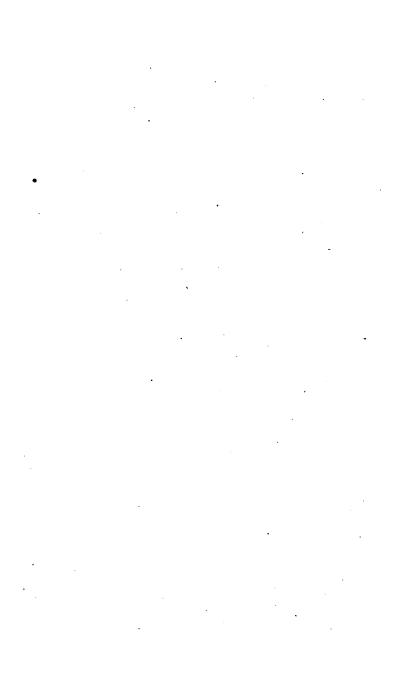

# Die Begegnung.

Noch seh' ich sie — umringt von ihren Frauen, Die herrlichste von allen, stand sie da; Wie eine Sonne war sie anzuschauen, Ich stand von sern und wagte mich nicht nah. Es faßte mich mit wollustvollem Grauen, Als ich den Glanz vor mir verbreitet sah; Doch schnell, als hätten Flügel mich getragen, Ergriff es mich, die Saiten anzuschlagen.

Bas ich in jenem Augenblid empfunden, Und was ich sang, vergebens sinn' ich nach; Ein neu Organ hatt' ich in mir gefunden, Das meines Herzens heil'ge Negung sprach; Die Seele war's, die, Jahre lang gebunden, Durch alle Fesseln jest auf einmal brach Und Töne sand in ihren tiefsten Tiefen, Die ungeahnt und göttlich in ihr schliefen.

Und als die Saiten lange schon geschwiegen, Die Seele endlich mir zurücke kam, Da sah ich in den engelgleichen Zügen Die Liebe ringen mit der holden Scham, Und alle Himmel glaubt' ich zu ersliegen, Als ich das leise, füße Wort vernahm — O droben nur in sel'ger Seister Chören Werd' ich des Tones Wohllaut wieder spren!

1.23.5

"Das treue Herz, das trostlos sich verzehrt Und still bescheiden nie gewagt zu sprechen — Ich kenne den ihm selbst verborgnen Werth; Um rohen Glück will ich das Edle rächen. Dem Urmen sei das schönste Loos beschert, Nur Liebe darf der Liebe Blume brechen. Der schönste Schatz gehört dem Herzen an, Das ihn erwiedern und empfinden kann."

#### An Emma.

Weit in nebelgrauer Ferne Liegt mir das vergangne Glüd, Nur an einem schönen Sterne Weilt mit Liebe noch der Blid; Aber, wie des Sternes Pracht, Ist es nur ein Schein der Nacht.

Deckte dir der lange Schlummer, Dir der Tod die Augen zu, Dich befäße doch mein Kummer, Meinem Herzen lebtest du. Aber ach! du lebst im Licht, Meiner Liebe lebst du nicht.

Kann der Liebe füß Verlangen, Emma, kann's vergänglich sein? Was dahin ist und vergangen, Emma, kann's die Liebe sein? Ihrer Flamme himmelsgluth — Stirbt sie wie ein irdisch Gut?

#### Das Geheimniß.

Sie konnte mir kein Wörtchen sagen, Zu viele Lauscher waren wach; Den Blick nur durft' ich schüchtern fragen, Und wohl verstand ich, was er sprach. Leis komm' ich her in deine Stille, Du schön belaubtes Buchenzelt, Berbirg in deiner grünen Hülle Die Liebenden dem Aug' der Welt!

Bon ferne mit verworrnem Sausen Arbeitet der geschäft'ge Tag, Und durch der Stimmen hohles Brausen Ertenn' ich schwerer Hämmer Schlag. So sauer ringt die kargen Loose Der Mensch dem harten himmel ab; Doch leicht erworden, aus dem Schoose Der Götter fällt das Glüd herab.

Daß ja die Menschen nie es hören, Wie freue Lieb' uns still beglückt! Sie können nur die Freude stören, Weil Freude nie sie selbst entzückt. Die Welt wird nie das Glück erlauben, Ms Beute wird es nur gehascht; Entwenden mußt du's oder rauben, Eh dich die Mißgunst überrascht.

Leis auf den Zehen kommt's geschlichen, Die Stille liebt es und die Nacht; Mit schnellen Füßen ist's entwichen, Wo des Verräthers Auge wacht. O schlinge dich, du sanste Quelle, Ein breiter Strom um uns herum, Und drohend mit empörter Welle Vertheidige dies Heiligthum!

# Die Erwartung.

Hör' ich das Pförtchen nicht gehen? Hat nicht der Riegel geklirrt? Nein, es war des Windes Wehen, Der durch diese Kappeln schwirrt.

D schmüde dich, du grün belaubtes Dach, Du sollst die Unmuthstrahlende empfangen! Ihr Zweige, baut ein schattendes Gemach, Mit holder Nacht sie heimlich zu umfangen! Und all' ihr Schmeichellüste, werdet wach Und scherzt und spielt um ihre Rosenwangen, Wenn seine schöne Bürde, leicht bewegt, Der zarte Fuß zum Sit der Liebe trägt.

Stille! Was schlüpft durch die Heden Raschelnd mit eilendem Lauf? Nein, es scheuchte nur der Schrecken Aus dem Busch den Bogel auf.

D lösche beine Facel, Tag! Hervor Du geist'ge Nacht, mit beinem holden Schweigen! Breit' um uns her ben purpurrothen Flor, Umspinn' uns mit geheimnisvollen Zweigen! Der Liebe Wonne slieht des Lauschers Ohr, Sie slieht des Strahles unbescheidnen Zeugen; Nur Hesper, der Verschwiegene, allein Darf still herblidend ihr Vertrauter sein.

> Rief es von ferne nicht leise, Füsternden Stimmen gleich? Rein, der Schwan ist's, der die Kreise Liebet durch den Silberteich.

Mein Ohr umtönt ein Harmonieensluß,
Der Springquell fällt mit angenehmem Rauschen,
Die Blume neigt sich bei des Westes Kuß,
Und alle Wesen seh' ich Wonne tauschen;
Die Traube winkt, die Pfirsche zum Genuß,
Die üppig schwellend hinter Blättern lauschen;
Die Luft, getaucht in der Gewürze Fluth,
Trinkt von der heißen Wange mir die Gluth.

Hör' ich nicht Tritte erschallen? Rauscht's nicht ben Laubgang baber? Nein, die Frucht ist bort gefallen, Bon ber eignen Fülle schwer.

Des Tages Flammenauge selber bricht In süßem Tob, und seine Farben blassen; Kühn öffnen sich im holden Dämmerlicht Die Kelche schon, die seine Gluthen hassen. Still hebt der Mond sein strahlend Angesicht, Die Welt zerschmilzt in ruhig große Massen; Der Gürtel ist von jedem Reiz gelöst, Und alles Schöne zeigt sich mir entblößt.

> Sch' ich nichts Weißes bort schimmern? Glanzt's nicht wie seibnes Gewand? Rein, es ist der Säule Flimmern An der bunkeln Taruswand.

D sehnend Herz, ergöge dich nicht mehr, Mit süßen Bildern wesenlos zu spielen! Der Arm, der sie umfassen will, ist leer, Kein Schattenglück kann diesen Busen kühlen. O sühre mir die Lebende daher, Laß ihre Hand, die zärtliche, mich sühlen! Den Schatten nur von ihres Mantels Saum— Und in das Leben tritt der hohle Traum. Und leis, wie aus himmlischen Höhen Die Stunde des Glückes erscheint, So war sie genaht, ungesehen, Und weckte mit Küssen den Freund.

#### Der Abend.

Nach einem Gemälbe.

Senke, strahlender Gott — die Fluren dürsten Nach erquickendem Thau, der Mensch verschmachtet, Matter ziehen die Kosse — Senke den Wagen hinab!

Siehe, wer aus des Meers krystallner Woge Lieblich lächelnd dir winkt! Erkennt dein Herz sie? Rascher sliegen die Rosse, Lethys, die göttliche, winkt.

Schnell vom Wagen herab in ihre Arme Springt der Führer, den Zaum ergreift Cupido, Stille halten die Rosse, Trinken die kühlende Fluth.

An dem Himmel herauf mit leisen Schritten Kommt die duftende Nacht; ihr folgt die füße Liebe. Ruhet und liebet!

Bhöbus, der liebende, ruht.

#### Sehnsucht.

Uch, aus dieses Thales Gründen, Die der kalte Nebel drückt, Könnt' ich doch den Ausgang finden, Ach, wie fühlt' ich mich beglückt! Dort erblid' ich schöne Hügel, Ewig jung und ewig grün! Hatt' ich Schwingen, hatt' ich Flügel, Nach den Hügeln zög' ich hin.

Harmonieen hör' ich klingen, Töne füßer Himmelsruh, Und die leichten Winde bringen Mir der Düfte Balsam zu. Goldne Früchte seh' ich glühen, Winkend zwischen dunkelm Laub, Und die Blumen, die dort blühen, Werden keines Winters Raub.

Ach, wie schön muß sich's ergehen Dort im ew'gen Sonnenschein!
Und die Luft auf jenen Höhen —
O, wie labend muß sie sein!
Doch mir wehrt des Stromes Toben,
Der ergrimmt dazwischen braust;
Seine Wellen sind gehoben,
Daß die Seele mir ergraust.

Einen Nachen seh' ich schwanken, Aber; ach! der Fährmann sehlt. Frisch hinein und ohne Wanken! Seine Segel sind beseelt. Du mußt glauben, du mußt wagen, Denn die Götter leihn kein Pfand; Nur ein Wunder kann dich tragen In das schöne Wunderland.

# Der Pilgrim.

Noch in meines Lebens Lenze War ich, und ich wandert' aus, Und der Jugend frohe Tänze Ließ ich in des Baters Haus.

All mein Erbtheil, meine Habe Barf ich fröhlich glaubend hin, Und am leichten Bilgerstabe Bog ich fort mit Kindersinn.

Denn mich trieb ein mächtig Hoffen Und ein dunkles Glaubenswort, Bandle, riefs, der Weg ist offen, Immer nach dem Aufgang fort.

Bis zu einer goldnen Pforten Du gelangst, da gehst du ein, Denn das Irdische wird dorten himmlisch, unvergänglich sein.

Abend ward's und wurde Morgen, Nimmer, nimmer stand ich still; Aber immer blieb's verborgen, Was ich suche, was ich will.

Berge lagen mir im Wege, Ströme hemmten meinen Fuß, Ueber Schlünde baut' ich Stege, Brücken durch den wilden Fluß.

Und zu eines Stroms Gestaben Kam ich, ber nach Morgen floß; Froh vertrauend seinem Faben, Werf' ich mich in seinen Schooß. hin zu einem großen Meere Trieb mich seiner Bellen Spiel; Bor mir liegt's in weiter Leere, Raber bin ich nicht bem Ziel.

Ach, fein Steg will dahin führen, Ach, der Himmel über mir Bill die Erde nie berühren, Und das Dort ist niemals hier!

#### Die Ideale.

So willst du treulos von mir scheiden Mit beinen holden Phantasien, Mit deinen Schmerzen, deinen Freuden, Mit allen unerbittlich fliehn? Kann nichts dich, Fliehende, verweilen, O meines Lebens goldne Zeit? Bergebens, deine Wellen eilen hina Weer ber Ewigkeit.

Erloschen sind die heitern Sonnen, Die meiner Jugend Pfad erhellt; Die Joeale sind zerronnen, Die einst daß trunkne Herz geschwellt; Er ist dahin, der süße Glaube An Wesen, die mein Traum gebar, Der rauhen Wirklickeit zum Raube, Was einst so schon, so göttlich war.

Wie einst mit flebendem Verlangen Bygmalion den Stein umschloß, Bis in des Marmors kalte Wangen Empfindung glübend sich ergoß, So schlang ich mich mit Liebesarmen Um die Natur, mit Jugendlust, Bis sie zu athmen, zu erwarmen Begann an meiner Dichterbrust,

Und, theilend meine Flammentriebe, Die Stumme eine Sprache fand, Mir wiedergab den Kuß der Liebe Und meines Herzens Klang verstand; Da lebte mir der Baum, die Rose, Mir sang der Quellen Silberfall, Es fühlte selbst das Seelenlose Von meines Lebens Wiederhall.

Es behnte mit allmächt'gem Streben Die enge Brust ein treißend All, Herauszutretzn in das Leben, In That und Wort, in Wild und Schall. Wie groß war diese Welt gestaltet, So lang die Knospe sie noch barg; Wie wenig, ach! hat sich entsaltet, Dies Wenige, wie klein und karg!

Wie sprang, von tühnem Muth beflügelt, Beglückt in seines Traumes Wahn, Bon keiner Sorge noch gezügelt, Der Jüngling in des Lebens Bahn. Bis an des Aethers bleichste Sterne Erhob ihn der Entwürse Flug; Nichts war so hoch und nichts so ferne, Wohin ihr Flügel ihn nicht trug.

Wie leicht ward er dahin getragen, Bas war dem Glüdlichen zu schwer! Wie tanzte vor des Lebens Wagen, Die luftige Begleitung her! Die Liebe mit dem süßen Lohne, Das Glück mit seinem goldnen Kranz, Der Ruhm mit seiner Sternenkrone, Die Wahrheit in der Sonne Glanz!

Doch, ach! schon auf des Weges Mitte Berloren die Begleiter sich, Sie wandten treulos ihre Schritte, Und einer nach dem andern wich. Leichtfüßig war das Glück entslogen, Des Wissens Durst blieb ungestillt, Des Zweisels finstre Wetter zogen Sich um der Wahrheit Sonnenbild.

Ich sah bes Ruhmes heil'ge Kränze Auf ber gemeinen Stirn' entweiht. Ach, allzuschnell, nach kurzem Lenze Entfloh bie schöne Liebeszeit! Und immer stiller ward's und immer Berlassner auf bem rauhen Steg; Kaum warf noch einen bleichen Schimmer Die Hoffnung auf den sinstern Weg.

Bon all dem rauschenden Geleite Ber harrte liebend bei mir auß? Ber steht mir tröstend noch zur Seite Und solgt mir dis zum sinstern Hauß? Du, die du alle Bunden heilest, Der Freundschaft leise, zarte Hand, Des Lebens Bürden liebend theilest, Du, die ich frühe sucht und sand.

Und bu, die gern sich mit ihr gattet, Wie sie, der Seele Sturm beschwört, Beschäftigung, die nie ermattet, Die langsam schafft, doch nie zerstört, Die zu bem Bau der Ewigkeiten Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht, Doch von der großen Schuld der Zeiten Minuten, Tage, Jahre streicht.

# Des Mädchens Klage.

Der Sichwald brauset, die Wolken ziehn, Das Mägdlein sitzet an Users Grün; Es bricht sich die Welle mit Macht, mit Macht, Und sie seufzt hinaus in die finstre Nacht, Das Auge von Weinen getrübet.

"Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer, Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. Du Heilige, ruse dein Kind zurück, Ich habe genossen das irdische Glück, Ich habe gelebt und geliebet!"

Es rinnet der Thränen vergeblicher Lauf, Die Klage, sie wedet die Toden nicht auf; Doch nenne, was tröstet und heilet die Brust Nach der süßen Liebe verschwundener Luft, Ich, die Himmlische, will's nicht versagen.

Laß rinnen der Thränen vergeblichen Lauf! Es wecke die Klage den Todten nicht auf! Das füßeste Glück für die trauernde Brust Nach der schönen Liebe verschwundener Lust Sind der Liebe Schmerzen und Klagen.

- 1

# Der Jängling am Bache.

An der Quelle saß der Anabe, Blumen wand er sich zum Kranz, Und er sah sie, fortgerissen, Treiben in der Wellen Tanz. Und so sliehen meine Tage, Wie die Quelle, rastloß hin! Und so bleichet meine Jugend, Wie die Kränze schnell verblühn!

Fraget nicht, warum ich traure In des Lebens Blüthenzeit! Alles freuet sich und hosset, Wenn der Frühling sich erneut. Aber diese tausend Stimmen Der erwachenden Natur Weden in dem tiesen Busen Mir den schweren Kummer nur.

Was soll mir die Freude frommen, Die der schöne Lenz mir beut? Eine nur ist's, die ich suche, Sie ist nah' und ewig weit. Sehnend breit' ich meine Arme Nach dem theuren Schattenbild, Uch, ich kann es nicht erreichen, Und das Herz bleibt ungestillt!

Komm herab, du schöne Holde, Und verlaß dein stolzes Schloß! Blumen, die der Lenz geboren, Streu' ich dir in deinen Schooß. Horch, der Hain erschallt von Liedern, Und die Quelle rieselt klar! Raum ist in der kleinsten Hatte Für ein glüdlich liedend Paar.

# Die Gunft des Angenblicks.

Und so finden wir uns wieder In dem heitern bunten Reihn, Und es soll der Kranz der Lieder Frisch und grün geslochten sein.

Aber wem der Götter bringen Wir des Liedes ersten Zoll? Ihn vor allen laßt uns singen, Der die Freude schaffen soll.

Denn was frommt es, daß mit Leben Ceres den Altar geschmückt? Daß den Purpursaft der Reben Bacchus in die Schale drückt?

Budt vom himmel nicht ber Funken, Der ben herd in Flammen sest, Ist der Geist nicht seuertrunken, Und das herz bleibt unergöst.

Aus ben Wolken muß es fallen,
Aus der Götter Schooß das Glück,
Und der mächtigste von allen
Herrschern ist der Augenblick.

Bon bem allerersten Werben Der unenblichen Natur Alles Göttliche auf Erben Ist ein Lichtgebanke nur.

Langfam in bem Lauf ber Horen Füget sich ber Stein zum Stein, Schnell, wie es ber Geist geboren, Will bas Wert empfunden sein. Wie im hellen Sonnenblide Sich ein Farbenteppich webt, Wie auf ihrer bunten Brücke Iris durch den Himmel schwebt,

So ist jede schone Gabe Flüchtig wie des Bliges Schein; Schnell in ihrem düstern Grabe Schließt die Nacht sie wieder ein.

# Berglied.

Am Abgrund leitet der schwindlichte Steg, Er führt zwischen Leben und Sterben; Es sperren die Riesen den einsamen Weg Und drohen dir ewig Verderben; Und willst du die schlasende Löwin <sup>1</sup> nicht weden, So wandle still durch die Straße der Schreden.

Es schwebt eine Brüde, hoch über den Rand Der furchtbaren Tiese gebogen, Sie ward nicht erbauet von Menschenhand, Es hätte sich's keiner verwogen, Der Strom braust unter ihr spat und früh, Speit ewig hinauf, und zertrümmert sie nie.

Es öffnet sich schwarz ein schauriges Thor, Du glaubst dich im Neiche der Schatten, Da thut sich ein lachend Gelände hervor, Wo der Herbst und der Frühling sich gatten; Aus des Lebens Mühen und ewiger Qual Möcht' ich sliehen in dieses glückselige Thal.

<sup>1</sup> Lowin, an einigen Orten ber Soweig ber verborbene Musbrud für Lawine.

Bier Ströme brausen hinab in das Feld, Ihr Quell, der ist ewig verborgen; Sie fließen nach allen vier Straßen der Welt, Nach Abend, Nord, Mittag und Morgen, Und wie die Mutter sie rauschend geboren, Fort sliehn sie und bleiben sich ewig verloren.

Zwei Zinken ragen ins Blaue der Luft, hoch über der Menschen Geschlechter, Drauf tanzen, umschleiert mit goldenem Duft, Die Wolken, die himmlischen Töchter. Sie halten dort oben den einsamen Reihn, Da stellt sich kein Zeuge, kein irdischer, ein.

Es sist die Königin hoch und klar Auf unvergänglichem Throne, Die Stirn umkränzt sie sich wunderbar Mit diamantener Krone; Drauf schießt die Sonne die Pfeile von Licht, Sie vergolden sie nur und erwärmen sie nicht.

# Der Alpenjäger.

Billst du nicht das Lämmlein hüten? Lämmlein ist so fromm und sanst, Nährt sich von des Grases Blüthen, Spielend an des Baches Ranst. "Mutter, Mutter, laß mich gehen, Jagen nach des Berges Höhen!"

Willst du nicht die Heerde locen Mit des Hornes munterm Klang? Lieblich tönt der Schall der Glocken In des Waldes Lustgesang. "Mutter, Mutter, laß mich gehen, Schweifen auf den wilden Höhen!"

Willft du nicht der Blumlein warten, Die im Beete freundlich stehn? Draußen ladet dich kein Garten; Wild ist's auf den wilden Höhn! "Laß die Blumlein, laß sie blüben! Mutter, Mutter, laß mich ziehen!"

Und der Knabe ging zu jagen, Und es treibt und reift ihn fort, Rastlos fort mit blindem Wagen An des Berges sinstern Ort; Bor ihm her mit Windesschnelle Flieht die zitternde Gazelle.

Auf der Felsen nackte Rippen Klettert sie mit leichtem Schwung, Durch den Riß gespaltner Klippen Trägt sie der gewagte Sprung; Aber hinter ihr verwogen Folgt er mit dem Todesbogen.

Jeho auf den schroffen Zinken Hängt sie, auf dem höchsten Grat, Wo die Felsen jäh versinken, Und verschwunden ist der Pfad. Unter sich die steile Höhe, Hinter sich des Feindes Nähe.

Mit des Jammers stummen Bliden Fleht sie zu dem harten Mann, Fleht umsonst, denn loszudrücken Legt er schon den Bogen an; Plöplich aus der Felsenspalte Tritt der Geift, der Bergesalte.

Und mit seinen Götterhänden Schüßt er das gequälte Thier. "Mußt du Tod und Jammer senden," Kuft er, "bis herauf zu mir? Raum für alle hat die Erde; Was versolgst du meine Heerde?"

# Dithyrambe.

Rimmer, das glaubt mir, erscheinen die Götter, Nimmer allein.

Kaum daß ich Bacchus, den Lustigen, habe, Kommt auch schon Amor, der lächelnde Knabe, Phöbus, der Herrliche, findet sich ein.

Sie naben, sie tommen, bie himmlischen alle, Mit Göttern erfüllt sich bie irbische Salle.

Sagt, wie bewirth' ich, der Erbegeborne, himmlischen Chor? Schenket mir euer unsterbliches Leben, Götter! Was kann euch der Sterbliche geben? Hebet zu eurem Olymp mich empor!

Die Freude, sie wohnt nur in Jupiters Saale; O füllet mit Rektar, o reicht mir die Schale!

Reich' ihm die Schale! Schenke dem Dichter, Hebe, nur ein! Ret' ihm die Augen mit himmlischem Thaue, Daß er den Styr, den verhaßten, nicht schaue, Einer der Unsern sich dünke zu sein.

Sie rauschet, sie perlet, die himmlische Quelle Der Busen wird ruhig, das Auge wird helle.

#### Die vier Weltalter.

Wohl perlet im Glase der purpurne Wein, Wohl glänzen die Augen der Gäste; Es zeigt sich der Sänger, er tritt herein, Zu dem Guten bringt er das Beste; Denn ohne die Leier im himmlischen Saal Ist die Freude gemein auch beim Nektarmahl.

Ihm gaben die Götter das reine Gemüth, Wo die Welt sich, die ewige, spiegelt; Er hat alles gesehn, was auf Erden geschieht, Und was uns die Zukunft versiegelt; Er saß in der Götter urältestem Nath Und behorchte der Dinge geheimste Saat.

Er breitet es luftig und glanzend aus,
Das zusammengefaltete Leben;
Zum Tempel schmückt er das irbische Haus,
Ihm hat es die Muse gegeben;
Kein Dach ist so niedrig, keine Hütte so klein,
Er führt einen Himmel voll Götter hinein.

Und wie der erfindende Sohn des Zeus Auf des Schildes einfachem Aunde Die Erde, das Meer und den Sternenkreis Gebildet mit göttlicher Kunde, So drückt er ein Bild des unendlichen All In des Augenblicks flüchtig verrauschenden Schall.

Er kommt aus dem kindlichen Alter der Welt, Wo die Bölker sich jugendlich freuten; Er hat sich, ein fröhlicher Wandrer, gesellt Zu allen Geschlechtern und Zeiten. Bier Menschenalter hat er gesehn Und läßt sie am fünsten vorübergehn. Erst regierte Saturnus schlicht und gerecht, Da war es heute wie morgen, Da lebten die hirten, ein harmlos Geschlecht, Und brauchten für gar nichts zu sorgen; Sie liebten und thaten weiter nichts mehr, Die Erde gab alles freiwillig her.

Drauf tam die Arbeit, der Kampf begann Mit Ungeheuern und Drachen, Und die Helden fingen, die Herrscher, an, Und den Mächtigen suchten die Schwachen. Und der Streit zog in des Stamanders Feld; Doch die Schönheit war immer der Gott der Welt.

Aus dem Kampf ging endlich der Sieg hervor, Und der Kraft entblühte die Milde, Da sangen die Musen im himmlischen Chor, Da erhuben sich Göttergebilde — Das Alter der göttlichen Phantasie, Es ist verschwunden, es kehret nie.

Die Götter sanken vom Himmelsthron, Es stürzten die herrlichen Säulen, Und geboren wurde der Jungfrau Sohn, Die Gebrechen der Erde zu heilen; Berbannt ward der Sinne slüchtige Luft, Und der Mensch griff denkend in seine Bruft.

Und der eitle, der üppige Reiz entwich, Der die frohe Jugendwelt zierte; Der Mönch und die Nonne zergeißelten sich, Und der eiserne Ritter turnierte. Doch war das Leben auch sinster und wild, So blieb doch die Liebe lieblich und mild.

Und einen heiligen, teuschen Altar Bewahrten fich ftille die Mufen;

Es lebte, was ebel und sittlich war, In der Frauen züchtigem Busen; Die Flamme des Liedes entbrannte neu An der schönen Minne und Liebestreu.

Drum soll auch ein ewiges, zartes Band Die Frauen, die Sänger umslechten, Sie wirken und weben, Hand in Hand, Den Gürtel des Schönen und Rechten. Gefang und Liebe in schönem Verein, Sie erhalten dem Leben den Jugendschein.

# punschlied.

Vier Elemente, Innig gesellt, Bilden das Leben, Bauen die Welt.

Prest ber Citrone Saftigen Stern! Herb ist bes Lebens Innerster Kern.

Jest mit des Zuckers Linderndem Saft Zähmet die herbe Brennende Kraft!

Gießet des Wassers
Sprudelnden Schwall!
Wasser umfänget
Ruhig das Ull.

Tropfen des Geistes Gießet hinein! Leben dem Leben Gibt er allein.

Ch' es verdüftet, Schöpfet es schnell! Nur wenn er glühet, Labet der Quell.

#### An die Freunde.

Lieben Freunde, es gab schönre Zeiten, Als die unsern — das ist nicht zu streiten! Und ein edler Bolt hat einst gelebt. Könnte die Geschichte davon schweigen, Tausend Steine würden redend zeugen, Die man aus dem Schooß der Erde gräbt. Doch es ist dahin, es ist verschwunden, Dieses hochbegünstigte Geschlecht. Wir, wir leben! Unser sind die Stunden Und der Lebende hat Recht.

Freunde, es gibt glücklichere Zonen, Als das Land, worin wir leidlich wohnen, Wie der weitgereiste Wandrer spricht. Aber hat Natur uns viel entzogen, War die Kunst uns freundlich doch gewogen Unser Herz erwarmt an ihrem Licht. Will der Lorbeer hier sich nicht gewöhnen, Wird die Myrte unsers Winters Raub, Grünet doch, die Schläfe zu bekrönen,

Uns ber Rebe muntres Laub.

Bohl von größerm Leben mag es rauschen, Bo vier Welten ihre Schätze tauschen, An der Themse, auf dem Markt der Welt. Tausend Schisse landen an und gehen; Da ist jedes Köstliche zu sehen, Und es herrscht der Erde Gott, das Geld. Aber nicht im trüben Schlamm der Bäche, Der von wilden Negengüssen schwillt, Auf des stillen Baches ebner Fläche Spiegelt sich das Sonnenbild.

Brächtiger, als wir in unserm Norden, Wohnt der Bettler an der Engelspforten, Denn er sieht das ewig einz'ge Rom! Ihn umgibt der Schönheit Glanzgewimmel, Und ein zweiter Himmel in den Himmel Steigt Sanct Peters wunderbarer Dom.

Aber Nom in allem seinem Glanze
Ist ein Grab nur der Bergangenheit;
Leben duftet nur die frische Pflanze,
Die die grüne Stunde streut.

Größres mag sich anberswo begeben, Ms bei uns in unserm kleinen Leben; Reues — hat die Sonne nie gesehn. Sehn wir doch das Große aller Zeiten Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, Sinnvoll still an uns vorübergehn. Alles wiederholt sich nur im Leben, Ewig jung ist nur die Phantasie; Was sich nie und nirgends hat begeben, Das allein veraltet nie!

# Punschlied.

Im Norben zu fingen.

Auf der Berge freien Höhen, In der Mittagssonne Schein, An des warmen Strahles Kräften Zeugt Natur den goldnen Wein.

Und noch niemand hat's erkundet, Wie die große Mutter schafft; Unergründlich ist das Wirken, Unerforschlich ist die Kraft.

Funkelnd wie ein Sohn ber Sonne, Wie des Lichtes Feuerquell, Springt er perlend aus der Tonne, Purpurn und krystallenhell.

Und erfreuet alle Sinnen, Und in jede bange Brust Gießt er ein balsamisch Hoffen Und des Lebens neue Lust.

Aber matt auf unfre Zonen Fällt der Sonne schräges Licht; Nur die Blätter kann sie färben, Aber Früchte reift sie nicht.

Doch der Norden auch will leben, Und was lebt, will sich erfreun; Darum schaffen wir erfindend Ohne Weinstod uns den Wein.

Bleich nur ist's, was wir bereiten Auf bem häuslichen Altar; Bas Natur lebendig bildet, Glänzend ist's und ewig klar. Aber freudig aus der Schale Schöpfen wir die trübe Fluth; Auch die Kunst ist Himmelsgabe, Borgt sie gleich von ird'scher Gluth.

Ihrem Wirten freigegeben Ist der Kräfte großes Reich; Reues bildend aus dem Alten, Stellt sie sich dem Schöpfer gleich.

Selbst das Band der Elemente Trennt ihr herrschendes Gebot, Und sie ahmt mit Herdesssammen Nach den hohen Sonnengott.

Fernhin zu ben fel'gen Inseln Richtet sie ber Schiffe Lauf, Und bes Sübens goldne Früchte Schüttet sie im Norden auf.

Drum ein Sinnbild und ein Zeichen Sei uns dieser Feuersaft, Bas der Mensch sich kann erlangen Mit dem Willen und der Kraft.

#### Reiterlied.

Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd! Ins Feld, in die Freiheit gezogen! Im Felde, da ist der Mann noch was werth, Da wird das Herz noch gewogen, Da tritt kein Anderer für ihn ein, Auf sich selber steht er da ganz allein.

Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist, Man sieht nur herren und Knechte; Die Falschheit herrschet, die Hinterlist Bei dem seigen Menschengeschlechte. Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, Der Soldat allein, ist der freie Mann!

Des Lebens Aengsten, er wirft sie weg, Hat nicht mehr zu fürchten, zu sorgen; Er reitet dem Schicksal entgegen keck, Trifft's heute nicht, trifft es doch morgen, Und trifft es morgen, so lasset uns heut Noch schlürsen die Neige der kösklichen Zeit.

Bon bem Himmel fällt ihm sein lustig Loos, Braucht's nicht mit Müh' zu erstreben. Der Fröhner, der sucht in der Erde Schooß, Da meint er den Schaß zu erheben. Er gräbt und schauselt so lang er lebt, Und gräbt, bis er endlich sein Grab sich gräbt.

Der Reiter und sein geschwindes Roß, Sie sind gefürchtete Gaste. Es slimmern die Lampen im Hochzeitschloß, Ungeladen kommt er zum Feste, Er wirdt nicht lange, er zeiget nicht Gold, Im Sturm erringt er den Minnesold.

Warum weint die Dirn' und zergrämt sich schier? Laß sahren dahin, laß sahren! Er hat auf Erden kein bleibend Quartier, Kann treue Lieb nicht bewahren. Das rasche Schickal, es treibt ihn fort, Seine Ruhe läßt er an keinem Ort.

Drum frisch, Kameraben, ben Rappen gezäumt, Die Bruft im Gefechte gelüftet! Die Jugend brauset, das Leben schäumt, Frisch auf, eh der Geist noch verdüstet! Und setzet ihr nicht das Leben ein, Rie wird euch das Leben gewonnen sein.

# Nadowessiers Todtenlied.

Seht, da sist er auf der Matte, Aufrecht sist er da, Mit dem Anstand, den er hatte, Als er '3 Licht noch sah.

Doch, wo ist die Kraft der Fäuste, Bo des Athems Hauch, Der noch jüngst zum großen Geiste Blies der Pfeise Rauch?

Wo die Augen, falkenhelle, Die des Nennthiers Spur Zählten auf des Grases Welle, Auf dem Thau der Flur?

Diese Schenkel, die behender Flohen durch den Schnec, Als der Hirsch, der Zwanzigender, Als des Berges Reh?

Diese Arme, die den Bogen Spannten streng und straff! Seht, das Leben ist entslogen! Seht, sie hängen schlaff!

Wohl ihm, er ist hingegangen, Wo kein Schnee mehr ist, Wo mit Mais die Felder prangen, Der von selber sprießt; Wo mit Bögeln alle Sträuche, Wo ber Wald mit Wild, Wo mit Fischen alle Teiche Lustig sind gefüllt.

Mit ben Geistern speist er broben, Ließ uns hier allein, Daß wir seine Thaten loben Und ihn scharren ein.

Bringet her die letten Gaben, Stimmt die Todtenklag'! Alles fei mit ihm begraben, Was ihn freuen mag.

Legt ihm unters Haupt die Beile, Die er tapfer schwang, Auch des Bären fette Keule, Denn der Weg ist lang;

Auch das Messer, scharf geschliffen, Das vom Feindeskopf Rasch mit drei geschickten Griffen Schälte Haut und Schopf.

Farben auch, den Leib zu malen, Steckt ihm in die Hand, Daß er röthlich möge strahlen In der Seelen Land.

# Das Siegesfeft.

Priams Feste war gesunten, Troja lag in Schutt und Staub, Und die Griechen, siegestrunten, Reich beladen mit dem Raub, Saßen auf ben hohen Schiffen, Längs bes Hellespontos Strand, Auf der frohen Fahrt begriffen Nach dem schönen Griechenland. Stimmet an die frohen Lieder! Denn dem väterlichen Herd Sind die Schiffe zugekehrt, Und zur Heimath geht es wieder.

Und in langen Reihen, klagend, Saß der Trojerinnen Schaar, Schwerzvoll an die Brüste schlagend, Bleich, mit aufgelöstem Haar. In das wilde Fest der Freuden Mischten sie den Wehgesang, Weinend um das eigne Leiden In des Reiches Untergang.

Lebe wohl, geliebter Boden!
Bon der süßen Heimath sern.
Ich wie glücklich sind die Todten!

Und den hohen Göttern zündet Kalchas jest das Opfer an; Pallas, die die Städte gründet Und zertrümmert, ruft er an, Und Neptun, der um die Länder Seinen Wogengürtel schlingt, Und den Zeus, den Schreckensender, Der die Legis grausend schwingt.

Ausgestritten, ausgerungen Ist der lange, schwere Streit, Ausgefüllt der Kreis der Zeit, Und die große Stadt bezwungen. Utreus' Sohn, der Fürst der Schaaren Uebersah der Bölker Zahl, Die mit ihm gezogen waren Einst in des Skamanders Thal. Und des Kummers sinstre Woske Zog sich um des Königs Blick; Bon dem hergeführten Volke Bracht' er Wen'ge nur zurück. Drum erhebe frohe Lieder, Wer die Heimath wieder sieht, Wem noch frisch das Leben blüht! Denn nicht alle kehren wieder.

Alle nicht, die wieder kehren,
Mögen sich des Heimzugs freun,
An den häuslichen Altären
Kann der Mord bereitet sein.
Mancher siel durch Freundestücke,
Den die blut'ge Schlacht versehlt!
Sprach's Ulyf mit Warnungsblicke,
Bon Athenens Geist beseelt.
Slücklich, wem der Gattin Treue
Rein und keusch das Haus bewahrt!
Denn das Weib ist salscher Art,
Und die Arge liebt das Keue.

Und des frisch erkämpsten Weibes Freut sich der Atrid und strickt Um den Reiz des schönen Leibes Seine Arme hochbeglückt. Böses Werk muß untergehen, Rache folgt der Frevelthat; Denn gerecht in himmelshöhen Waltet des Kroniben Rath.

Bojes muß mit Bojem enden; An dem frevelnden Geschlecht Rächet Zeus das Gastesrecht, Wägend mit gerechten händen.

Bohl dem Glüdlichen mag's ziemen, Ruft Oileus' tapfrer Sohn, Die Regierenden zu rühmen Auf dem hohen Himmelsthron! Ohne Bahl vertheilt die Gaben, Ohne Billigkeit das Glüd; Denn Patroklus liegt begraben, Und Therfites kommt zurüd! Weil das Glüd aus feiner Tonnen

Weil das Glüd aus jeiner Lonner Die Geschäde blind verstreut, Freue sich und jauchze heut, Wer das Lebenstoos gewonnen!

Ja der Krieg verschlingt die Besten! Ewig werde dein gedacht, Bruder, bei der Griechen Festen, Der ein Thurm war in der Schlacht. Da der Griechen Schiffe brannten, War in deinem Arm das Heil; Doch dem Schlauen, Bielgewandten Ward der schlauen, Breis zu Theil. Friede deinen heil'gen Resten! Nicht der Feind hat dich entrasst, Ajar siel durch Ajar Kraft.

Ach, der Born verderbt die Besten!

Dem Erzeuger jest, dem großen, Gickt Reoptolem des Weins: Unter allen ird'schen Loosen, Hoher Bater, preis ich deins. Bon des Lebens Gütern allen Ist der Ruhm das höchste doch; Benn der Leib in Staub zerfallen, Lebt der große Name noch. Tapfrer, deines Ruhmes Schimmer Bird unsterblich sein im Lied; Denn das ird'sche Leben slieht, Und die Todten dauern immer.

Wenn des Liedes Stimmen schweigen Bon dem überwundnen Mann, So will ich für Hektorn zeugen, Hub der Sohn des Tydeus an, — Der für seine Hausaltäre Kämpsend, ein Beschirmer, siel — Krönt den Sieger größre Ehre, Shret ihn das schönne Ziel!

Der für seine Hausaltäre Kämpsend sank, ein Schirm und Hort, Auch in Feindes Munde sort, Lebt ihm seines Namens Shre.

Reftor jest, ber alte Zecher,
Der vei Menschenalter sah,
Reicht den laubumkränzten Becher
Der bethränten Hekuba:
Trink ihn aus, ben Trank der Labe,
Und vergiß den großen Schmerz!
Bundervoll ist Bacchus Gabe,
Balsam fürs zerrissne Herz.
Trink ihn aus, den Trank der Labe,
Und vergiß den großen Schmerz!
Balsam fürs zerrissne Serz,
Wundervoll ist Bacchus Gabe.

Denn auch Riobe, dem schweren Jorn der Himmlischen ein Ziel, Rostete die Frucht der Achren Und bezwang das Schmerzgefühl. Denn so lang die Lebensquelle Schäumet an der Lippen Rand, Ist der Schmerz in Lethes Welle Tief versentt und festgebannt!

Denn so lang die Lebensquelle An der Lippen Rande schäumet, Ist der Jammer weggeträumt, Fortgespült in Lethes Welle.

Und von ihrem Gott ergrissen, hub sich jeht die Seherin,
Blidte von den hohen Schissen
Rach dem Rauch der Heimath hin.
Rauch ist alles ird'sche Wesen;
Wie des Dampses Säule weht,
Schwinden alle Erdengrößen;
Nur die Götter bleiben stät.
Um das Roß des Reiters schweben,
Um das Schiss die Sorgen her;
Morgen können wir's nicht mehr,
Darum laßt uns beute leben!

### Rlage der Ceres.

Ist der holde Lenz erschienen? Hat die Erde sich verjüngt? Die besonnten Hügel grünen, Und des Eises Rinde springt. Aus der Ströme blauem Spiegel Lacht der unbewölfte Zeus, Milber wehen Zephyrs Flügel, Augen treibt das junge Reis. In dem Hain erwachen Lieder, Und die Oreade spricht: Deine Blumen kehren wieder, Deine Tochter kehret nicht.

Ach wie lang ist's, daß ich walle Suchend durch der Erde Flur! Titan, deine Strahlen alle Sandt' ich nach der theuren Spur; Keiner hat mir noch verkündet Bon dem lieben Angesicht, Und der Tag, der alles sindet, Die Berlorne sand er nicht. Hast du, Zeus, sie mir entrissen? Hat, von ihrem Neiz gerührt, Zu des Orkus schwarzen Flüssen Pluto sie hinabgeführt?

Wer wird nach dem düstern Strande Meines Grames Bote sein? Ewig stößt der Kahn vom Lande, Doch nur Schatten nimmt er ein. Jedem sel'gen Aug' verschlossen Bleibt das nächtliche Gesild, Und so lang der Styr geslossen, Trug er kein lebendig Vild. Rieder führen tausend Steige, Keiner führt zum Tag zurück; Ihre Thränen bringt kein Zeuge Vor der bangen Mutter Blick.

Mütter, die aus Pyrrhas Stamme, Sterbliche, geboren sind, Dürfen durch des Grabes Ramme Folgen dem geliebten Kind; Nur was Jovis Haus bewohnet, Nahet nicht dem dunkeln Strand, Nur die Seligen verschonet, Parzen, eure strenge Hand. Stürzt mich in die Nacht der Nächte Aus des himmels goldnem Saal! Ehret nicht der Göttin Rechte, Ach, sie sind der Mutter Qual!

Bo sie mit dem finstern Gatten Freudlos thronet, stieg' ich hin, Träte mit den leisen Schatten Leise vor die Herrscherin.
Uch, ihr Auge seucht von Zähren, Sucht umsoust das goldne Licht, Irret nach entsernten Sphären, Auf die Mutter fällt es nicht, Bis die Freude sie entdedet, Bis sich Brust mit Brust vereint, Und zum Mitgefühl erwecket, Selbst der rauhe Orfus weint.

Sitler Wunsch! verlorne Klagen!
Ruhig in dem gleichen Gleis
Rollt des Tages sichrer Wagen,
Ewig steht der Schluß des Zeus.
Weg von jenen Finsternissen
Wandt' er sein beglücktes Haupt;
Einmal in die Nacht gerissen,
Bleibt sie ewig mir geraubt,
Bis des dunkeln Stromes Welle
Von Aurorens Farben glüht,
Fris mitten durch die Hölle
Ihren schönen Bogen zieht.

Ist mir nichts von ihr geblieben?
Richt ein süß erinnernd Pfand,
Daß die Fernen sich noch lieben,
Keine Spur der theuren Hand?
Knüpset sich kein Liebesknoten
Zwischen Kind und Mutter an?
Zwischen Lebenden und Todten
Ist kein Bündniß aufgethan?
Nein, nicht ganz ist sie entslohen!
Rein, wir sind nicht ganz getrennt!
Haben uns die ewig Hohen
Eine Sprache doch vergönnt!

Benn des Frühlings Kinder sterben, Benn von Nordes kaltem Hauch Blatt und Blume sich entsärben, Traurig steht der nackte Strauch, Nehm' ich mir das höchste Leben Aus Bertumnus' reichem Horn, Opfernd es dem Styr zu geben, Mir des Samens goldnes Korn. Trauernd sent' ich's in die Erde, Leg' es an des Kindes Herz, Daß es eine Sprache werde Meiner Liebe, meinem Schmerz.

Führt der gleiche Tanz der Horen Freudig nun den Lenz zurück, Wird das Todte neu geboren Bon der Sonne Lebensblick. Reime, die dem Auge starben In der Erde kaltem Schook, In das heitre Neich der Farben Ringen sie sich freudig los. Wenn der Stamm zum Himmel eilet, Sucht die Wurzel schen die Racht; Gleich in ihre Pflege theilet Sich bes Styr, bes Aethers Macht.

Halb berühren sie der Todten, Halb der Lebenden Gebiet; Uch, sie sind mir theure Boten, Süße Stimmen vom Cocht! Hält er gleich sie selbst verschlossen In dem schauervollen Schlund, Mus des Frühlings jungen Sprossen Rebet mir der holde Mund, Daß auch sern vom goldnen Tage, Wo die Schatten traurig ziehn, Liebend noch der Busen schühn.

D so last euch froh begrüßen, Kinder der verjüngten Au!
Euer Kelch soll übersließen
Bon des Nektars reinstem Thau.
Tauchen will ich euch in Strahlen, Mit der Fris schönstem Licht
Will ich eure Blätter malen,
Gleich Aurorens Angesicht.
In des Lenzes heiterm Glanze
Lese jede zarte Brust,
In des Herbstes welkem Kranze
Meinen Schmerz und meine Lust.

# Das Eleusische Fest.

Windet zum Kranze die goldenen Aehren, Flechtet auch blaue Chanen hinein! Freude soll jedes Auge verklären, Denn die Königin ziehet ein, Die Bezähmerin milber Sitten, Die den Menschen zum Menschen gesellt, Und in friedliche, seste Hütten Wandelte das bewegliche Zelt.

Scheu in des Gebirges Alüsten Barg der Troglodyte sich; Der Nomade ließ die Tristen Büste liegen, wo er strick. Mit dem Bursspieß, mit dem Bogen Schritt der Jäger durch das Land; Weh dem Frembling, den die Wogen Warsen an den Unglücksstrand!

Und auf ihrem Pfad begrüßte, Irrend nach des Kindes Spur, Ceres die verlassne Küste, Ach, da grünte keine Flur! Daß sie hier vertraulich weile, Ist kein Obdach ihr gewährt; Keines Tempels heitre Säule Zeuget, daß man Götter ehrt.

Keine Frucht ber süßen Aehren Läbt zum reinen Mahl sie ein; Nur auf gräßlichen Alkären Dorret menschliches Gebein. Ja, so weit sie wandernd kreiste, Fand sie Elend überall, Und in ihrem großen Geiste Jammert sie des Wenschen Fall.

Find' ich so ben Menschen wieder, Dem wir unser Bild geliehn, Dessen schöngestalte Glicber Droben im Olympus blühn? Gaben wir ihm zum Besite Richt ber Erbe Götterschoof, Und auf seinem Königssite Schweist er elend, heimathlos?

Fühlt tein Gott mit ihm Erbarmen? Reiner aus der Sel'gen Chor Hebet ihn mit Wunderarmen Aus der tiefen Schmach empor? In des himmels sel'gen höhen Kühret sie nicht fremder Schmerz; Doch der Menschheit Angst und Wehen Fühlet mein gequältes herz.

Daß ber Mensch jum Menschen werbe, Stift' er einen ew'gen Bund Gländig mit der frommen Erde, • Seinem mütterlichen Grund, Ehre das Geset der Zeiten Und der Monde heil'gen Gang, Welche still gemessen schreiten Im melodischen Gesang.

Und den Nebel theilt sie leise, Der den Bliden sie verhüllt; Plöglich in der Wilden Kreise Steht sie da, ein Götterbild. Schwelgend bei dem Siegesmahle Findet sie die rohe Schaar, Und die blutgefüllte Schale Bringt man ihr zum Opfer dar.

Aber schaubernd, mit Entsehen Wendet sie sich weg und spricht: Blut'ge Tigermahle negen Eines Gottes Lippen nicht. Reine Opfer will er haben, Früchte, die der Herbst beschert, Mit des Feldes frommen Gaben Wird der Heilige verehrt.

Und sie nimmt die Wucht des Speeres Aus des Jägers rauher Hand; Mit dem Schaft des Mordgewehres Furchet sie den leichten Sand, Nimmt von ihres Kranzes Spitze Sinen Kern, mit Kraft gefüllt, Senkt ihn in die zarte Ritze, Und der Trieb des Keimes schwillt.

Und mit grünen Halmen schmücket Sich der Boden alsobald,
Und soweit das Auge blicket,
Wogt es wie ein goldner Mald.
Lächelnd segnet sie die Erde,
Flicht der ersten Garbe Bund,
Wählt den Feldstein sich zum Herde,
Und es spricht der Göttin Mund:

Bater Zeus, der über alle Götter herrscht in Aethers Höhn, Daß dies Opfer dir gefalle, Laß ein Zeichen jeht geschehn! Und dem unglückel gen Bolle, Das dich, Hoher, noch nicht nennt, Nimm hinweg des Auges Wolke, Daß es seinen Gott erkennt!

Und es hört der Schwester Flehen Beus auf seinem hohen Sit; Donnernd aus den blauen Höhen Wirft er den gezackten Blit. Braffelnd fängt es an zu lohen, Hebt sich wirbelnd vom Altar, Und darüber schwebt in hohen Kreisen sein geschwinder Lar.

Und gerührt zu der Herrscherin Füßen Stürzt sich der Menge frendig Gewühl, Und die rohen Seelen zerfließen In der Menschlichkeit erstem Gefühl, Werfen von sich die blutige Wehre, Deffnen den düstergebundenen Sinn Und empfangen die göttliche Lehre Aus dem Munde der Königin.

Und von ihren Thronen steigen Alle Himmlischen herab, Themis selber führt den Reigen, Und mit dem gerechten Stab Wißt sie jedem seine Rechte, Setzet selbst der Grenze Stein, Und des Styr verborgne Mächte Ladet sie zu Zeugen ein.

Und es kommt der Gott der Esse, Zeus' ersindungsreicher Sohn, Bildner künstlicher Gefäße, Hochgelehrt in Erz und Thon. Und er lehrt die Kunst der Zange Und der Blasebälge Zug; Unter seines Hammers Zwange Bildet sich zuerst der Pflug.

Und Minerva, hoch vor allen Ragend mit gewicht'gem Speer, Läßt die Stimme mächtig schallen Und gebeut dem Götterheer. Feste Mauern will sie gründen, Jedem Schutz und Schirm zu sein Die zerstreute Welt zu binden In vertraulichem Berein.

Und fie lenkt die Herrscherschritte Durch des Feldes weiten Plan, Und an ihres Fußes Tritte Heftet sich der Grenzgott an. Messend führet sie die Kette Um des Hügels grünen Saum; Auch des wilden Stromes Bette Schließt sie in den heil'gen Raum.

Alle Nymphen, Oreaden, Die der schnellen Artemis Folgen auf des Berges Pfaden, Schwingend ihren Jägerspieß, Alle kommen, alle legen Hände an, der Jubel schallt, Und von ihrer Aexte Schlägen Krachend skürzt der Fichtenwald.

Auch aus seiner grünen Welle Steigt der schisstertanzte Gott, Wälzt den schweren Floß zur Stelle Auf der Göttin Machtgebot; Und die leichtgeschürzten Stunden Fliegen ans Geschäft gewandt, Und die rauhen Stämme runden Zierlich sich in ihrer Hand.

Auch den Meergott fieht man eilen; Rasch mit des Tridentes Stoß Bricht er die granitnen Säulen Aus dem Erdgerippe los, Schwingt sie in gewalt'gen Handen Hoch, wie einen leichten Ball, Und mit Hermes, dem Behenden, Thürmet er der Mauern Wall.

Aber aus den goldnen Saiten Lockt Apoll die Harmonie Und das holde Maß der Zeiten Und die Macht der Melodie. Mit neunstimmigem Gesange Fallen die Camonen ein; Leise nach des Liedes Klange Filget sich der Stein zum Stein.

Und der Thore weite Flügel Setzet mit erfahrner Hand Cybele, und fügt die Riegel Und der Schlösser sestes Band. Schnell durch rasche Götterhände Ist der Bunderbau vollbracht, Und der Tempel heitre Bande Glänzen schon in Festespracht.

Und mit einem Kranz von Myrten Raht die Götterkönigin, Und fie führt den schönsten hirten Bu der schönsten hirtin bin. Benus mit dem holden Knaben Schmückt selbst das erste Baar, Alle Götter bringen Gaben Segnend den Vermählten dar.

Und die neuen Bürger ziehen, Bon der Götter sel'gem Chor Eingeführt, mit Harmonieen In das gastlich offne Thor; Und das Priesteramt verwaltet Geres am Altar des Zeus, Segnend ihre Hand gesaltet, Spricht sie zu des Volkes Areis:

Freiheit liebt das Thier der Wüste, Frei im Aether herrscht der Gott, Ihrer Brust gewalt'ge Lüste Bähmet das Naturgebot; Doch der Mensch in ihrer Mitte Soll sich an den Menschen reihn, Und allein durch seine Sitte Kann er frei und mächtig sein.

Windet zum Kranze die goldenen Aehren, Flechtet auch blaue Epanen hinein! Freude soll jedes Auge verklären, Denn die Königin ziehet ein, Die uns die süße Heimath gegeben, Die den Menschen zum Menschen gesellt. Unser Gesang soll sie sestlich erheben, Die beglückende Mutter der Welt!

## der Ring des Polykrates.

Er stand auf seines Daches Jinnen, Er schaute mit vergnügten Sinnen Auf das beherrschte Samos hin. "Dies Alles ist mir unterthänig," Begann er zu Aegyptens König, "Gestehe, daß ich glüdlich bin." —

"Du hast der Götter Gunst ersahren! Die vormals beines Gleichen waren, Sie zwingt jest beines Scepters Macht. Doch Einer lebt noch, fie zu rachen; Dich tann mein Deund nicht gludlich fprechen, So lang bes Feindes Auge wacht." —

Und eh der König noch geendet, Da stellt sich, von Milet gesendet, Ein Bote dem Tyrannen dar: "Laß, Herr, des Opsers Duste steigen, Und mit des Lorbeers muntern Zweigen Bekränze dir dein sestlich Haar!"

"Getroffen sant bein Feind vom Speere, Mich sendet mit der frohen Mähre Dein treuer Feldherr Bolydor —" Und nimmt aus einem schwarzen Beden, Noch blutig, zu der Beiden Schrecken, Ein wohlbekanntes Haupt hervor.

Der König tritt zurüd mit Grauen. "Doch warn' ich dich, dem Glüd zu trauen," Bersetzt er mit beforgtem Blid. "Bedent", auf ungetreuen Wellen — Wie leicht kann sie der Sturm zerschellen — Schwimmt beiner Flotte zweiselnd Glüd."

Und eh' er noch das Wort gesprochen, Hat ihn der Jubel unterbrochen, Der von der Rhede jauchzend schallt. Mit fremden Schäßen reich beladen, Kehrt zu den heimischen Gestaden Der Schiffe mastenreicher Wald.

Der königliche Gast erstaunet: "Dein Glück ist heute gut gelaunet, Doch fürchte seinen Unbestand. Der Kreter wassenkund'ge Schaaren Bedräuen bich mit Kricgsgefahren; Schon nabe find fie diesem Strand."

Und eh' ihm noch das Wort entfallen, Da sieht man's von den Schiffen wallen, Und tausend Stimmen rusen: "Sieg! Bon Feindesnoth sind wir befreiet, Die Areter hat der Sturm zerstreuet, Borbei, geendet ist der Krieg!"

Das hört ber Gastfreund mit Entseten. "Fürwahr, ich muß dich glücklich schägen! Doch," spricht er, "sittr' ich für dein Heil. Mir grauet vor der Götter Neibe; Des Lebens ungemischte Freude Ward keinem Irbischen zu Theil."

"Auch mir ist alles wohl gerathen, Bei allen meinen Herrscherthaten Begleitet mich des Himmels Huld; Doch hatt' ich einen theuren Erben, Den nahm mir Gott, ich sah ihn sterben, Dem Glück bezahlt' ich meine Schuld."

"Drum, willst du dich vor Leid bewahren, So slehe zu den Unsichtbaren, Daß sie zum Glück den Schmerz verleihn. Noch keinen sah ich fröhlich enden, Auf den mit immer vollen Händen Die Götter ihre Gaben streun."

"Und wenn's die Götter nicht gewähren, So acht' auf eines Freundes Lehren Und ruse selbst das Unglud her; Und was von allen deinen Schähen Dein Herz am höchsten mag ergößen, Das nimm und wir's in dieses Meer!" Und jener spricht, von Furcht beweget:
"Bon allem, was die Jusel heget,
Ist dieser Ring mein höchstes Gut.
Ihn will ich den Erinen weihen,
Ob sie mein Glück nur dann verzeihen,"
Und wirft das Kleinod in die Fluth.

Und bei des nächsten Morgens Lichte — Da tritt mit frohlichem Gesichte Ein Fischer vor den Fürsten hin: "Herr, diesen Fisch hab! ich gefangen, Wie keiner noch ins Netz gegangen, Dir zum Geschenke bring' ich ihn."

Und als der Roch den Fisch zertheiset, Rommt er bestürzt herbeigeeilet Und ruft mit hocherstauntem Blid: "Sieh, Herr, den Ring, den du getragen, Ihn fand ich in des Fisches Magen, D, ohne Grenzen ist dein Glück!"

Hier wendet sich der Gast mit Grausen: "So kann ich hier nicht ferner hausen, Mein Freund kannst du nicht weiter sein. Die Götter wollen dein Berderben; Fort eil' ich, nicht mit dir zu sterben." Und sprach's, und schiffte schnell sich ein.

#### Die Kraniche des Ibykus.

Bum Kampf ber Wagen und Gefänge, Der auf Korinthus' Lanbesenge Der Griechen Stämme froh vereint, Bog Ibplus, ber Götterfreund. Ihm schenkte des Gesanges Gabe, Der Lieder süßen Mund Apoll; So wandert' er an leichtem Stabe Aus Rhegium, des Gottes voll.

Schon winkt auf hohem Bergesrücken Ukrokorinth des Wandrers Blicken, Und in Poseidons Fichtenhain Tritt er mit frommem Schauder ein. Nichts regt sich um ihn her, nur Schwärme Bon Kranichen begleiten ihn, Die fernhin nach des Südens Wärme In graulichtem Geschwader ziehn.

"Seid mir gegrüßt, befreundte Schaaren, Die mir zur See Begleiter waren; Jum guten Zeichen nehm' ich euch, Mein Loos, es ist dem euren gleich. Bon sern her kommen wir gezogen Und slehen um ein wirthlich Dach — Sei uns der Gastliche gewogen, Der von dem Fremdling wehrt die Schmach!"

Und munter fördert er die Schritte Und sieht sich in des Waldes Mitte; Da sperren auf gedrangem Steg Zwei Mörder plötlich seinen Weg. Zum Kanupse muß er sich bereiten, Doch bald ermattet sinkt die Hand, Sie hat der Leier zarte Saiten, Doch nie des Bogens Kraft gespannt.

Er ruft die Menschen an, die Götter, Sein Flehen dringt zu keinem Retter; Wie weit er auch die Stimme schickt, Richts Lebendes wird hier erblickt. "So muß ich hier verlassen sterben, Auf fremdem Boden, unbeweint, Durch boser Buben Hand verderben, Bo auch kein Rächer mir erscheint!"

Und schwer getroffen finkt er nieber, Da rauscht der Kraniche Gesieder; Er hört, schon kann er nicht mehr sehn, Die nahen Stimmen surchtbar krähn. "Bon euch, ihr Kraniche dort oben, Wenn keine andre Stimme spricht, Sei meines Mordes Klag' erhoben!" Er ruft es, und sein Auge bricht.

Der nackte Leichnam wird gefunden, Und bald, obgleich entstellt von Wunden, Erkennt der Gastsreund in Korinth Die Züge, die ihm theuer sind. "Und nuß ich so dich wieder sinden, Und hosste mit der Fichte Kranz Des Sängers Schläse zu umwinden, Bestrahlt von seines Nuhmes Glanz!"

Und jammernd hören's alle Gäste, Bersammelt bei Poseidons Feste, Ganz Griechenland ergreift der Schmerz, Bersoren hat ihn sedes Herz.
Und stürmend drängt sich zum Prytanen Das Bolf, es fordert seine Buth, Zu rächen des Erschlagnen Manen, Zu sühnen mit des Mörders Blut.

Doch wo die Spur, die aus der Menge, Der Bölfer fluthendem Gedränge, Gelockt von der Spiele Bracht, Den schwarzen Thäter kenntlich macht? Sind's Räuber, die ihn feig erschlagen? That's neibisch ein verborgner Feind? Nur Helios vermag's zu sagen, Der alles Frdische bescheint.

Er geht vielleicht mit frechem Schritte Jest eben durch der Griechen Mitte, Und während ihn die Nache fucht, Genießt er seines Frevels Frucht. Auf ihres eignen Tempels Schwelle Trost er vielleicht den Göttern, mengt Sich dreist in jene Menschenwelle, Die dort sich zum Theater drängt.

Denn Bank an Bank gebränget sitzen, Es brechen fast der Bühne Stützen, Herbeigeströmt von sern und nah, Der Griechen Bölker wartend da. Dumpsbrausend wie des Meeres Wogen, Bon Menschen wimmelnd wächst der Bau In weiter stets geschweistem Bogen Hinauf dis in des himmels Blau.

Wer zählt die Bölker, nennt die Namen, Die gastlich hier zusammen kamen? Bon Theseus' Stadt, von Aulis' Strand, Bon Phocis, vom Spartanerland, Bon Asiens entlegner Küste, Bon allen Inseln kamen sie, Und horchen von dem Schaugerüste Des Chores grauser Melodie,

Der, streng und ernst, nach alter Sitte, Mit langsam abgemessnem Schritte Hervortritt aus dem Hintergrund, Umwandelnd des Theaters Rund. So foreiten teine ird'schen Beiber, Die zeugete tein sterblich Haus! Es steigt das Riesenmaß der Leiber Hoch Aber Menschliches hinaus.

Ein schwarzer Mantel schlägt die Lenden, Sie schwingen in entsleischten Händen Der Fadel düsterrothe Gluth, In ihren Wangen fließt kein Blut; Und wo die Haare lieblich flattern, Um Menschenstirnen freundlich wehn, Da sieht man Schlangen hier und Nattern Die gistgeschwollnen Bäuche blähn.

Und schauerlich, gebreht im Kreise, Beginnen sie bes Hymnus Weise, Der durch das Herz zerreißend dringt, Die Bande um den Fredler schlingt. Besinnungraubend, herzbethörend Schallt der Erinyen Gesang, Er schallt, des Hörers Mark verzehrend, Und duldet nicht der Leier Klang:

"Mohl bent, der frei von Schuld und Fehle Bewahrt die kindlich reine Seele!
Ihm dürfen wir nicht rächend nahn,
Er wandelt frei des Lebens Bahn.
Doch wehe, wehe, wer verstohlen
Des Mordes schwere That vollbracht!
Mir heften uns an seine Sohlen,
Das surchtbare Geschlecht der Nacht."

"Und glaubt er fliehend zu entspringen, Gestügelt sind wir da, die Schlingen Ihm werfend um den flücht'gen Fuß, Daß er zu Boden fallen muß. So jagen wir ihn, ohn' Ermatten, Berföhnen kann uns keine Reu', Ihn fort und fort bis zu den Schatten Und geben ihn auch dort nicht frei."

So singend, tanzen sie den Reigen, Und Stille, wie des Todes Schweigen, Liegt überm ganzen Hause wär'. Und seierlich, nach alter Sitte, Umwandelnd des Theaters Rund, Wit langsam abgemessnen Schritte, Berschwinden sie im Hintergrund.

Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet Noch zweiselnd jede Brust und bebet Und huldiget der furchtbarn Macht, Die richtend im Verborgnen wacht, Die unerforschlich, unergründet Des Schicksals dunkeln Knäuel flicht, Dem tiesen Herzen sich verkündet, Doch fliehet vor dem Sonnenlicht.

Da hört man auf den höchsten Stufen Auf einmal eine Stimme rusen: "Sieh da, sieh da, Timotheus, Die Kraniche des Johkus!" — Und sinster plöglich wird der Himmel, Und über dem Theater hin Sieht man in schwärzlichten Gewimmel Ein Kranichbeer vorüberziehn.

"Des Ihykus!" — Der theure Name Rührt jede Bruft mit neuem Grame, Und wie im Meere Well' auf Well', So läuft's von Mund zu Munde schnell: "Des Iholus? ben wir beweinen, Den eine Mörberhand erschlug! Bas ift's mit dem? was kann er meinen? Bas ift's mit diesem Kranichzug?" —

Und lauter immer wird die Frage, Und ahnend fliegt's mit Blipesschlage Durch alle Herzen: "Gebet Acht, Das ift der Eumeniden Macht! Der fromme Dichter wird gerochen, Der Mörder bietet selbst sich dar — Ergreist ihn, der das Wort gesprochen, Und ihn, an den's gerichtet war!"

Doch bem war taum bas Wort entsahren, Möcht' er's im Busen gern bewahren; Umsonkt! Der schredenbleiche Mund Macht schnell die Schuldbewußten kund. Man reißt und schleppt sie vor den Richter, Die Scene wird zum Tribunal, Und es gestehn die Bösewichter, Getrossen von der Rache Strahl.

#### hero und Leander.

Seht ihr bort die altergrauen Schlösser sich entgegenschauen, Leuchtend in der Sonne Gold, Wo der Hellespont die Wellen Brausend durch der Dardanellen Hohe Felsenpforte rollt? Hört ihr jene Brandung stürmen, Die sich an den Felsen bricht? Usien riß sie von Europen; Doch die Liebe schreckt sie nicht.

Heros und Leanders herzen Rührte mit dem Pfeil der Schmerzen Amors heil'ge Göttermacht. Hero, schön wie Hebe blühend, Er durch die Gebirge ziehend Rüftig im Geräusch der Jagd. Doch der Bäter seindlich Bürnen Trennte das verbundne Baar, Und die süße Frucht der Liebe Hing am Abgrund der Gesahr.

Dort auf Seft o s' Felsenthurme, Den mit ew'gem Wogensturme Schäumend schlägt der Hellespont, Saß die Jungfrau, einsam grauend, Nach Ubydos' Küste schauend, Wo der Heißgeliebte wohnt. Uch, zu dem entsernten Strande Baut sich keiner Brücke Steg, Und kein Fahrzeug stößt vom User; Doch die Liebe sand den Weg.

Aus des Labyrinthes Pfaden Leitet sie mit sicherm Faden, Auch den Blöden macht sie klug, Beugt ins Joch die wilden Thiere, Spannt die feuersprühnden Stiere An den diamanknen Pflug. Selbst der Styr, der neunsach sließet, Schließt die Wagende nicht aus; Mächtig raubt sie das Geliebte Aus des Pluto sinstern Haus.

Auch durch des Gewässers Fluthen Mit der Sehnsucht feur'gen Gluthen

Stachelt fie Leanbers Muth.
Benn des Tages heller Schimmer
Bleichet, stürzt der kühne Schwimmer
In des Bontus finstre Fluth,
Theilt mit starkem Arm die Woge,
Strebend nach dem theuren Strand,
Bo, auf hohem Söller leuchtend,
Binkt der Fackel heller Brand.

Und in weichen Liebesarmen Darf der Glüdliche erwarmen Bon der schwer bestandnen Fahrt Und den Götterlohn empfangen, Den in seligem Umsangen Ihm die Liebe ausgespart, Bis den Säumenden Aurora Aus der Wonne Träumen weckt Und ins kalte Bett des Meeres Aus dem Schooß der Liebe schreckt.

Und so flohen dreißig Sonnen Schnell, im Raub verstohlner Wonnen, Dem beglüdten Paar dahin, Wie der Brautnacht süße Freuden, Die die Götter selbst beneiden, Ewig jung und ewig grün. Der hat nie das Glück gekostet, Der die Frucht des Himmels nicht Raubend an des Höllenslusses Schauervollem Rande bricht.

Hefper und Aurora zogen Bechselnd auf am himmelsbogen; Doch die Glücklichen, sie sahn Nicht den Schmuck der Blätter fallen, Nicht aus Nords beeisten Hallen Den ergrimmten Winter nahn. Freudig sahen sie des Tages Immer kürzern, kürzern Kreis; Für das längre Glück der Nächte Dankten sie bethört dem Zeus.

Und es gleichte schon die Wage An dem Himmel Nächt' und Tage, Und die holde Jungfrau stand Harrend auf dem Felsenschlosse, Sah hinad die Sonnenrosse Fliehen an des Himmels Rand. Und das Meer lag still und eben, Einem reinen Spiegel gleich, Keines Windes leises Weben Regte das trystallne Reich.

Luftige Delphinenschaaren Scherzten in dem silberklaren, Reinen Element umber, Und in schwärzlicht grauen Zügen, Aus dem Meergrund aufgestiegen, Kam der Tethys buntes Heer. Sie, die Einzigen, bezeugten Den verstohlnen Liebesbund; Aber ihnen schloß auf ewig Helate den stummen Mund.

Und sie freute sich des schönen Meeres, und mit Schmeicheltönen Sprach sie zu dem Element: "Schöner Gott, du solltest trügen! Nein, den Frevler straf' ich Lügen, Der dich falsch und treulos nennt.

Falsch ist das Geschlecht der Menschen, Grausam ist des Vaters Herz; Aber du bist mild und gütig, Und dich rührt der Liebe Schmerz."

"In den öden Felsenmauern Müßt' ich freudlos einsam trauern Und verblühn in ew'gem Harm; Doch du trägst auf deinem Rüden, Ohne Nachen, ohne Brüden, Mir den Freund in meinen Arm. Grauenvoll ist deine Tiese, Furchtbar deiner Wogen Fluth, Aber dich ersteht die Liebe, Dich bezwingt der Heldenmuth."

"Denn auch dich, den Gott der Mogen, Rührte Eros' mächt'ger Bogen, Mis des goldnen Widders Flug Helle, mit dem Bruder fliehend, Schön in Jugendfülle blühend, Ueber deine Tiefe trug. Schnell, von ihrem Reiz besieget, Griffst du aus dem sinstern Schlund, Bogst sie von des Widders Rücken Rieder in den Meeresgrund."

"Einc Göttin mit dem Gotte, In der tiesen Wassergrotte, Lebt sie jest unsterblich sort; Hilfreich der verfolgten Liebe, Bähmt sie deine wilden Triebe, Führt den Schiffer in den Port. Schöne Helle, holde Göttin, Selige, dich sleh' ich an; Bring' auch heute ben Geliebten Mir auf ber gewohnten Bahn!"

Und schon dunkelten die Fluthen, Und sie ließ der Fackel Gluthen Bon dem hohen Söller wehn. Leitend in den öden Reichen Sollte das vertraute Zeichen Der geliebte Wandrer sehn. Und es saust und dröhnt von ferne, Finster kräuselt sich das Meer, Und es löscht das Licht der Sterne, Und es naht gewitterschwer.

Auf des Pontus weite Fläche Legt sich Nacht, und Wetterbäche Stürzen aus der Wolken Schooß; Blige zucken in den Lüften, Und aus ihren Felsengrüften Werden alle Stürme los, Wühlen ungeheure Schlünde In den weiten Wasserschlund; Gähnend, wie ein Höllenrachen, Deffnet sich des Meeres Grund.

"Wehe, weh mir!" ruft die Arme Jammernd. "Großer Zeus, crbarme! Ach, was wagt' ich zu crsiehn! Wenn die Götter mich erhören, Wenn er sich den falschen Meeren Preis gad in des Sturmes Wehn! Alle meergewohnten Bögel Ziehen heim, in eil'ger Flucht; Alle sturmerprobten Schiffe Bergen sich in sichrer Bucht." "Mch, gewiß, ber Unverzagte Unternahm bas oft Gewagte, Denn ihn trieb ein mächt'ger Gott. Er gelobte mir's beim Scheiben Mit der Liebe heil'gen Giden, Ihn entbindet nur der Tod. Ach, in diesem Augenblicke Ringt er mit des Sturmes Muth, Und hinab in ihre Schlünde Reißt ibn die empörte Ruth!"

"Falscher Pontus, beine Stille Mar nur bes Verrathes Hülle, Einem Spiegel warst du gleich; Tücksche ruhten beine Wogen, Vis du ihn heraus betrogen In bein falsches Lügenreich. Zeht, in beines Stromes Mitte, Da die Rückehr sich verschloß, Lässest du auf den Verrathnen Alls beine Schreden los!"

Und es wächst des Sturmes Toben, hoch, zu Bergen aufgehoben, Schwillt das Meer, die Brandung bricht Schäumend sich am Fuß der Klippen; Selbst das Schiff mit Eichenrippen Nahte unzerschmettert nicht. Und im Wind erlischt die Facel, Die des Pfades Leuchte war; Schreden dictet das Gewässer, Schreden auch die Landung dar.

Und fie fleht zur Aphrodite, Daß fie bem Orfan gebiete, Sänftige der Wellen Zorn, Und gelobt, den strengen Winden Reiche Opfer anzugunden, Ginen Stier mit goldnem Horn. Alle Göttinnen der Tiefe, Alle Götter in der Höh' Fleht sie, lindernd Del zu gießen In die sturmbewegte See.

"Höre meinen Ruf erschallen,
Steig' aus beinen grünen Hallen,
Selige Leukothea!
Die der Schiffer in dem öden
Wellenreich, in Sturmesnöthen
Rettend oft erscheinen sah.
Reich' ihm deinen heit'gen Schleier,
Der, geheimnisvoll gewebt,
Die ihn tragen, unverletzlich
Aus dem Grab der Fluthen hebt!"

Und die wilden Winde schweigen, Hell an himmels Rande steigen Cos' Pferde in die höh'. Friedlich in dem alten Bette Fließt das Meer in Spiegelglätte, heiter lächeln Luft und See. Sanster brechen sich die Wellen Un des Ufers Felsenwand, Und sie schwemmen, ruhig spielend, Einen Leichnam an den Strand.

Ja, er ist's, ber auch entseelet Seinem heil'gen Schwur nicht sehlet! Schnellen Blicks erkennt sie ihn. Keine Klage lätt sie schallen, Reine Thräne fieht man fallen, Kalt, verzweiselnd starrt sie hin. Trostlos in die öbe Tiese Blidt sie, in des Aethers Licht, Und ein edles Feuer röthet Das erbleichte Angesicht.

"Ich erkenn' euch, ernste Mächte!
Strenge treibt ihr eure Rechte,
Furchtbar, unerbittlich ein.
Früh schon ist mein Lauf beschlossen;
Doch bas Glüd hab' ich genossen,
Und bas schönste Loos war mein.
Lebend hab' ich beinem Tempel
Mich geweiht als Priesterin;
Dir ein freudig Opfer sterb' ich,
Benus, große Königin!"

Und mit fliegendem Gewande
Schwingt sie von des Thurmes Rande
In die Meerfluth sich hinab.
Hoch in seinen Fluthenreichen
Bälzt der Gott die heil gen Leichen,
Und er selber ist ihr Grab.
Und mit seinem Raub zufrieden,
Zieht er freudig fort und gießt
Aus der unerschöpften Urne
Seinen Strom, der ewig fließt.

#### Kasandra.

Freude war in Trojas Hallen, Eh die hohe Feste siel; Jubelhymmen hört man schallen In der Saiten goldnes Spiel; Alle hanbe ruhen mube Bon bem thränenvollen Streit, Beil ber herrliche Belibe Briams schöne Tochter freit.

Und geschmückt mit Lorbeerreisern, Festlich wallet Schaar auf Schaar Nach der Götter heil'gen Häusern, Zu des Thymbriers Altar. Dumpferbrausend durch die Gassen Bälzt sich die bacchant'sche Lust, Und in ihrem Schmerz verlassen War nur eine traur'ge Brust.

Freudlos in der Freude Fülle, Ungesellig und allein, Wandelte Kassandra stille In Apollos Lorbeerhain. In des Waldes tiesste Gründe Flüchtete die Seherin, Und sie warf die Priesterbinde Zu der Erde zürnend hin:

"Alles ist der Freude offen, Alle Herzen sind beglückt, Und die alten Eltern hoffen, Und die Schwester steht geschmückt. Ich allein muß einsam trauern, Denn mich stieht der süße Wahn, Und gestügelt diesen Mauern Seh' ich das Berderben nahn."

"Eine Fadel seh' ich glüben, Uber nicht in Hymens Hand; Nach den Wollen seh' ich's ziehen, Uber nicht wie Opferbrand. Feste seh' ich froh bereiten, Doch im ahnungsvollen Geist Hör' ich schon des Gottes Schreiten, Der sie jammervoll zerreißt."

"Und sie schelten meine Klagen, Und sie höhnen meinen Schmerz. Einsam in die Wüste tragen Wuß ich mein gequältes Herz, Bon den Slüdlichen gemieden Und den Fröhlichen ein Spott! Schweres hast du mir beschieden, Pythischer, du arger Gott!"

"Dein Oralel zu verkünben, Barum warfest du mich hin In die Stadt der ewig Blinden Mit dem aufgeschloffnen Sinn? Barum gabst du mir zu sehen, Bas ich doch nicht wenden kann? Das Berhängte muß geschehen, Das Gefürchtete muß nahn."

"Frommt's, ben Schleier aufzuheben, Wo das nahe Schreckniß droht? Nur der Jrrthum ist das Leben, Und das Wissen ist der Tod. Nimm, o nimm die traur'ge Klarheit, Wir vom Aug' den blut'gen Schein! Schrecklich ist es, beiner Wahrheit Sterbliches Gesäß zu sein."

"Meine Blindheit gib mir wieder Und den fröhlich dunkeln Sinn! Nimmer sang ich freud'ge Lieder, Seit ich deine Stimme bin. Zukunft hast du mir gegeben, Doch du nahmst den Augenblick, Rahmst der Stunde fröhlich Leben — Nimm dein falsch Geschenk zurück!"

"Rimmer mit dem Schmuck der Bräute Kränzt' ich mir das dust'ge Haar, Seit ich deinem Dienst mich weihte An dem traurigen Altar. Meine Jugend war nur Weinen, Und ich kannte nur den Schmerz, Jede herbe Noth der Meinen Schlug an mein empsindend Herz."

"Fröhlich seh' ich die Gespielen, Alles um mich lebt und liebt In der Jugend Luftgefühlen, Mir nur ist das Herz getrübt. Mir erscheint der Lenz vergebens, Der die Erde sessich schmickt; Wer erfreute sich des Lebens, Der in seine Liesen blickt!"

"Selig preis ich Polhrenen In des Herzens trunknem Wahn, Denn den Besten der Hellenen Hosst sie bräutlich zu umsahn. Stolz ist ihre Brust gehoben, Ihre Wonne sast sie kaum, Nicht euch, Himmlische dort oben, Neidet sie in ihrem Traum."

"Und auch ich hab' ihn gesehen, Den das Herz verlangend wählt! Seine schönen Blicke slehen, Bon der Liebe Gluth beseelt. Gerne möcht' ich mit bem Gatten In die heim'sche Wohnung ziehn; Doch es tritt ein stog'scher Schatten Nachtlich zwischen mich und ihn."

"Ihre bleichen Larven alle Sendet mir Proserpina; Bo ich wandre, wo ich walle, Stehen mir die Geister da. In der Jugend frohe Spiele Drängen sie sich grausend ein, Ein entsepliches Gewühle! Nimmer kann ich fröhlich sein."

"Und den Mordstahl seh' ich blinken Und das Mörderauge glühn; Nicht zur Rechten, nicht zur Linken Kann ich vor dem Schreckniß sliehn; Nicht die Blicke darf ich wenden, Wiffend, schauend, unverwandt Muß ich mein Geschick vollenden Fallend in dem fremden Land."

Und noch hallen ihre Worte — Horch, da dringt verworrner Ton Fernher aus des Tempels Pforte, Todt lag Thetis' großer Sohn! Eris schüttelt ihre Schlangen, Alle Götter fliehn davon, Und des Donners Wolken hangen Schwer herab auf Ilion.

## Die Bürgschaft.

## (Damon und Phintias.)

Bu Dionys, bem Tyrannen, schlich Damon, ben Dolch im Gewande; Ihn schlugen die häscher in Bande. "Was wolltest du mit dem Dolche, sprich!" Entgegnet ihm finster der Wütherich. — "Die Stadt vom Tyrannen befreien!" — "Das sollst du am Kreuze bereuen."

"Ich bin," spricht jener, "zu sterben bereit Und bitte nicht um mein Leben; Doch willst du Gnade mir geben, Ich slebe dich um drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; Ich sasse den Freund dir als Bürgen, Ihn magst du, entrinn' ich, erwürgen."

Da lächelt ber König mit arger List Und spricht nach kurzem Bebenken: "Drei Tage will ich dir schenken; Doch wisse, wenn sie verstrichen, die Frist, Eh du zurück mir gegeben bist, So muß er statt deiner erblassen, Doch dir ist die Strase erlassen."

Und er kommt zum Freunde: "Der König gebeut, Daß ich am Kreuz mit dem Leben Bezahle das frevelnde Streben; Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit; So bleib du dem König zum Pfande, Bis ich komme, zu lösen die Bande." Und schweigend umarmt ihn der treue Freund Und liesert sich aus dem Thrannen; Der andere ziehet von dannen. Und ehe das dritte Morgenroth scheint, Hat er schwell mit dem Gatten die Schwester vereint, Gilt heim mit sorgender Seele, Damit er die Frist nicht versehle.

Da gießt unendlicher Regen herab, Bon den Bergen stürzen die Quellen, Und die Bäche, die Ströme schwellen. Und er kommt ans User mit wanderndem Stab, Da reißet die Brücke der Strudel hinab, Und donnernd sprengen die Wogen Des Gewölbes krachenden Bogen.

Und trostlos irrt er an Users Rand; Wie weit er auch spähet und blidet Und die Stimme, die rusende, schidet, Da stößet kein Nachen vom sichern Strand, Der ihn seze an das gewünschte Land, Kein Schisser lenket die Fähre, Und der wilde Strom wird zum Meere.

Da finkt er ans User und weint und fleht, Die Hände zum Zeus erhoben:
"D hemme des Stromes Toben! Es eilen die Stunden, im Mittag steht Die Sonne, und wenn sie niedergeht, Und ich kann die Stadt nicht erreichen, So muß der Freund mir erbleichen."

Doch wachsend erneut sich des Stromes Buth, Und Belle auf Belle zerrinnet, Und Stunde an Stunde entrinnet. Da treibt ihn die Angst, da faßt er sich Muth Und wirft sich hinein in die brausende Auth Und theilt mit gewaltigen Armen Den Strom, und ein Gott hat Erbarmen.

Und gewinnt das Ufer und eilet fort Und danket dem rettenden Gotte; Da stürzet die raubende Rotte Hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, Den Pfad ihm sperrend, und schnaubet Mord Und hemmet des Wanderers Sise Wit drohend geschwungener Keule.

"Bas wollt ihr?" ruft er, vor Schrecken bleich, "Ich habe nichts, als mein Leben, Das muß ich dem Könige geben!" Und entreißt die Keule dem Nächsten gleich: "Um des Freundes willen erbarmet euch!" Und drei mit gewaltigen Streichen Erlegt er, die andern entweichen.

Und die Sonne versendet glühenden Brand, Und von der unendlichen Mühe Ermattet, sinken die Kniee. "D hast du mich gnädig aus Räubershand, Uus dem Strom mich gerettet ans heilige Land, Und soll hier verschmachtend verderben, Und der Freund mir, der liebende, sterben!"

Und horch! da sprudelt es filberhell, Ganz nahe, wie rieseludes Rauschen, Und stille hält er, zu lauschen, Und sieh, aus dem Felsen, geschwätzig, schnell, Springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell, Und freudig bückt er sich nieder Und erfrischet die brennenden Glieder.

Und die Sonne blickt durch der Zweige Grün Und malt auf den glänzenden Matten Der Bäume gigantische Schatten; Und zwei Wanderer sieht er die Straße ziehn, Will eilenden Lauses vorüber sliehn, Da hört er die Worte sie sagen: "Jeht wird er ans Kreuz geschlagen."

Und die Angst bestägelt ben eilenden Fuß, Ihn jagen der Sorge Qualen; Da schimmern in Abendroths Strahlen Bon serne die Zinnen von Syrakus, Und entgegen kommt ihm Philostratus, Des Hauses redlicher Hüter, Der erkennet entsetzt den Gebieter:

"Zurück! bu rettest ben Freund nicht mehr; So rette das eigene Leben! Den Tod erleidet er eben. Bon Stunde zu Stunde gewartet' er Mit hoffender Seele der Wiederkehr, Ihm konnte den muthigen Glauben Der Hohn des Tyrannen nicht rauben."—

"Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht, Ein Retter, willsommen erscheinen, So soll mich der Tod ihm vereinen. Deß rühme der blut'ge Tyrann sich nicht, Daß der Freund dem Freunde gebrochen die Psslicht, Er schlachte der Opser zweie Und glaube an Liebe und Treue!"

Und die Sonne geht unter, da steht er am Thor Und sieht das Kreuz schon erhöhet, Das die Menge gaffend umstehet; An dem Seile schon zieht man den Freund empor, Da zertrennt er gewaltig den dichten Chor: "Mich, Henter!" rust er, "erwürget! Da bin ich, für den er gebürget!"

Und Erstaunen ergreifet das Bolk umher, In den Armen liegen sich beide Und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge thränenleer, Und zum Könige bringt man die Wundermähr'; Der fühlt ein menschliches Kühren, Läßt schnell vor den Thron sie führen.

Und blicket sie lange verwundert an; Drauf spricht er: "Es ist euch gelungen, Ihr habt das Herz mir bezwungen; Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn; So nehmet auch mich zum Genossen an! Ich sei, gewährt mir die Bitte, In eurem Bunde der britte."

### Der Caucher.

"Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp, Zu tauchen in diesen Schlund? Einen goldnen Becher werf ich hinab, Verschlungen schon hat ihn der schwarze Mund. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, Er mag ihn behalten, er ist sein eigen."

Der König spricht es und wirft von der Höh' Der Klippe, die schroff und steil hinaushängt in die unendliche See, Den Becher in der Charybbe Geheul. "Ber ist ber Beherzte, ich frage wieder, Zu tauchen in diese Tiefe nieder?"

Und die Ritter, die Knappen um ihn her Bernehmen's und schweigen still, Sehen hinad in das wilde Meer, Und keiner den Becher gewinnen will. Und der König zum drittenmal wieder fraget: "Ift keiner, der sich hinunter waget?"

Doch alles noch stumm bleibt wie zuvor; Und ein Ebelknecht, sanst und ked, Eritt aus der Knappen zagendem Chor, Und den Gürtel wirst er, den Mantel weg, Und alle die Männer umber und Frauen Auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen.

Und wie er tritt an des Felsen Hang Und blickt in den Schlund hinab, Die Wasser, die sie hinunter schlang, Die Charybbe jett brüllend wiedergab, Und wie mit des fernen Donners Getose Entstürzen sie schäumend dem sinstern Schooße.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt, Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt, Bis zum himmel sprizet der dampsende Gischt, Und Fluth auf Fluth sich ohn' Ende drängt, Und will sich nimmer erschöpsen und leeren, Als wollte das Meer noch ein Meer gebären.

Doch endlich, da legt sich die wilde Gewalt, Und schwarz aus dem weißen Schaum Klasst hinunter ein gähnender Spalt, Grundlos, als ging's in den Höllenraum, Und reißend sieht man die brandenden Wogen hinab in den strudelnden Trichter gezogen. Jest schnell, eh die Brandung wiederkehrt, Der Jüngling sich Gott besiehlt, Und — ein Schrei des Entsehens wird rings gehört Und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült, Und geheimnisvoll über dem kühnen Schwimmer Schließt sich der Rachen; er zeigt sich nimmer.

Und stille wird's über dem Wasserschlund, In der Tiese nur brauset es hohl, Und bebend hört man von Mund zu Mund: "Hochberziger Jüngling, sahre wohl!" Und hohler und hohler hört man's heulen, Und es harrt noch mit bangem, mit schrecklichem Weilen.

Und wärfst du die Krone selber hinein Und sprächst: Wer mir bringet die Kron', Er soll sie tragen und König sein — Mich gelüstete nicht nach dem theuren Lohn. Was die heulende Tiese da unten verhehle, Das erzählt keine lebende glückliche Seele.

Wohl manches Fahrzeug, vom Strubel gefaßt, Schoß gäh in die Tiefe hinab: Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast Hervor aus dem alles verschlingenden Grab — Und heller und heller, wie Sturmes Sausen, Hört man's näher und immer näher brausen.

Und es wallet und siedet und brauset und zischt, Wie wenn Wasser mit Jeuer sich mengt, Bis zum himmel sprizet der dampsende Gischt, Und Well' auf Well' sich ohn' Ende drängt, Und wie mit des fernen Donners Getose Entstürzt es brüllend dem sinstern Schooße.

Und sieh! aus dem finster fluthenden Schook, Da hebet sich's schwanenweiß,

#### Dritte Beriobe.

Und ein Arm und ein glanzender Raden wird bloß, Und es rubert mit Kraft und mit emfigem Fleiß, Und er ift's, und boch in seiner Linten Schwingt er den Becher mit freudigem Winken.

Und athmete lang und athmete tief, Und begrüßte das himmlische Licht. Mit Frohloden es einer dem andern rief: "Er lebt! er ist da! es behielt ihn nicht! Aus dem Grab, aus der strudelnden Wasserhöhle hat der Brave gerettet die lebende Seele!"

Und er kommt; es umringt ihn die jubelnde Schaar; Zu des Königs Füßen er sinkt, Den Becher reicht er ihm knieend dar, Und der König der lieblichen Tochter winkt, Die füllt ihn mit funkelndem Wein dis zum Nande, Und der Jüngling sich also zum König wandte:

"Lang lebe der König! Es freue sich, Wer da athmet im rosigten Licht! Da unten aber ist's fürchterlich, Und der Mensch versuche die Götter nicht Und begehre nimmer und nimmer zu schauen, Was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen."

"Es riß mich hinunter blipesschnell, Da ftürzt' mir aus felsigtem Schacht Wildpluthend entgegen ein reißender Quell; Mich packe des Doppelstroms wüthende Macht, Und wie einen Kreisel mit schwindelndem Dreben Trieb mich's um, ich konnte nicht widerstehen."

"Da zeigte mir Gott, zu bem ich rief, In der höchsten schrecklichen Roth, Aus der Tiefe ragend ein Felsenriff, Das ersaßt' ich bebend und entrann dem Tod. Und da hing auch der Becher an spitzen Korallen, Sonst wär' er ins Bodenlose gefallen."

"Denn unter mir lag's noch bergetief In purpurner Finsterniß da, Und ob's hier dem Ohre gleich ewig schlief, Das Auge mit Schaudern hinunter sah, Wie's von Salamandern und Wolchen und Drachen Sich regt' in dem furchtbaren Höllenrachen."

"Schwarz wimmelten da, in grausem Gemisch, Zu scheußlichen Klumpen geballt, Der stacklichte Roche, der Klippenfisch, Des Hammers gräuliche Ungestalt, Und dräuend wies mir die grimmigen Zähne Der entsehliche Hai, des Meeres Hydne."

"Und da hing ich, und war's nir mit Grausen bewußt, Bon der menschlichen Hilfe so weit, Unter Larven die einzige fühlende Brust, Allein in der gräßlichen Einsamkeit, Tief unter dem Schall der menschlichen Rede Bei den Ungeheuern der traurigen Dede."

"Und schaubernd dacht' ich's, da kroch's heran, Regte hundert Gelenke zugleich, Will schnappen nach mir; in des Schreckens Wahn Laß ich los der Koralle umklammerten Zweig; Gleich saßt mich der Strudel mit rasendem Toben, Doch es war mir zum Heil, er riß mich nach oben."

Der König darob sich verwundert schier Und spricht: "Der Becher ist dein, Und diesen Ring noch bestimm" ich dir, Geschnulät mit dem köftlichsten Sdelgestein, Bersuchst du's noch einmal und bringst mir Kunde, Was du sahst auf des Meers tiesunterstem Grunde." Das hörte die Tochter mit weichem Gefühl, Und mit schweichelndem Munde sie fleht: "Laßt, Bater, genug sein das grausame Spiel! Er hat euch bestanden, was keiner besteht, Und könnt ihr des Herzens Gelüsten nicht zähmen, So mögen die Ritter den Knappen beschämen."

Drauf der König greift nach dem Becher schnell, In den Strudel ihn schleudert hinein: "Und schaffst du den Becher mir wieder zur Stell', So sollst du der trefslichste Ritter mir sein Und sollst sie als Ehgemahl heut noch umarmen, Die jetzt für dich bittet mit zartem Erbarmen."

Da ergreift's ihm die Seele mit Himmelsgewalt, Und es blist aus den Augen ihm kühn, Und er siehet erröthen die schöne Gestalt Und sieht sie erdleichen und sinken hin; Da treibt's ihn,-den köstlichen Preis zu erwerben, Und stürzt hinunter auf Leben und Sterben.

Wohl hört man die Brandung, wohl kehrt sie zurück, Sie verkündigt der donnernde Schall; Da bückt sich's hinunter mit liebendem Blick, Es kommen, es kommen die Wasser all, Sie rauschen herauf, sie rauschen nieder, Den Jüngling bringt keines wieder.

# Ritter Toggenburg.

"Mitter, treue Schwesterliebe "Widmet euch dies Herz; "Fordert keine andre Liebe, "Denn es macht mir Schmerz. ,,Ruhig mag ich euch erscheinen, "Ruhig gehen sehn. "Eurer Augen stilles Weinen "Kann ich nicht verstehn."

Und er hört's mit stummen Harme, Reißt sich blutend los, Preßt sie heftig in die Arme, Schwingt sich auf sein Roß, Schickt zu seinen Mannen allen In dem Lande Schweiz; Nach dem heil'gen Grab sie wallen, Auf der Brust das Kreuz.

Große Thaten bort geschehen Durch ber Helben Urm; Ihres Helmes Büsche weben In ber Feinbe Schwarm; Und bes Toggenburgers Name Schreckt ben Muselmann; Doch das herz von seinem Grame Nicht genesen kann.

Und ein Jahr hat er's getragen, Trägt's nicht länger mehr; Ruhe kann er nicht erjagen Und verläßt das Heer; Sieht ein Schiff an Joppes Strande, Das die Segel bläht, Schiffet heim zum theuren Lande, Wo ihr Athem weht.

Und an ihres Schloffes Pforte Klopft der Pilger an; Uch, und mit dem Donnerworte Wird sie aufgethan: "Die ihr suchet, trägt ben Schleier, "Ist bes himmels Braut, "Gestern war bes Tages Feier, "Der sie Gott getraut."

Da verläffet er auf immer Seiner Bäter Schloß, Seine Waffen sieht er nimmer, Noch sein treues Roß. Bon der Loggenburg hernieder Steigt er unbekannt, Denn es deckt die edeln Glieder Härenes Gewand.

Und erbaut sich eine Hütte Jener Gegend nah, Wo das Kloster aus der Mitte Düstrer Linden sah; Harrend von des Morgens Lichte Bis zu Abends Schein, Stille Hossnung im Gesichte, Saß er da allein.

Blidte nach bein Kloster brüben, Blidte stundenlang Nach dem Fenster seiner Lieben, Bis das Fenster klang, Bis die Liebliche sich zeigte, Bis das theure Bild Sich ins Thal herunter neigte, Ruhig, engelmild.

Und dann legt' er froh sich nieder, Schlief getröstet ein, Still sich freuend, wenn es wieder Morgen würde sein. Und so saß er viele Tage, Saß viel Jahre lang, Harrend ohne Schmerz und Klage, Bis das Fenster klang,

Bis die Liebliche sich zeigte, Bis das theure Bild Sich ins Thal herunter neigte, Ruhig, engelmilo. Und so saß er, eine Leiche, Sines Morgens da; Nach dem Fenster noch das bleiche Stille Antlit sah.

# Der Kampf mit dem Drachen.

Bas rennt das Bolk, was wälzt sich dort Die langen Gassen brausend sort?
Stürzt Rhodus unter Feuers Flammen?
Es rottet sich im Sturm zusammen,
. Und einen Ritter, hoch zu Roß,
Gewahr' ich aus dem Menschentroß;
Und hinter ihm, welch Abenteuer!
Bringt man geschleppt ein Ungeheuer;
Ein Drache scheint es von Gestalt
Mit weitem Krokodilesrachen,
Und alles blickt verwundert bald
Den Ritter an und bald den Drachen.

Und tausend Stimmen werden laut: "Das ist der Lindwurm, kommt und schaut, Der Hirt und Heerden uns verschlungen! Das ist der Held, der ihn bezwungen! Biel andre zogen vor ihm aus, Zu wagen den gewalt'gen Strauß,

Doch teinen sah man wiederlehren; Den kühnen Ritter soll man ehren!" Und nach dem Aloster geht der Zug, Wo Sanct Johanns des Täusers Orden, Die Ritter des Spitals, im Flug Zu Rathe sind versammelt worden.

Und vor den edeln Meister tritt Der Jüngling mit bescheidnem Schritt; Nachdrängt das Bolk, mit wildem Rusen, Erfüllend des Geländers Stusen. Und jener nimmt das Wort und spricht: "Ich hab' erfüllt die Ritterpslicht. Der Drache, der das Land verödet, Er liegt von meiner Hand getödtet; Frei ist dem Wanderer der Weg, Der Hirte treibe ins Gesilde, Froh walle auf dem Felsensteg Der Pilger zu dem Enadenbilde."

Doch strenge blidt der Fürst ihn an Und spricht: "Du hast als Held gethan; Der Muth ist's, der den Ritter ehret, Du hast den kühnen Geist bewähret. Doch spricht was ist die erste Pflicht Des Ritters, der für Christum sicht, Sich schmüdet mit des Kreuzes Zeichen?" Und alle rings herum erbleichen. Doch er, mit edlem Anstand, spricht, Indem er sich erröthend neiget: "Gehorsam ist die erste Pflicht, Die ihn des Schmudes würdig zeiget."

"Und diese Pflicht, mein Sohn," versett Der Meister, "hast du frech verlett. Den Kampf, den das Geset versaget, Hast du mit frevlem Muth gewaget!" -"Herr, richte, wenn du alles weißt,"
Spricht jener mit gesetzem Geist,
"Denn des Gesetzes Sinn und Willen
Bermeint' ich treulich zu erfüllen.
Nicht unbedachtsam zog ich hin,
Das Ungeheuer zu bekriegen;
Durch List und Kuggewandten Sinn
Bersucht' ich's, in dem Kampf zu siegen."

"Fünf unsers Orbens waren schon, Die Zierden der Religion, Des kühnen Muthes Opfer worden; Da wehrtest du den Kampf dem Orden. Doch an dem Herzen nagte mir Der Unmuth und die Streitbegier, Ja, selbst im Traum der stillen Nächte Fand ich mich keuchend im Gesechte; Und wenn der Morgen dämmernd kan Und Kunde gab von neuen Plagen, Da saste mich ein wilder Gram, Und ich beschloß, es frisch zu wagen."

"Und zu mir selber sprach ich dann:
Was schmückt den Jüngling, ehrt den Mann?
Was leisteten die tapfern Helden,
Bon denen uns die Lieder melden,
Die zu der Götter Glanz und Ruhm
Erhub das blinde Heidenthum?
Sie reinigten von Ungeheuern
Die Welt in kühnen Abenteuern,
Begegneten im Kamps dem Leun
Und rangen mit dem Minotauren,
Die armen Opser zu befrein,
Und ließen sich das Blut nicht dauren."

"It nur der Saracen es werth, Daß ihn bekämpft des Christen Schwert? Bekriegt er nur die salschen Götter? Gesandt ist er der Welt zum Retter, Bon jeder Noth und jedem Harm Befreien muß sein starker Urm; Doch seinen Muth muß Weisheit leiten, Und List muß mit der Stärke streiten. So sprach ich oft und zog allein, Des Raubthiers Fährte zu erkunden; Da slößte mir der Geist es ein, Froh rief ich aus: Ich hab's gefunden!"

"Und trat zu dir und sprach dies Wort:
""Mich zieht es nach der Heimath fort."
Du, Herr, willsahrtest meinen Bitten,
Und glücklich war das Meer durchschnitten.
Kaum stieg ich aus am heim'schen Strand,
Gleich ließ ich durch des Künstlers Hand,
Getreu den wohlbemerkten Zügen,
Ein Drachenbild zusammenfügen.
Auf kurzen Füßen wird die Last
Des langen Leibes aufgethürmet;
Ein schuppicht Panzerhemd umsaßt
Den Kücken, den es surchtbar schirmet."

"Lang stredet sich der Hals hervor, Und gräßlich, wie ein Höllenthor, Als schnappt' es gterig nach der Beute, Erössnet sich des Rachens Weite, Und aus dem schwarzen Schlunde dräum Der Zähne stachelichte Reihn; Die Zunge gleicht des Schwertes Spize, Die kleinen Augen sprühen Blize; In einer Schlange endigt sich Des Rudens ungeheure Lange, Rollt um fich selber fürchterlich, Daß es um Mann und Roß fich schlänge."

"Und alles bild' ich nach genau
Und kleid' es in ein scheußlich Grau;
Halb Wurm erschien's, halb Molch und Drache,
Gezeuget in der gift'gen Lache.
Und als das Bild vollendet war,
Erwähl' ich mir ein Doggenpaar,
Gewaltig, schnell, von flinken Läusen,
Gewohnt, den wilden Ur zu greisen.
Die heth' ich auf den Lindwurm an,
Erhitze sie zu wildem Grimme,
Zu fassen ihn mit scharfem Zahn,
Und lenke sie mit meiner Stimme."

"Und wo des Bauches weiches Bließ Den scharfen Bissen Blöße ließ, Da reiz' ich sie, den Wurm zu packen, Die spizen Zähne einzuhacken.
Ich selbst, bewassnet mit Geschoß, Besteige mein arabisch Roß, Bon adeliger Zucht entstammet; Und als ich seinen Zorn entslammet, Rasch auf den Drachen spreng' ich's los Und stacht' es mit den scharfen Sporen Und werse zielend mein Geschoß,

"Ob auch das Roß sich grauend bäumt Und knirscht und in den Zügel schäumt, Und meine Doggen ängstlich stöhnen, Richt rast' ich, dis sie sich gewöhnen. So üb' ich's aus mit Emsigkeit, Bis dreimal sich der Mond erneut, Und als fie jedes recht begriffen, Führ' ich sie her auf schnellen Schiffen. Der britte Morgen ist es nun, Daß mir's gelungen, hier zu landen; Den Gliebern gönnt' ich taum zu ruhn, Bis ich das große Wert bestanden."

"Denn heiß erregte mir das Herz Des Landes frisch erneuter Schmerz, Zerrissen sand man jüngst die Hirten, Die nach dem Sumpse sich verirrten. Und ich beschließe rasch die That, Nur von dem Herzen nehm' ich Rath. Flugs unterricht' ich meine Knappen, Besteige den versuchten Rappen, Und von dem ebeln Doggenpaar Begleitet, auf geheimen Wegen, Wo meiner That kein Zeuge war, Reit' ich dem Feinde frisch entgegen."

"Das Kirchlein kennst du, Herr, das hoch Auf eines Felsenberges Joch, Der weit die Insel überschauet, Des Meisters kühner Geist erbauet. Berächtlich scheint es, arm und klein, Doch ein Mirakel schließt es ein, Die Mutter mit dem Jesusknaben, Den die drei Könige begaben. Auf dreimal dreißig Stusen steigt Der Pilgrim nach der steilen höhe; Doch hat er schwindelnd sie erreicht, Erquickt ihn seines Heilands Nähe."

"Tief in den Fels, auf dem es hängt, Ist eine Grotte eingesprengt, Bom Thau des nahen Moors befeuchtet, Bohin des Himmels Strahl nicht leuchtet. Hier hausete der Burm und lag, Den Raub erspähend, Nacht und Tag. So hielt er, wie der Höllendrache, Am Fuß des Gotteshauses Wache; Und tam der Pilgrim hergewallt Und lentte in die Unglüdsstraße, Hervorbrach aus dem Hinterhalt Der Keind und trug ihn fort zum Fraße."

"Den Felsen stieg ich jest hinan, Eh' ich den schweren Strauß begann; Hin kniet' ich vor dem Christuskinde Und reinigte mein Herz von Sünde. Drauf gürt' ich mir im Heiligthum Den blanken Schmuck der Waffen um, Bewehre mit dem Spieß die Rechte, Und nieder steig' ich zum Gesechte. Zurücke bleibt der Knappen Troß; Ich gebe scheidend die Besehle Und schwinge mich behend auß Roß, Und Gott cmpsehl' ich meine Secle."

"Kaum sch' ich mich im ebnen Plan, Flugs schlagen meine Doggen an; Und bang beginnt das Roß zu keuchen Und bäumet sich und will nicht weichen; Denn nahe liegt, zum Knäul geballt, Des Feindes scheußliche Gestalt Und sonnet sich auf warmem Grunde. Auf jagen ihn die flinken Hunde; Doch wenden sie sich pfeilgeschwind, Als es den Rachen gähnend theilet Und von sich haucht den gist'gen Wind. Und winselnd wie der Schakal beulet."

"Doch schnell erfrisch' ich ihren Muth, Sie fassen ihren Feind mit Wuth, Indem ich nach des Thieres Lende Aus starker Faust den Speer versende; Doch machtlos, wie ein dünner Stab, Prallt er vom Schuppenpanzer ab, Und ch' ich meinen Wurf erneuet, Da däumet sich mein Roß und scheuet An seinem Basiliskenblick Und seines Athems gist'gem Wehen, Und mit Entsehen springt's zurück, Und jeho war's um mich geschehen ——"

"Da schwing' ich mich behend vom Roß, Schnell ift des Schwertes Schneide bloß; Doch alle Streiche sind verloren, Den Felsenharnisch zu durchbohren. Und wüthend mit des Schweises Krast Hat es zur Erde mich gerafst; Schon seh' ich seinen Rachen gähnen, Es haut nach mir mit grimmen Zähnen, Als meine Hunde, wuthentbrannt, An seinen Bauch mit grimm'gen Bissen Sich warsen, daß es heulend stand, Von ungeheurem Schmerz zerrissen."

"Und, eh' es ihren Bissen sich Entwindet, rasch erheb' ich mich, Erspähe mir des Feindes Blöße
Und stoße tief ihm ins Gekröse,
Nachbohrend dis ans Hest, den Stahl.
Schwarzquellend springt des Blutes Strahl, hin sinkt es und begräbt im Falle
Mich mit des Leibes Riesenballe,
Daß schnell die Sinne mir vergehn;

Und als ich neugeftärkt erwache, Seh' ich die Knappen um mich stehn, Und todt im Blute liegt der Drache."

Des Beifalls lang gehemmte Luft Befreit jest aller Hörer Brust, So wie der Ritter dies gesprochen; Und zehnsach am Gewölb gebrochen, Wälzt der vermischten Stimmen Schall Sich brausend fort im Wiederhall. Laut sordern selbst des Ordens Söhne, Daß man die Heldenstirne kröne, Und dankbar im Triumphgepräng Will ihn das Bolk dem Bolke zeigen; Da saltet seine Stirne streng Der Meister und gebietet Schweigen.

Und spricht: "Den Drachen, der dies Land Berheert, schlugst du mit tapfrer Hand; Ein Gott bist du dem Volke worden, Ein Feind kommst du zurück dem Orden, Und einen schlimmern Wurm gebar Dein Herz, als dieser Drache war. Die Schlange, die das Herz vergistet, Die Zwietracht und Verderben stistet, Das ist der widerspenst'ge Geist, Der gegen Zucht sich frech empöret, Der Ordnung heilig Band zerreißt; Denn der ist's. der die Welt zerstöret."

"Muth zeiget auch ber Mameluck, Gehorsam ist des Christen Schmuck; Denn wo der Herr in seiner Größe Gewandelt hat in Knechtesblöße, Da stifteten, auf heil'gem Grund, Die Bäter dieses Ordens Bund, 7 - PD - T4 :

Der Pssichten schwerste zu erfüllen, Zu bändigen den eignen Willen. Dich hat der eitle Ruhm bewegt, Drum wende dich aus meinen Bliden! Denn wer des Herren Joch nicht trägt, Darf sich mit seinem Kreuz nicht schmüden."

Da bricht die Menge tobend aus, Gewalt'ger Sturm bewegt das Haus, Um Gnade flehen alle Brüder; Doch schweigend blickt der Jüngling nieder, Still legt er von sich das Gewand Und küht des Meisters strenge Hand Und geht. Der folgt ihm mit dem Blick, Dann ruft er liedend ihn zurücke Und spricht: "Umarme mich, mein Sohn! Dir ist der härt're Kampf gelungen. Nimm dieses Kreuz. Es ist der Lohn Der Demuth, die sich selbst bezwungen."

# Der Gang nach dem Eisenhammer.

Ein frommer Knecht war Fribolin, Und in der Furcht des Herrn Ergeben der Gebieterin, Der Gräfin von Savern. Sie war so sanft, sie war so gut; Doch auch der Launen Uebermuth Hätt' er geeisert zu erfüllen Mit Freudigkeit, um Gottes willen.

Früh von des Tages erstem Schein, Bis spät die Vesper schlug, Lebt' er nur ihrem Dienst allein, That nimmer sich genug. Und sprach die Dame: "Mach dir's leicht!" Da wurd' ihm gleich das Auge feucht, Und meinte, seiner Pflicht zu sehlen, Durst' er sich nicht im Dienste qualen.

Drum vor dem ganzen Dienertroß Die Gräfin ihn erhob; Aus ihrem schönen Munde floß Sein unerschöpftes Lob. Sie hielt ihn nicht als ihren Anecht, Es gab sein Herz ihm Kindesrecht; Ihr klares Auge mit Vergnügen Hing an den wohlgestalten Zügen.

Darob entbrennt in Roberts Brust,
Des Jägers, gist'ger Groll,
Dem längst von böser Schabenlust
Dic schwarze Seele schwoll;
Und trat zum Grasen, rasch zur That
Und ofsen bes Verführers Rath,
Ms einst vom Jagen heim sie kamen,
Streut' ihm ins Herz bes Argwohns Samen:

"Bie seib ihr glüdlich, ebler Graf," Hub er voll Arglist an,
"Euch raubet nicht den goldnen Schlaf Des Zweifels gift'ger Zahn; Denn ihr besitzt ein ebles Weib, Es gürtet Scham den keuschen Leib. Dic fromme Treue zu berücken Wird nimmer dem Versucken,"

Da rollt der Graf die finstern Brau'n: "Was red'st du mir, Gesell? Werd' ich auf Weibestugend bau'n, Beweglich wie die Well'? Leicht lodet fie des Schmeichlers Mund; Mein Glaube steht auf festerm Grund. Bom Beib des Grafen von Saverne Bleibt, hoff ich, der Versucher ferne."

Der andre spricht: "So benkt ihr recht. Nur euren Spott verdient Der Thor, der, ein geborner Knecht, Ein solches sich erkühnt Und zu der Frau, die ihm gebeut, Erhebt der Wünsche Lüsternheit" — "Was?" fällt ihm jener ein und bebet, "Red'st du von einem, der da lebet?" —

"Ja doch, was aller Mund erfüllt, Das bärg' sich meinem Herrn! Doch, weil ihr's denn mit Fleiß verhüllt, So unterdrüd' ich's gern" — "Du bist des Todes, Bube, sprich!" Ruft jener streng und fürchterlich. "Wer hebt das Aug' zu Kunigonden?" — "Nun ja, ich spreche von dem Blonden."

"Er ist nicht häßlich von Gestalt,"
Fährt er mit Arglist fort, Indem's den Grasen heiß und kalt Durchrieselt bei dem Wort. "It's möglich, Herr? Ihr saht es nie, Wie er nur Augen hat für sie? Bei Tasel eurer selbst nicht achtet, An ihren Stuhl gesesselt schmachtet?"

"Seht da die Verfe, die er schrieb Und seine Gluth gesteht" — "Gesteht!" — "Und sie um Gegenlieb, Der freche Bube! sleht. Die gnäd'ge Gräfin, sanst und weich, Aus Mitleid wohl verbarg sie's euch; Mich reuet jest, daß mir's entsahren, Denn, Herr, was habt ihr zu befahren?

Da ritt in seines Jornes Buth Der Graf ins nahe Holz, Wo ihm in hoher Defen Gluth Die Eisenstuse schmolz. Hier nährten früh und spat den Brand Die Knechte mit geschäftiger Hand; Der Funke sprüht, die Bälge blasen, Als galt' es, Felsen zu verglasen.

Des Bassers und des Feuers Kraft Berbündet sieht man hier; Das Mühlrad, von der Fluth gerasit, Umwälzt sich für und für; Die Werke klappern Nacht und Tag, Im Takte pocht der Hämmer Schlag, Und bildsam von den mächtigen Streichen Muß selbst das Eisen sich erweichen.

Und zweien Anechten winket er, Bebeutet sie und sagt:
"Den ersten, ben ich sende her,
Und ber euch also fragt:
""Habt ihr befolgt bes Herren Wort?""
Den werst mir in die Hölle bort,
Daß er zu Asche gleich vergehe,
Und ihn mein Aug' nicht weiter sehe!"

Deß freut sich das entmenschte Baar Mit roher Henkersluft, Denn fühllos, wie das Eisen, war Das Herz in ihrer Brust. Und frischer mit der Bälge Hauch Erhitzen sie des Ofens Bauch Und schiden sich mit Mordverlangen, Das Todesopfer zu empfangen.

Drauf Robert zum Gesellen spricht Mit salschem Heuchelschein:
"Frisch auf, Gesell, und saume nicht, Der Herr begehret bein."
Der Herr, ber spricht zu Frivolin:
"Mußt gleich zum Eisenhammer hin, Und frage mir die Knechte borten,
Ob sie gethan nach meinen Worten?"

Und jener spricht: "Es soll geschehn!" Und macht sich flugs bereit. Doch sinnend bleibt er plotlich stehn: "Ob sie mir nichts gebeut?" Und vor die Gräfin stellt er sich: "Hinaus zum Hammer schickt man mich; So sag, was kann ich dir verrichten? Denn dir gehören meine Aflichten."

Darauf die Dame von Savern Berset mit sanstem Ton: "Die heil'ge Messe hört ich gern, Doch liegt mir trank der Sohn! So gehe denn, mein Kind, und sprich In Andacht ein Gebet für mich, Und denkst du reuig deiner Sünden, So laß auch mich die Gnade finden."

Und froh der viclwilltommnen Pflicht, Macht er im Flug fich auf, Hat noch des Dorfes Ende nicht Erreicht im schnellen Lauf, Da tönt ihm von dem Glockenstrang Hellschlagend des Geläutes Klang, Das alle Sünder, hochbegnadet, Zum Sacramente sestlich ladet.

"Dem lieben Gotte weich nicht aus, Find'st du ihn auf dem Weg!" — Er spricht's und tritt ins Gotteshaus; Kein Laut ist hier noch reg'; Denn um die Ernte war's, und heiß Im Felde glüht' der Schnitter Fleiß. Kein Chorgehilse war erschienen, Die Messe tundig zu bedienen.

Entschlossen ist er alsobald Und macht den Sacristan; "Das," spricht er, "ist kein Aufenthalt, Was fördert himmelan." Die Stola und das Cingulum hängt er dem Priester dienend um, Bereitet hurtig die Gefäße, Gebeiliget zum Dienst der Messe.

Und als er dies mit Fleiß gethan, Tritt er als Ministrant Dem Priester zum Altar voran, Das Meßbuch in der Hand, Und knieet rechts und knieet links Und ist gewärtig jedes Winks, Und als des Sanctus Worte kamen, Da schellt er dreimal bei dem Namen.

Drauf als der Briefter fromm sich neigt Und, zum Altar gewandt, Den Gott, den gegenwärt'gen, zeigt In hocherhabner Hand,

٠.,

#### Dritte Periobe.

Da kundet es der Sacristan Mit hellem Glödlein klingend an, Und alles kniet und schlägt die Brüste, Sich fromm bekreuzend vor dem Christe.

So übt er jedes punktlich aus Mit schnell gewandtem Sinn; Was Brauch ist in dem Gotteshaus, Er hat es alles inn Und wird nicht müde bis zum Schluß, Bis beim Vobiscum Dominus Der Priester zur Gemein' sich wendet, Die heil'ge Handlung segnend endet.

Da stellt er jedes wiederum In Ordnung säuberlich; Erst reinigt er das Heiligthum, Und dann entsernt er sich Und eilt, in des Gewissens Ruh, Den Eisenhütten heiter zu, Spricht unterwegs, die Zahl zu füllen, Zwölf Baternoster noch im Stillen.

Und als er rauchen sieht den Schlot Und sieht die Knechte stehn, Da ruft er: "Was der Graf gebot, Ihr Knechte, ist's geschehn?" Und grinsend zerren sie den Mund Und deuten in des Ofens Schlund: "Der ist besorgt und aufgehoben, Der Graf wird seine Diener loben."

Die Antwort bringt er seinem Herrn In schnellem Lauf zurud. Als der ihn kommen sieht von sern, Kaum traut er seinem Blick: "Ungliddlicher! wo tommst du her?" — "Bom Gisenhammer." — "Rimmermehr! So hast du dich im Lauf verspätet?" — "Herr, nur so lang, dis ich gebetet."

"Denn, als von eurem Angesicht Ich heute ging, verzeiht! Da fragt' ich erst, nach meiner Pslicht, Bei der, die mir gebeut. Die Messe, Herr, besahl sie mir Zu hören; gern gehorcht' ich ihr Und sprach der Rosenkränze viere Kür euer Heil und für das ihre."

In tiefes Staunen sinket hier Der Graf, entsehet sich: "Und welche Antwort wurde dir Am Eisenhammer? sprich!" — "Herr, dunkel war der Rede Sinn, Zum Ofen wies man lachend hin: Der ist besorgt und aufgehoben, Der Graf wird seine Diener loben." —

"Und Nobert?" fällt der Graf ihm ein, Es überläuft ihn talt, "Sollt' er dir nicht begegnet sein? Ich sandt' ihn doch zum Wald."— "Herr, nicht im Wald, nicht in der Flur Fand ich von Nobert eine Spur"— "Nun," ruft der Graf und steht vernichtet, "Gott selbst im himmel hat gerichtet!"

Und gütig, wie er nie gepflegt, Nimmt er des Dieners Hand, Bringt ihn der Gattin, tief bewegt, Die nichts davon verstand: "Dies Kind, tein Engel ist so rein, Laßt's eurer Huld empfohlen sein! Wie schlimm wir auch berathen waren, Mit dem ist Gott und seine Schaaren."

### Der Graf von Sabsburg.

Bu Aachen in seiner Kaiserpracht,
Im alterthümlichen Saale,
Saß König Rubolphs heilige Macht
Beim sestlichen Krönungsmahle.
Die Speisen trug der Pfalzgraf des Rheins,
Es schenkte der Böhme des perlenden Weins,
Und alle die Wähler, die sieben,
Wie der Sterne Chor um die Sonne sich stellt,
Umstanden geschäftig den Herrscher der Welt,
Die Würde des Amtes zu üben.

Und rings erfüllte den hohen Balcon Das Bolk in freud'gem Gedränge; Laut mischte sich in der Posaunen Ton Das jauchzende Rusen der Menge; Denn geendigt nach langem verderblichen Streit War die kaiserlose, die schreckliche Zeit, Und ein Richter war wieder auf Erden. Nicht blind mehr waltet der eiserne Speer, Nicht fürchtet der Schwache, der Friedliche mehr, Des Mächtigen Beute zu werden.

lind der Kaifer ergreift den goldnen Bokal lind spricht mit zufriedenen Bliden: "Wohl glänzet das Fest, wohl pranget das Mahl, Mein königlich Herz zu entzuden; Doch den Sänger vermiss ich, den Bringer der Lust, Der mit süßem Klang mir bewege die Brust Und mit göttlich erhabenen Lehren. So hab' ich's gehalten von Jugend an, Und was ich als Ritter gepstegt und gethan, Richt will ich's als Kaiser entbehren."

Und sieh! in der Fürsten umgebenden Kreis Trat der Sänger im langen Talare; Ihm glänzte die Locke silberweiß, Gebleicht von der Fülle der Jahre. "Süßer Wohllaut schläft in der Saiten Gold, Der Sänger singt von der Minne Sold, Er preiset das Höchste, das Beste, Was das Herz sich wünscht, was der Sinn begehrt; Doch sage, was ist des Kaisers werth An seinem berrlichsten Keste?"—

"Nicht gebieten werd' ich dem Sänger," spricht Der Herrscher mit lächelndem Munde, "Er steht in des größeren Herren Pflicht, Er gehorcht der gebietenden Stunde. Wie in den Lüsten der Sturmwind saust, Man weiß nicht, von wannen er kommt und braust, Wie der Quell aus verborgenen Tiesen, So des Sängers Lied aus dem Innern schallt Und wecket der dunkeln Gefühle Gewalt, Die im Herzen wunderbar schliefen."

Und der Sänger rasch in die Saiten fällt Und beginnt sie mächtig zu schlagen: "Aufs Waidwerk hinaus ritt ein edler Held, Den slüchtigen Gemsbock zu jagen. Ihm solgte der Knapp mit dem Jägergeschoß, Und als er auf seinem stattlichen Roß In eine Au kommt geritten, Ein Glöcklein hört er erklingen fern; Ein Priester war's mit dem Leib des Herrn, Boran kam der Weßner geschritten."

"Und der Graf zur Erde sich neiget hin, Das Haupt mit Demuth entblößet, Zu verehren mit glaubigem Christensinn, Was alle Menschen erlöset. Ein Bächlein aber rauschte durchs Feld, Bon des Gießbachs reißenden Fluthen geschwellt, Das hemmte der Wanderer Tritte; Und beiseit legt jener das Sacrament, Von den Füßen zieht er die Schuhe behend, Damit er das Bächlein durchschritte."

"Bas schafsst du? redet der Graf ihn an, Der ihn verwundert betrachtet. Herr, ich walle zu einem sterbenden Mann, Der nach der Himmelskost schmachtet; Und da ich mich nahe des Baches Steg, Da hat ihn der strömende Gießbach hinweg Im Strudel der Wellen gerissen. Drum daß dem Lechzenden werde sein Heil, So will ich das Wässerlein jest in Gil Durchwaten mit nackenden Küßen."

"Da sest ihn der Graf auf sein ritterlich Pferd Und reicht ihm die prächtigen Zäume, Daß er labe den Kranken, der sein begehrt, Und die heilige Pflicht nicht versäume. Und er selber auf seines Knappen Thier Bergnüget noch weiter des Jagens Begier; Der andre die Reise vollführet, Und am nächsten Morgen, mit dankendem Blick, Da bringt er dem Grafen sein Roß zuruck, Bescheiden am Zügel geführet."

"Richt wolle das Gott, rief mit Demuthsinn Der Graf, daß zum Streiten und Jagen Das Roß ich beschritte fürderhin, Das meinen Schöpfer getragen! Und magst du's nicht haben zu eignem Gewinnst, So bleib' es gewidmet dem göttlichen Dienst! Denn ich hab' es dem ja gegeben, Von dem ich Ehre und irdisches Gut Zu Lehen trage und Leib und Blut Und Seele und Athem und Leben."

"So mög' euch Gott, der allmächtige Hort, Der das Flehen der Schwachen erhöret, Zu Ehren euch bringen hier und dort, So wie ihr jeht ihn geehret. Ihr seid ein mächtiger Graf, bekannt Durch ritterlich Walten im Schweizerland; Such blühn sechs liebliche Töchter. So mögen sie, rief er begeistert aus, Sechs Kronen euch bringen in euer Haus Und glänzen die spätsten Geschlechter!"

Und mit sinnendem Haupt saß der Raiser da, Als dächt' er vergangener Zeiten; Jett, da er dem Sänger ins Auge sah, Da ergreift ihn der Worte Bedeuten. Die Züge des Priesters erkennt er schnell Und verbirgt der Thränen stürzenden Quell In des Mantels purpurnen Falten. Und alles blidte ben Kaiser an Und erkannte ben Grasen, der das gethan, Und verehrte das göttliche Walten.

Anmerkung. — Sichubi, ber uns biese Anekote überliefert hat, erzühlt auch, daß ber Priefter, bem bieses mit bem Grafen von Habsburg begegnet, nach ber Caplan bei bem Aurfürsten von Mainz geworben und nicht wenig dazu beisgetragen habe, bei der nächsten Raiserwahl, bie auf das große Interregnum erfolgte, die Gebanken des Aurfürsten auf den Grafen von Habsburg zu richten. — Für die, welche die Geschichte jener Zeit kennen, bemerke ich noch, daß ich recht gut weiß, daß Böhmen sein Erzamt bei Rudolphs Raiserkrönung nicht ausübte.

# Der gandschuh.

Bor seinem Löwengarten, Das Kampspiel zu erwarten, Saß König Franz, Und um ihn die Großen der Krone, Und rings auf hohem Balcone Die Damen in schönem Kranz.

Und wie er winkt mit dem Finger, Aufthut sich der weite Zwinger, Und hinein mit bedächtigem Schritt Ein Löwe tritt Und sieht sich stumm Rings um, Wit langem Gähnen, Und schüttelt die Mähnen Und streckt die Glieder, Und legt sich nieder.

Und der König winkt wieber, Da öffnet sich behend Ein zweites Thor, Daraus rennt Mit wilbem Sprunge Sin Tiger hervor. Wie der den Löwen erschaut, Brüllt er laut, Schlägt mit dem Schweif Sinen surchtbaren Reif Und recket die Junge, Und im Kreise scheu Umgeht er den Leu Grimmig schnurrend, Drauf streckt er sich murrend Jur Seite nieder.

Und der König winkt wieder, Da speit das doppelt geöffnete Haus Zwei Leoparden auf einmal aus, Die skürzen mit muthiger Kampsbegier Auf das Tigerthier; Das packt sie mit seinen grimmigen Tapen, Und der Leu mit Gebrüll Richtet sich auf, da wird's still; Und herum im Kreis, Bon Mordsucht heiß, Lagern sich die gräulichen Kapen.

Da fällt von des Altans Rand Ein Handschuh von schöner Hand Zwischen den Tiger und den Leun Mitten hinein.

Und zu Ritter Delorges, spottender Weis, Wendet sich Fräulein Kunigund: "Herr Nitter, ist eure Lieb' so heiß, Wie ihr mir's schwört zu jeder Stund, Ei, so hebt mir den Handschuh auf!"

Und ber Ritter, in schnellem Lauf, Steigt hinab in ben furchtbarn Zwinger

Mit festem Schritte, Und aus der Ungeheuer Mitte Rimmt er den Handschuh mit keckem Finger.

Und mit Erstaunen und mit Grauen Sehen's die Ritter und Sdessfrauen, Und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, Aber mit zärtlichem Liebesblick — Er verheißt ihm sein nahes Glück — Empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht: "Den Dank, Dame, begehr' ich nicht!" Und verläßt sie zur selben Stunde.

### Das verschleierte Bild zn Sais.

Gin Jüngling, ben bes Wiffens heißer Durft Nach Sais in Aeappten trieb, ber Briefter Geheime Weisheit zu erlernen, hatte Schon manchen Grad mit schnellem Beift durcheilt; Stets riß ihn feine Forschbegierbe weiter, Und taum befänftigte ber Bierophant Den ungedulbig Strebenden. "Bas hab' ich, Wenn ich nicht alles habe," fprach ber Jungling, "Gibt's etwa hier ein Weniger und Mehr? Ist beine Bahrheit, wie ber Sinne Glud, Nur eine Summe, die man größer, fleiner Besiten kann und immer doch besitt? Ift fie nicht eine einz'ge, ungetheilte? Nimm einen Ton aus einer Harmonie, Nimm eine Farbe aus dem Regenbogen, Und alles, was dir bleibt, ift nichts, so lang Das schöne All der Tone fehlt und Karben."

Indem sie einst so sprachen, standen sie In einer einsamen Rotonde still, Wo ein verschleiert Bild von Niesengröße Dem Jüngling in die Augen siel. Berwundert Blidt er den Führer an und spricht: "Was ist's, Das hinter diesem Schleier sich verbirgt?" — "Die Wahrheit," ist die Antwort. — "Wie?" ruft jener, "Nach Wahrheit stred' ich ja allein, und diese Gerade ist es, die man mir verbüllt?"

"Das mache mit der Gottheit aus," versett Der Hierophant. "Kein Sterblicher, sagt sie, Mückt diesen Schleier, bis ich selbst ihn hebe. Und wer mit ungeweihter, schuld'ger Hand Den heiligen, verdotnen früher hebt, Der, spricht die Gottheit" — "Aun?" — "Der sieht die Wahrheit." -"Ein seltsamer Orakelspruch! Du selbst, Du hättest also niemals ihn gehoben?" — "Jch? Wahrlich nicht! Und war auch nie dazu Bersucht." — "Das sass sass ich nicht. Wenn von der Wahrheit Nur diese dünne Scheidewand mich trennte" — "Und ein Geseh," fällt ihm sein Führer ein. "Gewichtiger, mein Sohn, als du es meinst, It dieser dünne Flor — für deine Hand Vwar leicht, doch centnerschwer für dein Gewissen."

Der Jüngling ging gebankenvoll nach Hause; Ihm raubt bes Wissens brennende Begier Den Schlaf, er wälzt sich glühend auf dem Lager Und rafft sich auf um Mitternacht. Zum Tempel Führt unfreiwillig ihn der scheue Tritt. Leicht ward es ihm, die Mauer zu ersteigen, Und mitten in das Innre der Rotonde Trägt ein beherzter Sprung den Wagenden.

Hier steht er nun, und grauenvoll umfängt Den Einsamen die lebenlose Stille, Die nur der Tritte hohler Wiederhall In den geheimen Grüften unterbricht. Bon oben durch der Kuppel Deffnung wirst Der Mond den bleichen, silberblauen Schein, Und surchtbar, wie ein gegenwärt'ger Gott, Erglänzt durch des Gewölbes Finsternisse In ihrem langen Schleier die Gestalt.

Er tritt hinan mit ungewissem Schritt; Schon will die freche Hand das Heilige berühren, Da zudt es heiß und fühl durch sein Gebein Und stößt ihn weg mit unsichtbarem Arme. Unglüdlicher, was willst du thun? so ruft In seinem Innern eine treue Stimme. Bersuchen den Allheiligen willst du? Kein Sterblicher, sprach des Orakels Mund, Rückt diesen Schleier, bis ich selbst ihn hebe. Doch setze nicht derselbe Mund hinzu: Wer diesen Schleier hebt, soll Wahrheit schauen? "Sei hinter ihm, was will! Ich heb' ihn aus." Er rust's mit lauter Stimm': "Ich will sie schauen!

Gellt ihm ein langes Cho spottend nach.

Er spricht's und hat den Schleier aufgebeckt. "Run," fragt ihr, "und was zeigte sich ihm hier?" Ich weiß es nicht. Besinnungslos und bleich, So sanden ihn am andern Tag die Priester Um Fußgestell der Jsis ausgestreckt. Was er allda gesehen und ersahren, Hat seine Zunge nie bekannt. Auf ewig War seines Lebens Heiterleit dahin, Ihn riß ein tieser Gram zum frühen Grabe.

"Meh dem," dies war sein warnungsvolles Wort, Wenn ungestüme Frager in ihn drangen, "Meh dem, der zu der Wahrheit geht durch Schuld! "Sie wird ihm nimmermehr erfreullich sein."

## Die Theilung der Erde.

Nehmt hin die Welt! rief Zeus von seinen Höhen Den Menschen zu; nehmt, sie soll euer sein. Euch schent' ich sie zum Erb' und ew'gen Lehen; Doch theilt euch brüderlich darein.

Da eilt, was Hände hat, sich einzurichten, Es regte sich geschäftig Jung und Alt. Der Adermann griff nach des Feldes Früchten, Der Junker birschte durch den Wald.

Der Kaufmann nimmt, was seine Speicher sassen, Der Abt wählt sich den edeln Firnewein, Der König sperrt die Brüden und die Straßen Und sprach: der Zehente ist mein.

Ganz spät, nachdem die Theilung längst geschehen, Naht der Poet, er kam aus weiter Fern'; Uch, da war überall nichts mehr zu sehen, Und alles hatte seinen Gerrn.

Weh mir! so soll benn ich allein von allen Bergessen sein, ich, bein getreuster Sohn? So ließ er laut der Klage Ruf erschallen Und warf sich hin vor Jovis Thron.

Wenn du im Land der Träume dich verweilet, Bersett der Gott, so hadre nicht mit mir. Wo warst du denn, als man die Welt getheilet? Ich war, sprach der Boct, bei dir. Mein Auge hing an beinem Angesichte, An beines Himmels Harmonie mein Ohr; Berzeih dem Geiste, der, von deinem Lichte Berauscht, das Irdische verlor!

Was thun? spricht Zeus, — die Welt ist weggegeben, Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein. Billst du in meinem Himmel mit mir leben, So oft du kommst, er soll dir offen sein.

### Das Mädchen aus der Fremde.

In einem Thal bei armen Hirten Erschien mit jedem jungen Jahr, Sobald die ersten Lerchen schwirrten, Ein Mädchen schön und wunderbar.

Sie war nicht in dem Thal geboren, Man wußte nicht, woher sie kam; Und schnell war ihre Spur verloren, Sobald das Mädchen Abschied nahm.

Befeligend war ihre Nähe, Und alle Herzen wurden weit; Doch eine Würde, eine Höhe Entfernte die Bertraulichkeit.

Sie brachte Blumen mit und Früchte, Gereift auf einer andern Flur, In einem andern Sonnenlichte, In einer glücklichern Natur.

Und theilte jedem eine Gabe, Dem Früchte, jenem Blumen aus; Der Jüngling und der Greis am Stabe, Ein jeder ging beschenkt nach Haus. Billtommen waren alle Gäfte; Doch nahte sich ein liebend Kaar, Dem reichte sie der Gaben beste, Der Blumen allerschönste dar.

### Das Ideal und das Leben.

Ewigklar und spiegelrein und eben Fließt das zephyrleichte Leben Im Olymp den Seligen dahin.
Monde wechseln und Geschlechter fliehen; Ihrer Götterjugend Rosen blühen Wandellos im ewigen Ruin.
Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden Bleibt dem Menschen nur die bange Wahl; Auf der Stirn des hohen Uraniden Leuchtet ihr vermählter Strahl.

Wollt ihr schon auf Erden Göttern gleichen, Frei sein in des Todes Neichen, Brechet nicht von seines Gartens Frucht! Un dem Scheine mag der Blick sich weiden; Des Genusses wandelbare Freuden Rächet schleunig der Begierde Flucht. Selbst der Styr, der neunsach sie umwindet, Wehrt die Kücksehr Geres' Tochter nicht; Nach dem Apfel greift sie, und es bindet Ewig sie des Orkus Pflicht.

Nur der Körper eignet jenen Mächten, Die das dunkle Schickfal flechten; Aber frei von jeder Zeitgewalt, Die Gespielin seliger Naturen, Wandelt oben in des Lichtes Fluren, Göttlich unter Göttern die Gestalt. Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben, Werft die Angst des Irdischen von euch! Fliehet aus dem engen dumpfen Leben In des Ideales Neich!

Jugendlich, von allen Erbenmalen Frei, in der Bollendung Strahlen Schwebet hier der Menschheit Götterbild, Wie des Lebens schweigende Phantome Glänzend wandeln an dem styg'schen Strome, Wie sie stand im himmlischen Gesild, Ehe noch zum traur'gen Sarkophage Die Unsterbliche herunter stieg.
Wenn im Leben noch des Kampses Wage Schwankt, erscheinet hier der Sieg.

Nicht vom Kampf die Glieder zu entstricken, Den Erschöpften zu erquicken, Wehet hier des Sieges dust'ger Kranz. Mächtig, selbst wenn eure Sehnen ruhten, Reißt das Leben euch in seine Fluthen, Euch die Zeit in ihren Wirbeltanz. Aber sinkt des Muthes kühner Flügel Bei der Schranken peinlichem Gefühl, Dann erblicket von der Schönheit hügel Freudig das erflogne Ziel.

Wenn es gilt, zu herrschen und zu schirmen, Kämpfer gegen Kämpfer stürmen Auf des Glückes, auf des Ruhmes Bahn, Da mag Kühnheit sich an Krast zerschlagen, Und mit krachendem Getös die Wagen Sich vermengen auf bestäubtem Plan. Muth allein kann hier den Dank erringen, Der am Ziel des Hippodromes winkt. Nur der Starke wird das Schickfal zwingen, Wenn der Schwächling untersinkt.

Aber der, von Klippen eingeschlossen, Wild und schäumend sich ergossen, Sanft und eben rinnt des Lebens Fluß Durch der Schönheit stille Schattenlande, Und auf seiner Wellen Silberrande Walt Aurora sich und Hesperus. Aufgelöst in zarter Wechselliebe, In der Unmuth freiem Bund vereint, Ruhen hier die ausgesöhnten Triebe, Und verschwunden ist der Feind.

Wenn, das Todte bildend zu befeelen, Mit dem Stoff sich zu vermählen, Thatenvoll der Genius entbrennt, Da, da spanne sich des Fleißes Nerve, Und beharrlich ringend unterwerse Der Gedanke sich das Element. Nur dem Ernst, den keine Mühe bleichet, Rauscht der Wahrheit tief versteckter Born; Nur des Meißels schwerem Schlag erweichet Sich des Marmors sprödes Korn.

Aber dringt bis in der Schönheit Sphäre, Und im Staube bleibt die Schwere Mit dem Stoff, den sie beherrscht, zurück. Nicht der Masse qualvoll abgerungen, Schlank und leicht, wie aus dem Nichts gesprungen. Steht das Bild vor dem entzückten Blick. Alle Zweisel, alle Kämpse schweigen In des Sieges hoher Sicherheit; Ausgestoßen hat es jeden Zeugen Menschlicher Bedürstigkeit. Benn ihr in der Menscheit traur'ger Blöße Steht vor des Gesetzes Größe, Benn dem Heiligen die Schuld sich naht, Da erblasse vor der Bahrheit Strahle Eure Tugend, vor dem Joeale Fliehe muthlos die beschämte That. Rein Erschaffner hat dies Ziel erslogen; Ueber diesen grauenvollen Schlund Trägt kein Nachen, keiner Brücke Bogen, Und kein Anker sindet Grund.

Aber flüchtet aus der Sinne Schranken In die Freiheit der Gedanken,
Und die Furchterscheinung ist entslohn,
Und der ew'ge Abgrund wird sich füllen;
Nehmt die Gottheit auf in euren Willen,
Und sie steigt von ihrem Weltenthron.
Des Gesehes strenge Fessel bindet
Nur den Stavensinn, der es verschmäht;
Mit des Menschen Widerstand verschwindet
Auch des Gottes Majestät.

Wenn der Menschheit Leiden euch umfangen, Wenn Laokoon der Schlangen
Sich erwehrt mit namenlosem Schmerz,
Da empöre sich der Mensch! Es schlage
Un des Himmels Wölbung seine Klage
Und zerreiße euer fühlend Herz!
Der Natur surchtbare Stimme siege,
Und der Freude Wange werde bleich,
Und der heil'gen Sympathie erliege
Das Unsterbliche in euch!

Aber in den heitern Regionen, Wo die reinen Formen wohnen,

Rauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr. Heire dars Schmerz die Seele nicht durchschneiden, Keine Thräne sließt hier mehr dem Leiden, Nur des Geistes tapfrer Gegenwehr. Lieblich, wie der Iris Farbenseuer Auf der Donnerwolke dust'gem Thau, Schimmert durch der Wehmuth düstern Schleier Hier der Rube heitres Blau.

Tief erniedrigt zu des Feigen Knechte, Ging in ewigem Gefechte Einst Alcid des Lebens schwere Bahn, Rang mit Hydern und umarmt' den Leuen, Stürzte sich, die Freunde zu befreien, Lebend in des Todtenschiffers Kahn. Alle Plagen, alle Erdenlasten Bälzt der unversöhnten Göttin List Auf die will'gen Schultern des Verhaßten, Bis sein Lauf geendigt ist —

Bis der Gott, des Jrdischen entkleidet, Flammend sich vom Menschen scheidet Und des Aethers leichte Lüste trinkt. Froh des neuen ungewohnten Schwebens, Fließt er aufwärts, und des Erdenlebens Schweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt. Des Olympus Harmonien empfangen Den Verklärten in Kronions Saal, Und die Göttin mit den Rosenwangen Reicht ihm lächelnd den Pokal.

# Parabeln und Räthsel.

1.

Von Perlen baut sich eine Brücke Hoch über einen grauen See; Sie baut sich auf im Augenblicke, Und schwindelnd steigt sie in die Höh.

Der höchsten Schiffe höchste Masten Biehn unter ihrem Bogen hin, Sie selber trug noch keine Lasten Und scheint, wie du ihr nahst, zu fliehn.

Sie wird erst mit dem Strom und schwindet, So wie des Wassers Fluth versiegt. So sprich, wo sich die Brücke sindet, Und wer sie künstlich hat gesügt?

2.

Es führt dich meilenweit von dannen, Und bleibt doch stets an seinem Ort; Es hat nicht Flügel auszuspannen, Und trägt dich durch die Lüste sort. Es ist die allerschnellste Fähre, Die jemals einen Wandrer trug, Und durch das größte aller Meere Trägt es dich mit Gedankenslug; Ihm ist ein Augenblick genug.

3.

Auf einer großen Weide gehen Biel tausend Schafe filberweiß; Wie wir fie heute wandeln sehen, Sah fie der allerält'ste Greis. Sie altern nie und trinken Leben Aus einem unerschöpften Born, Sin Hirt ist ihnen zugegeben . Mit schön gebognem Silberhorn.

Er treibt sie aus zu goldnen Thoren, Er überzählt sie jede Nacht, Und hat der Lämmer keins verloren, So oft er auch den Weg vollbracht.

Ein treuer Sund hilft fie ihm leiten, Ein muntrer Widder geht voran. Die Seerde, tannst du fie mir deuten? Und auch ben hirten zeig' mir an!

4.

Es steht ein groß geräumig Haus Auf unsichtbaren Säulen; Es mist's und geht's kein Wandrer aus, Und keiner darf drin weilen. Nach einem unbegriffnen Plan Ist es mit Kunst gezimmert; Es stedt sich selbst die Lampe an, Die es mit Pracht durchschimmert. Es hat ein Dach, krystallenrein, Bon einem einz'gen Edelstein; Doch noch kein Auge schaute Den Meister, der es baute.

5.

Zwei Eimer sieht man ab und auf In einem Brunnen steigen, Und schwebt ber eine voll herauf, Muß sich ber andre neigen. Sie wandern rastlos hin und her, Uhwechselnd voll und wieder leer, Und bringst du diesen an den Mund, Hängt jener in dem tiefsten Grund; Nie können sie mit ihren Gaben In gleichem Augenblick dich saben.

6.

Kennst du das Bild auf zartem Grunde, Es gibt sich selber Licht und Glanz. Ein andres ist's zu jeder Stunde, Und immer ist es frisch und ganz. Im engsten Raum ist's ausgeführet, Der kleinste Rahmen faßt es ein; Doch alle Größe, die dich rühret, Kennst du durch dieses Bild allein.

llnd kannst du den Krystall mir nennen, Ihm gleicht an Werth kein Edelstein; Er leuchtet, ohne je zu brennen, Das ganze Weltall saugt er ein. Der himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen Ring, llnd doch ist, was er von sich strahlet, Noch schöner, als was er empfing.

7.

Ein Gebäude steht da von uralten Zeiten, Es ist kein Tempel, es ist kein Haus; Ein Neiter kann hundert Tage reiten, Er umwandert es nicht, er reitet's nicht aus.

Jahrhunderte find vorüber geflogen, Es trotte ber Beit und der Stürme Heer; Frei fteht es unter bem himmlischen Bogen, Es reicht in die Wolfen, es nest fich im Meer.

Nicht eitle Prahlsucht hat es gethürmet, Es bienet zum Heil, es rettet und schirmet; Seines Gleichen ist nicht auf Erden bekannt, Und boch ist's ein Werk von Menschenhand.

8.

Unter allen Schlangen ift eine, Auf Erden nicht gezeugt, Mit der an Schnelle keine, An Buth sich keine vergleicht.

Sie stürzt mit furchtbarer Stimme Auf ihren Raub sich los, Bertilgt in einem Grimme Den Reiter und sein Roß.

Sie liebt die höchsten Spigen; Nicht Schloß, nicht Riegel kann Bor ihrem Anfall schügen; Der Harnisch — lockt sie an.

Sie bricht, wie bünne Halmen, Den stärkken Baum entzwei: Sie kann das Erz zermalmen, Wie dicht und fest es sei.

Und dieses Ungeheuer Hat zweimal nie gedroht — Es stirbt im eignen Feuer; Wie's tödtet, ist es tobt! Wir stammen, unser sechs Geschwister, Bon einem wundersamen Baar, Die Mutter ewig ernst und buster, Der Bater fröhlich immerdar.

Bon beiben erbten wir die Tugend, Bon ihr die Milbe, von ihm den Glanz; So drehn wir uns in ew'ger Jugend Um dich herum im Zirkeltanz.

Gern meiden wir die schwarzen Höhlen Und lieben uns den heitern Tag; Wir sind es, die die Welt beseelen Mit unsers Lebens Zauberschlag.

Wir sind bes Frühlings lust'ge Boten Und sühren seinen muntern Reihn; Drum sliehen wir das Haus ber Todten, Denn um uns her muß Leben sein.

Uns mag kein Glücklicher entbehren, Wir find dabei, wo man sich freut, Und läßt der Kaiser sich verehren, Wir leihen ihm die Herrlichkeit.

10.

Wie heißt das Ding, das Wen'ge schäpen, Doch ziert's des größten Kaisers hand; Es ist gemacht, um zu verlegen; Um nächsten ist's dem Schwert verwandt.

Kein Blut vergießt's und macht doch tausend Wunden, Niemand beraubt's und macht doch reich; Es hat den Erdkreis überwunden, Es macht das Leben sanst und gleich. Die größten Reiche hat's gegründet, Die ält'sten Städte hat's erbaut; Doch niemals hat es Krieg entzündet, Und Heil dem Bolk, das ihm vertraut!

#### 11.

Ich wohne in einem steinernen Haus,
Da lieg' ich verborgen und schlafe;
Doch ich trete hervor, ich eile heraus,
Gesordert mit eiserner Wasse.
Erst bin ich unscheinbar und schwach und klein,
Mich kann dein Athem bezwingen,
Ein Regentropsen schon saugt mich ein;
Doch mir wachsen im Siege die Schwingen.
Wenn die mächtige Schwester sich zu mir gesellt,
Erwachs ich zum furchtbarn Gebieter der Welt.

#### 12.

Ich brehe mich auf einer Scheibe,
Ich wandle ohne Rast und Ruh.
Klein ist das Feld, das ich umschreibe,
Du beckst es mit zwei Händen zu —
Doch brauch' ich viele tausend Meilen,
Bis ich das kleine Feld durchzogen,
Flieg' ich gleich fort mit Sturmes Eilen
Und schneller als der Pfeil vom Bogen.

#### 13.

Sin Bogel ist es, und an Schnelle Buhlt es mit eines Ablers Flug; Sin Fisch ist's und zertheilt die Welle, Die noch kein größres Unthier trug; Ein Elephant ist's, welcher Thurme Auf seinem schweren Ruden trägt; Der Spinnen kriechendem Gewürme Gleicht es, wenn es die Füße regt; Und hat es sest sich eingebissen Mit seinem spitzgen Eisenzahn, So steht's gleichwie auf sesten Füßen Und trott dem wüthenden Orkan.

# Der Spaziergang.

Sei mir gegrüßt, mein Berg mit bem rothlich ftrablenden Gipfel! Sei mir, Sonne, gegrüßt, die ibn fo lieblich bescheint! Dich auch gruß' ich, belebte Flur, euch, fäuselnde Linden, Und den fröhlichen Chor, der auf den Aesten fich wiegt, Rubige Blaue, dich auch, die unermeglich fich ausgießt Um bas braune Gebirg, über ben grunenben Bald, Much um mich, ber, endlich entflohn bes Zimmers Gefängniß Und bem engen Gespräch, freudig sich rettet ju bir. Deiner Lufte balfamischer Strom burdrinnt mich erquidend, Und ben burftigen Blid labt bas energische Licht. Aräftig auf blübender Au erglänzen die wechselnden Farben, Aber ber reizende Streit lofet in Unmuth fich auf. Frei empfängt mich die Wiese mit weithin verbreitetem Teppich; Durch ihr freundliches Grun schlingt fich ber ländliche Pfad. 11m mich fummt die geschäftige Bien', mit zweifelnbem Glügel Wiegt ber Schmetterling fich über bem röthlichten Rlee. Glübend trifft mich der Sonne Pfeil, still liegen die Weste, Nur der Lerche Gesang wirbelt in heiterer Luft. Doch jest braust's aus bem nahen Gebuich; tief neigen ber Erlen Rronen fich, und im Wind wogt bas verfilberte Gras; Mich umfängt ambrofische Nacht; in duftende Rühlung Nimmt ein prachtiges Dach schattender Buchen nich ein. In des Waldes Geheinniß entflieht mir auf einmal die Landschaft.

Und ein schlängelnder Bfad leitet mich steigend empor. . Nur verstohlen burchbringt ber Zweige laubigtes Gitter Sparfames Licht, und es blidt lachend bas Blaue berein. Aber plöklich gerreißt ber Flor. Der geöffnete Wald gibt Ueberraschend bes Tags blendendem Glanz mich zurück. Unabsehbar ergießt sich vor meinen Bliden die Ferne, Und ein blaues Gebirg endigt im Dufte die Welt. Tief an des Berges Fuß, der gablings unter mir abstürzt, Wallet des grünlichten Stroms fließender Spiegel vorbei. Endlos unter mir feb' ich ben Aether, über mir endlos, Blide mit Schwindeln hinauf, blide mit Schaubern hinab. Aber zwischen ber emigen Soh' und ber emigen Tiefe Trägt ein geländerter Steig sicher den Wandrer dahin, Lachend flieben an mir die reichen Ufer vorüber, Und den fröhlichen Fleiß rühmet das prangende Thal. Jene Linien, fieh! Die des Landmanns Gigenthum icheiden, In den Teppich der Flur hat sie Demeter gewirkt. Freundliche Schrift des Gesetzes, des menschenerhaltenden Gottes. Seit aus ber ehernen Welt fliebend bie Liebe verschwand! Aber in freieren Schlangen burchfreugt bie geregelten Felber, Jest verschlungen vom Wald, jest an den Bergen binauf Rlimmend, ein schimmernder Streif, die Lander verfnüpfende Strafe; Auf bem ebenen Strom gleiten bie Floße babin. Bielfach ertont ber Beerben Geläut' im belebten Gefilde. Und ben Wiederhall wedt einsam des hirten Gefang. Muntre Dörfer befrangen ben Strom, in Ochuschen verschwinden Undre, vom Ruden bes Bergs fturgen fie gah bort herab. Nachbarlich wohnet ber Mensch noch mit bem Uder zusammen, Seine Felber umruhn friedlich sein landliches Dach; Traulich rankt sich die Reb' empor an dem niedrigen Fenster, Ginen umarmenden Zweig schlingt um die Sutte der Baum. Glüdliches Bolf ber Gefilbe! noch nicht zur Freiheit erwachet, Theilst du mit deiner Flur fröhlich das enge Geset. Deine Buniche beschränkt der Ernten ruhiger Kreislauf, Wie bein Tagewerk, gleich, windet dein Leben fich ab!

Aber wer raubt mir auf einmal den lieblichen Anblick? Ein fremder Geist verbreitet sich schnell über die fremdere Aur. Spröde sondert sich ab, was kaum noch liebend sich mischte. Und das Gleiche nur ift's, was an das Gleiche fich reiht. Stände feh' ich gebildet, der Bappeln ftolze Geschlechter Biehn in geordnetem Bomp vornehm und prachtig baber. Regel wird alles, und alles wird Babl und alles Bebeutung; Dieses Dienergefolg melbet ben Berricher mir an. Brangend verkundigen ibn von fern die beleuchteten Ruppeln. Mus bem felfigten Rern bebt fich bie thurmende Stabt. In die Wildniß hinaus find bes Balbes Faunen verftoßen, Aber die Andacht leibt boberes Leben dem Stein. Näber gerückt ist ber Mensch an ben Menschen. Enger wird um ihn, Reger erwacht, es umwälzt rascher sich in ihm die Welt. Sieb. da entbrennen in feurigem Rampf Die eifernden Rrafte, Großes wirket ibr Streit, Größeres wirket ibr Bund. Taufend Sanbe belebt ein Beift, boch fclaget in taufenb Bruften, von einem Gefühl glübent, ein einziges Berg, Schlägt für bas Baterland und glüht für ber Ahnen Gefete; Sier auf bem theuren Grund ruht ihr verehrtes Gebein. Nieder fteigen vom himmel die feligen Götter und nehmen In dem geweihten Bezirk festliche Wohnungen ein: Berrliche Gaben bescherend erscheinen fie: Ceres por allen Bringet bes Pfluges Gefchent, Bermes ben Anter berbei, Bacchus die Traube, Minerva des Delbaums grunende Reifer, Much bas friegrifche Roß führet Boseidon beran. Mutter Cybele spannt an des Wagens Deichsel die Lömen. In das gastliche Thor zieht sie als Bürgerin ein. Beilige Steine! Mus euch ergoffen fich Pflanzer ber Menscheit. Kernen Anseln bes Meers sandtet ibr Sitten und Runft. Beise sprachen das Recht an diesen geselligen Thoren; Belben fturzten zum Rampf für bie Benaten beraus. Auf ben Mauern erschienen, ben Säugling im Arme, Die Mütter,

Blidten dem Heerzug nach, bis ihn die Ferne verschlang. Betend stürzten sie dann vor der Götter Altaren sich nieder.

Mehten um Ruhm und Sieg, flehten um Rückfehr für euch. Ehre mard euch und Sieg, boch ber Ruhm nur fehrte gurude: Gurer Thaten Berbienst melbet ber rubrenbe Stein: .. Wanderer, kommst bu nach Sparta, verkündige borten, bu habest Uns hier liegen gesehn, wie bas Befet es befahl." Rubet fanft, ihr Geliebten! Bon eurem Blute begoffen Grünet ber Delbaum, es feimt luftig die fostliche Saat. Munter entbrennt, bes Gigenthums frob, bas freie Gewerbe, Mus bem Schilfe bes Stroms winket ber blaulichte Gott. Rischend fliegt in den Baum die Art, es erseufzt die Dryade, Hoch von des Berges Saupt fturzt fich die donnernde Laft. Mus bem Felsbruch wiegt fich ber Stein, vom Bebel beflügelt: In ber Gebirge Schlucht taucht fich ber Bergmann binab. Mulcibers Umbos tont von bem Takt geschwungener Sammer, Unter ber nervigten Fauft spripen die Funten bes Stahls. Glangend umwindet ber goldene Lein die tangende Spindel. Durch bie Saiten bes Garns faufet bas mebenbe Schiff. Fern auf der Rhede ruft der Bilot, es warten die Motten. Die in der Fremdlinge Land tragen den beimischen Rleiß: Andre giebn froblodend bort ein mit den Gaben ber Kerne. Hoch von dem ragenden Mast webet ber festliche Kranz. Siebe, ba wimmeln die Märkte, der Krahn von fröhlichem Leben, Seltsamer Sprachen Gewirr braust in das wundernde Obr. Auf ben Stavel schüttet die Ernten der Erde der Raufmann. Was dem glühenden Strahl Afrikas Boden gebiert, Was Arabien kocht, was die äußerste Thule bereitet, Hoch mit erfreuendem Gut füllt Amalthea bas horn. Da gebieret das Glud dem Talente bie göttlichen Rinder, Bon ber Freiheit gefäugt machsen bie Runfte ber Luft. Mit nachahmendem Leben erfreuet der Bildner die Augen, Und vom Meißel beseelt, rebet ber fühlende Stein. Rünftliche himmel ruhn auf schlanken jonischen Säulen, Und ben gangen Olymp schließet ein Bantheon ein. Leicht wie ber Fris Sprung burch bie Luft, wie ber Pfeil von ber Sehne, Supfet ber Brude Jod über ben brausenden Strom.

· .

Aber im ftillen Gemach entwirft bedeutende Birtel Sinnend ber Beise, beschleicht forschend ben schaffenden Geift, Bruft ber Stoffe Gewalt, ber Dagnete Saffen und Lieben, Folgt durch die Lüfte dem Rlang, folgt durch ben Aether dem Strabl, Sucht bas vertraute Gefet in bes Bufalls grausenben Bunbern, Sucht ben rubenden Bol in der Erscheinungen Alucht. Rörper und Stimme leibt bie Schrift bem ftummen Gebanken, Durch der Nahrhunderte Strom trägt ihn das redende Blatt. Da gerrinnt por bem munbernden Blid ber Nebel bes Wahnes, Und die Gebilde ber Nacht weichen bem tagenden Licht. Seine Fesseln gerbricht ber Menich. Der Begludte! Berriff' er Mit den Fesseln ber Kurcht nur nicht den Rügel ber Scham! Freiheit ruft die Bernunft, Freiheit die wilde Begierbe, Bon der heil'gen Natur ringen sie lüstern sich los. Ach, ba reißen im Sturm die Unter, bie an bem Ufer Warnend ihn hielten, ihn faßt machtig ber fluthende Strom; Ins Unendliche reißt er ihn bin, die Rufte verschwindet, Soch auf ber Fluthen Gebirg wiegt fich entmastet ber Rabn; Sinter Wolfen erlöschen bes Wagens beharrliche Sterne, Bleibend ift nichts mehr, es irrt felbst in bem Bufen ber Gott. Mus bem Gespräche verschwindet die Wahrheit, Glauben und Treue Aus dem Leben, es lügt felbst auf der Lippe der Schwur. In ber Bergen vertraulichsten Bund, in ber Liebe Gebeimniß Drängt fich ber Spfophant, reift von bem Freunde ben Freund. Auf die Unschuld schielt ber Berrath mit verschlingendem Blide, Mit vergiftendem Big töbtet bes Lafterers Rabn. Reil ift in ber geschändeten Bruft ber Gedante, Die Liebe Wirft des freien Gefühls göttlichen Abel binweg. Deiner beiligen Zeichen, o Wahrheit, bat ber Betrug fich Angemaßt, ber Natur toftlichfte Stimmen entweiht, Die bas bedürftige Berg in ber Freude Drang fich erfindet; Raum gibt wahres Gefühl noch durch Berstummen sich tund. Auf der Tribune prablet das Recht, in der hutte die Eintracht, Des Gesetes Gespenft ftebt an ber Ronige Thron.

Jahre lang mag, Jahrhunderte lang die Mumie bauern,

Mag das trügende Bild lebender Fülle bestehn, Bis bie Natur ermacht, und mit ichweren, ehernen Sanden Un bas boble Gebau rühret bie Roth und bie Beit, Einer Tigerin gleich, die das eiserne Gitter durchbrochen Und des numidischen Walds plöglich und schrecklich gedenkt, Auffteht mit bes Berbrechens Buth und bes Glends bie Menschheit Und in der Asche der Stadt sucht die verlorne Natur. D, so öffnet euch, Mauern und gebt den Gefangenen ledig! Bu ber verlaffenen Flur fehr' er gerettet zurud! Aber wo bin ich? Es birgt fich ber Pfab. Abschüffige Grunde hemmen mit gabnenber Rluft hinter mir, vor mir ben Schritt. Sinter mir blieb ber Garten, ber Beden vertraute Begleitung, Binter mir jegliche Spur menschlicher Bande gurud. Nur die Stoffe feb' ich gethurmt, aus welchen bas Leben Reimet, ber robe Bafalt hofft auf die bildende Sand. Brausend stürzt ber Giegbach herab durch die Rinne des Felsen, Unter ben Wurzeln bes Baums bricht er entruftet fich Babn. Wild ift es bier und schauerlich ob'. Im einsamen Luftraum Bangt nur ber Abler und knüpft an bas Gewölke bie Welt. Soch herauf bis zu mir tragt keines Windes Gefieder Den verlorenen Schall menschlicher Mühen und Luft. Bin ich wirklich allein? In beinen Armen, an beinem Herzen wieder, Natur, ach! und es war nur ein Traum, Der mich schaubernd ergriff; mit des Lebens furchtbarem Bilbe. Mit dem stürzenden Thal stürzte der finstre binab. Reiner nehm' ich mein Leben von beinem reinen Altare, Nehme ben fröhlichen Muth hoffenber Jugend gurud. Ewig wechselt ber Wille ben Zwed und bie Regel, in ewig Wiederholter Geftalt mälzen die Thaten fich um. Aber jugendlich immer, in immer veranderter Schone Chrft du, fromme Natur, guchtig das alte Gefet! Immer dieselbe, bewahrst du in treuen handen bem Manne, Was dir das gaukelnde Kind, was dir der Jüngling vertraut, Nährest an gleicher Bruft bie vielfach wechselnden Alter:

Unter bemfelben Blau, über bem nämlichen Grun

Banbeln die nahen und wandeln vereint die fernen Geschlechter, Und die Sonne Homers, siehe! sie lächelt auch und.

**10**7

### Das Lied von der Glocke.

Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango.

Fest gemauert in der Erden Steht die Form, aus Lehm gebrannt. Heute muß die Glode werden! Frisch, Gesellen, seid zur Hand! Bon der Stirne heiß Kinnen muß der Schweiß, Soll das Werk den Meister loben; Doch der Segen kommt von oben.

Zum Werke, das wir ernst bereiten, Geziemt sich wohl ein ernstes Wort; Wenn gute Reben sie begleiten, Dann fließt die Arbeit munter fort. So laßt uns jest mit Fleiß betrachten, Was durch die schwache Krast entspringt; Den schlechten Mann muß man verachten, Der nie bedacht, was er vollbringt. Das ist's ja, was den Menschen zieret, Und dazu ward ihm der Verstand, Daß er im innern Herzen spüret, Was er erschafft mit seiner Hand.

Nehmet Holz vom Fichtenstamme, Doch recht troden laßt es sein, Daß die eingepreßte Flamme Schlage zu dem Schwalch hinein! Kocht des Kupfers Brei! Schnell das Zinn herbei,

. ....

Daß die zähe Glodenspeise Fließe nach der rechten Weise!

Bas in des Dammes tiefer Grube Die Hand mit Feuers Hilfe baut, Hoch auf des Thurmes Glodenstube, Da wird es von uns zeugen laut. Noch dauern wird's in späten Tagen, Und rühren vieler Menschen Ohr, Und wird mit dem Betrübten klagen Und stimmen zu der Andacht Chor. Bas unten tief dem Erdenschne Das wechselnde Berhängniß bringt, Das schlägt an die metallne Krone, Die es erdaulich weiter klingt.

Weiße Blasen seh' ich springen; Wohl! die Massen sind im Fluß. Laßt's mit Aschensalz durchdringen, Das befördert schnell den Guß. Auch von Schaume rein Muß die Mischung sein, Daß vom reinlichen Metalle Rein und voll die Stimme schalle.

Denn mit der Freude Feierklange Begrüßt sie das geliebte Kind Auf seines Lebens erstem Gange, Den es in Schlases Arm beginnt; Ihm ruhen noch im Beitenschooße Die schwarzen und die heitern Loose; Der Mutterliebe zarte Sorgen Bewachen seinen goldnen Morgen — Die Jahre slieben pseilgeschwind. Bom Mädchen reißt sich stolz der Knabe, Er stürmt ins Leben wild hinaus, Durchmist die Welt am Wanderstabe. Fremd kehrt er beim ins Baterbaus. Und herrlich, in der Jugend Brangen, Wie ein Gebild aus Himmelsböhn. Mit züchtigen, verschämten Bangen Sieht er bie Jungfrau vor fich ftebn. Da faßt ein namenloses Sehnen Des Jünglings Berg, er irrt allein, Mus feinen Mugen brechen Thranen, Er fliebt ber Brüber wilben Reib'n. Erröthend folgt er ihren Spuren Und ist von ihrem Gruß beglückt, Das Schönste sucht er auf den Muren, Womit er seine Liebe schmückt. D zarte Sehnsucht, süßes Hoffen! Der ersten Liebe golone Zeit! Das Auge fieht ben himmel offen, Es schwelgt bas Berg in Seligkeit; D, daß fie ewig grunen bliebe, Die schöne Zeit ber jungen Liebe!

Die sich schon die Pfeisen braunen! Dieses Städchen tauch' ich ein, Sehn wir's überglast erscheinen, Wird's zum Gusse zeitig sein. Jest, Gesellen, frisch! Prüft mir das Gemisch, Ob das Spröde mit dem Weichen Sich vereint zum guten Reichen.

Denn wo das Strenge mit dem Zarten, Bo Starkes sich und Milbes paarten, Da gibt es einen guten Alang. Drum prüse, wer sich ewig bindet, Ob sich das Herz zum Herzen sindet! Der Bahn ist turz, die Reu' ift lang. Lieblich in der Bräute Locken Spielt ber jungfräuliche Kranz, Menn die bellen Kirchengloden Laben zu des Kestes Glanz. Ad! des Lebens iconfte Feier Endiat auch ben Lebensmai, Mit bem Gurtel, mit bem Schleier Reift der schöne Wahn entzwei. Die Leidenschaft fliebt. Die Liebe muß bleiben : Die Blume verblübt. Die Frucht muß treiben. Der Mann muß binaus Ins feindliche Leben. Muß wirken und streben Und vilangen und icaffen, Erlisten, erraffen, Muß wetten und magen, Das Glud zu erjagen. Da ftromet berbei bie unendliche Gabe, Es füllt fich ber Speicher mit toftlicher Sabe, Die Räume wachsen, es debnt sich das Haus. Und brinnen waltet Die glichtige Hausfrau, Die Mutter ber Kinber. Und berrichet weise Im bäuslichen Areise, Und lebret die Mädchen Und webret den Anaben. Und react ohn' Ende Die fleißigen Sande, Und mehrt ben Gewinn Mit ordnendem Sinn. Und füllet mit Schäten die buftenben Laben

Und dreht um die schurrende Spindel den Faden, Und sammelt im reinlich geglätteten Schrein Die schimmernde Wolle, den schueeichten Lein, Und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer, Und ruhet nimmer.

Und der Bater mit frohem Blid, Bon des Hauses weitschauendem Giebel Ueberzählet sein blühend Slüd, Siehet der Pfosten ragende Bäume Und der Scheunen gefüllte Räume Und die Speicher, vom Segen gebogen, Und des Kornes bewegte Wogen, Rühmt sich mit stolzem Mund: Fest, wie der Erde Grund, Gegen des Unglüds Macht Steht mir des Hauses Pracht! Doch mit des Geschiedes Mächten Ist ein ew'ger Bund zu slechten, Und das Unglüd scheitet schnell.

Bobl! nun kann der Guß beginnen; Schön gezacket ist der Bruch.
Doch, bevor wir's lassen rinnen,
Betet einen frommen Spruch!
Stoßt den Zapsen aus!
Gott bewahr' das Hauchend in des Henkels Bogen
Schießt's mit seuerbraumen Wogen.

Wohlthätig ist des Feuers Macht, Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht, Und was er bildet, was er schafft, Das dankt er dieser himmelskraft; Doch surchtbar wird die himmelskraft, Wenn sie der Fessel sich entrasst. Einhertritt auf ber eignen Spur, Die freie Tochter ber Natur. Webe, wenn fie losgelaffen, Bachsend obne Widerstand. Durch die vollbelebten Gaffen Wälzt den ungeheuren Brand! Denn die Elemente baffen Das Gebild ber Menschenband. Aus der Wolfe Quillt der Segen, Strömt ber Regen; Aus der Wolke, ohne Wahl, Auckt der Strahl. Hört ihr's wimmern boch vom Thurm! Das ift Sturm! Roth, wie Blut, Ift ber himmel; Das ift nicht bes Tages Gluth! Welch Getümmel Stragen auf! Dampf wallt auf! Maderno steiat die Feuersaule. Durch der Straße lange Reile Bachst es fort mit Windeseile: Rodend, wie aus Ofens Rachen. Blubn bie Lufte, Balten trachen, Pfoften fturgen, Fenfter flirren, Kinder jammern, Mütter irren, Thiere wimmern Unter Trümmern: Alles rennet, rettet, flüchtet, Taghell ist die Nacht gelichtet; Durch der Hände lange Kette Um die Wette Fliegt der Eimer; boch im Bogen

Spriken Quellen Wasserwogen. Heulend kommt ber Sturm gestogen, Der die Flamme brausenb sucht. Brasselnd in die burre Frucht Fällt sie, in des Speichers Räume, In der Sparren bürre Bäume, Und als wollte sie im Wehen Mit sich fort der Erde Wucht Reißen in gewalt'ger Flucht, Wächst sie in des himmels höhen Riesengroß! Hoffnungslos Weicht der Mensch der Götterstärke, Müßig sieht er seine Werke Und bewundernd untergehen.

Leergebrannt Ist die Stätte, Wilder Stürme rauhes Bette. In den öden Fensterhöhlen Wohnt das Grauen, Und des himmels Wolken schauen Hoch hinein.

Ginen Blid
Nach bem Grabe
Seiner Habe
Senbet noch der Mensch zurüd —
Greist fröhlich bann zum Wanderstabe.
Was Feuers Wuth ihm auch geraubt,
Sin sühlt die Häupter seiner Lieben,
Und sieh! ihm sehlt kein theures Haupt.

In die Erd' ift's aufgenommen, Glüdlich ift die Form gefüllt;

Wird's auch schn zu Tage kommen, Daß es Fleiß und Kunst vergilt? Wenn der Guß mißlang? Wenn die Form zersprang? Uch, vielleicht, indem wir hoffen, Hat uns Unheil schon getrossen.

Dem dunkeln Schooß der heil'gen Erbe Bertrauen wir der Hände That, Bertraut der Sämann seine Saat Und hosst, daß sie entkeimen werde Zum Segen, nach des Himmels Rath. Noch köstlicheren Samen bergen Wir trauernd in der Erde Schooß Und hossen, daß er aus den Särgen Erblühen soll zu schönerm Loos.

Bon dem Dome, Schwer und bang, Lönt die Glode Grabgesang. Ernst begleiten ihre Trauerschläge Sinen Wandrer auf dem letzten Wege.

Ach! die Gattin ist's, die theure, Ach! es ist die treue Mutter, Die der schwarze Fürst der Schatten Wegführt aus dem Arm des Gatten, Aus der zarten Kinder Schaar, Die sie blühend ihm gedar, Die sie an der treuen Brust Wachsen sah mit Mutterlust — Ach! des Hauses zarte Bande Sind gelöst auf immerdar; Denn sie wohnt im Schattenlande, Die des Hauses Mutter war;

Denn es fehlt ihr treues Walten, Ihre Sorge wacht nicht mehr; An verwaister Stätte schalten Wird die Fremde, ltebeleer.

Bis die Glode sich verkühlet, Laßt die strenge Arbeit ruhn. Wie im Laub der Bogel spielet, Mag sich jeder gütlich thun. Winkt der Sterne Licht, Ledig aller Pflicht, Hört der Bursch die Vesper schlagen; Meister muß sich immer plagen.

Munter fördert seine Schritte Fern im wilden Forst der Wandrer Nach der lieben Beimathhütte. Blodend ziehen beim die Schafe, Und ber Rinder Breitgeftirnte, glatte Schaaren Rommen brüllend, Die gewohnten Ställe füllend. Schwer berein Schwantt ber Bagen, Rornbeladen : Bunt von Farben, Auf den Garben Liegt ber Kranz, Und bas junge Bolf ber Schnitter Fliegt zum Tanz. Markt und Straße werden ftiller; Um des Lichts gesell'ge Flamme Sammeln fich die hausbewohner, Und bas Stadtthor ichließt fich fnarrend. Schwarz bebecket

Sich die Erde; Doch den sichern Bürger schrecket Richt die Nacht, Die den Bösen gräßlich wecket; Denn das Auge des Gesehes wacht.

Heil'ge Ordnung, segenreiche Himmelstochter, die das Gleiche Frei und leicht und freudig bindet, Die der Städte Bau gegründet, Die herein von den Gesilden Rief den ungesell'gen Wilden, Eintrat in der Menschen Hütten, Sie gewöhnt zu sansten Sitten, Und das theuerste der Bande Woh, den Trieb zum Baterlande!

Tausend sleiß'ge Hände regen, Helsen sich in munterm Bund, Und in seurigem Bewegen Werden alle Kräste kund. Meister rührt sich und Geselle In der Freiheit heil'gem Schut; Jeder freut sich seiner Stelle, Bietet dem Verächter Arutz. Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Preiß; Ehrt den König seine Würde, Ehret uns der Hände Fleiß.

Holber Friede, Süße Eintracht, Beilet, weilet Freundlich über dieser Stadt! Möge nie der Tag erscheinen, Wo des rauhen Krieges Horden Dieses stille Thal burchtoben, Bo ber himmel, Den des Abends sanfte Röthe Lieblich malt, Bon der Dörfer, von der Städte Wildem Brande schredlich strahlt!

Nun zerbrecht mir das Gebäude, Seine Absicht hat's erfallt, Daß sich Herz und Auge weide An dem wohlgelungnen Bisd. Schwingt den Hammer, schwingt, Bis der Mantel springt! Benn die Glock soll auferstehen, Muß die Form in Stüden gehen.

Der Meister kann die Form zerbrechen Mit weiser Hand, zur rechten Zeit; Doch wehe, wenn in Flammenbächen Das glühnde Erz sich selbst befreit! Blindwüthend, mit des Donners Krachen, Zersprengt es das geborstne Haus, Und wie aus offnem Höllenrachen Speit es Verderben zündend aus. Wo rohe Kräste sinnlos walten, Da kann sich tein Gebild gestalten; Wenn sich die Völker selbst befrein, Da kann die Wohlsahrt nicht gebeihn.

Weh, wenn sich in dem Schoof der Städte Der Feuerzunder still gehäuft, Das Bolt, zerreißend seine Kette, Jur Eigenhilse schredlich greist! Da zerret an der Glode Strängen Der Aufruhr, daß sie heulend schallt Und, nur geweiht zu Friedenstlängen, Die Losung anstimmt zur Gewalt.

Freiheit und Gleichheit! hört man schallen; Der rub'ge Burger greift gur Bebr, Die Strafen fullen fich, die Ballen, Und Bürgerbanden giehn umber. Da werben Weiber zu Spanen Und treiben mit Entfeten Scherg; Noch zudend, mit bes Panthers Bahnen, Berreißen fie bes Feindes Berg. Richts Beiliges ift mehr, es lofen Sid alle Banbe frommer Scheu; Der Gute raumt ben Blat bem Bofen, Und alle Laster walten frei. Gefährlich ift's, ben Leu zu weden, Berberblich ist bes Tigers Zahn; Reboch ber ichredlichfte ber Schreden. Das ift ber Mensch in seinem Babn. Beb benen, die dem Ewigblinden Des Lichtes himmelsfadel leibn! Sie ftrablt ibm nicht, fie tann nur gunben, Und afdert Stabt' und Lander ein.

Freude hat mir Gott gegeben! Sehet! wie ein goldner Stern Aus der Hülfe, blank und eben, Schält sich der metallne Kern. Bon dem Helm zum Kranz Spielk's wie Sonnenglanz. Auch des Wappens nette Schilder Loben den erfahrnen Bilder.

Herein! herein! Gesellen alle, schließt ben Reihen, Daß wir die Glode taufend weihen! Concordia soll ihr Name sein. Zur Eintracht, zu herzinnigem Bereine Bersammle sie die liebende Gemeine.

Und dies sei fortan ihr Beruf, Wozu der Meister sie erschuf! hoch überm niedern Erdenleben Soll fie im blauen himmelszelt, Die Nachbarin bes Donners, schweben Und grenzen an die Sternenwelt. Soll eine Stimme sein von oben. Wie der Gestirne belle Schaar. Die ihren Schöpfer wandelnd loben Und führen das bekränzte Rahr. Nur ewigen und ernsten Dingen Sei ihr metallner Mund geweiht, Und stündlich mit ben ichnellen Schwingen Berühr' im Fluge sie die Zeit. Dem Schicksal leihe sie die Zunge: Selbst herzlos, ohne Mitgefühl, Begleite sie mit ihrem Schwunge Des Lebens wechselvolles Spiel. Und wie der Klang im Ohr vergehet Der mächtig tonend ihr entschallt, So lebre fie, daß nichts bestebet. Daß alles Irbische verhallt.

Jeho mit der Kraft des Stranges Wiegt die Glock mir aus der Gruft, Daß sie in das Reich des Klanges Steige, in die Himmelsluft! Biehet, ziehet, hebt! Sie bewegt sich, schwebt! Freude dieser Stadt bedeute, Friede e sei ihr erst Geläute.

## Die Macht des Gesanges.

Ein Regenstrom aus Felsenrissen, Er kommt mit Donners Ungestüm, Bergtrümmer folgen seinen Güssen Und Sichen stürzen unter ihm; Erstaunt, mit wollustvollem Grausen, Hört ihn der Wanderer und lauscht, Er hört die Fluth vom Felsen brausen, Doch weiß er nicht, woher sie rauscht: So strömen des Gesanges Wellen Hervor aus nie entdeckten Quellen.

Berbündet mit den furchtbarn Wesen, Die still des Lebens Faden drehn, Wer kann des Sängers Zauber lösen, Wer seinen Tönen widerstehn? Weie mit dem Stab des Götterboten Beherrscht er das bewegte Herz; Er taucht es in das Reich der Todten, Er hebt es staunend himmelwärts Und wiegt es zwischen Ernst und Spiele Auf schwanker Leiter der Gefühle.

Wie wenn auf einmal in die Areise Der Freude, mit Gigantenschritt, Geheimnißvoll, nach Geisterweise, Ein ungeheures Schickfal tritt; Da beugt sich jede Erdengröße Dem Fremdling aus der andern Welt, Des Jubels nichtiges Getöse. Berstummt, und jede Larve fällt, Und vor der Wahrheit mächt'gem Siege Verschwindet jedes Werk der Lüge.

So rafft von jeder eiteln Bürde, Wenn des Gesanges Auf erschallt, Der Mensch sich auf zur Geisterwürde Und tritt in heilige Gewalt; Den hohen Göttern ist er eigen, Ihm darf nichts Irdisches sich nahn, Und jede andre Macht muß schweigen, Und kein Verhängniß fällt ihn an; Es schwinden jedes Kummers Falten, So lang des Liedes Zauber walten.

Und wie nach hoffnungslosem Sehnen, Nach langer Trennung bitterm Schmerz, Ein Kind mit heißen Reuethränen Sich stürzt an seiner Mutter Herz: So führt zu seiner Jugend Hütten, Zu seiner Unschuld reinem Glück, Bom sernen Ausland fremder Sitten Den Flüchtling der Gesang zurück, In der Natur getreuen Armen Bon kalten Regeln zu erwarmen.

### Würde der Frauen.

Ehret die Frauen! sie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben, Flechten der Liebe beglückendes Band, Und in der Grazie züchtigem Schleier Nähren sie wachsam das ewige Feuer Schöner Gefühle mit heiliger Hand.

Ewig aus ber Wahrheit Schranken. Schweift bes Mannes wilbe Kraft; Unstät treiben die Gedanken Auf dem Meer der Leidenschaft; Gierig greift er in die Ferne, Rimmer wird sein Herz gestillt; Rastlos durch entlegne Sterne Jagt er seines Traumes Bild.

Aber mit zauberisch sesselndem Blide Winken die Frauen den Flüchtling zurücke, Warnend zurück in der Gegenwart Spur. In der Mutter bescheibener Hütte Sind sie geblieben mit schamhafter Sitte, Treue Töchter der frommen Natur.

Feindlich ist des Mannes Streben, Mit zermalmender Gewalt Geht der wilde durch das Leben, Ohne Rast und Ausenthalt. Was er schuf, zerstört er wieder, Nimmer ruht der Wünsche Streit, Nimmer, wie das haupt der hyder Ewig fällt und sich erneut.

Uber, zufrieden mit stillerem Ruhme, Brechen die Frauen des Augenblicks Blume, Rähren sie sorgsam mit liebendem Fleiß, Freier in ihrem gebundenen Wirken, Reicher, als er, in des Wissens Bezirken Und in der Dichtung unendlichem Kreis.

Streng und stolz, sich selbst genügend, Rennt des Mannes kalte Brust, Herzlich an ein Herz sich schmiegend, Nicht der Liebe Götterlust, Kennet nicht den Tausch der Seelen, Nicht in Thränen schmilzt er hin; Selbst des Lebens Kämpse stählen Harten Sinn.

Aber, wie leise vom Zephyr erschüttert, Schnell die äolische Harfe erzittert, Also die fühlende Seele der Frau. Zärtlich geängstigt vom Bilde der Qualen, Wallet der liebende Busen, es strahlen Berlend die Augen von himmlischem Thau.

In der Manner Herrschgebiete Gilt der Starte tropig Recht; Mit dem Schwert beweist der Scothe, Und der Perser wird zum Knecht. Es besehden sich im Grimme Die Begierden wild und roh, Und der Eris rauhe Stimme Waltet, wo die Charis sloh.

Alber mit sanft überrebender Bitte Führen die Frauen den Scepter der Sitte, Löschen die Zwietracht, die tobend entglüht, Lehren die Arafte, die feindlich sich hassen, Sich in der lieblichen Form zu umfassen, Und vereinen, was ewig sich slieht.

## hoffnnng.

Es reben und träumen die Menschen viel Bon bessern kunftigen Tagen; Nach einem glücklichen, goldenen Ziel Sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wird wieder jung, Doch der Mensch hofft immer Verbesserung.

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein, Sie umflattert ben frohlichen Knaben,

20

Den Jüngling lodet ihr Zauberschein, Sie wird mit dem Greis nicht begraben; Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf, Noch am Grabe pflanzt er — die Hoffnung auf.

Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn, Erzeugt im Gehirne des Thoren. Im Herzen kündet es laut sich an: Zu was Besserm sind wir geboren; Und was die innere Stimme spricht, Das täuscht die hossende Seele nicht.

# Die dentsche Muse.

Rein Augustisch Alter blühte, Reines Medicäers Güte Lächelte der deutschen Kunst; Sie ward nicht gepslegt vom Ruhme, Sie entsaltete die Blume Nicht am Strahl der Fürstengunst.

Von dem größten deutschen Sohne, Von des großen Friedrichs Throne Ging sie schuplos, ungeehrt. Rühmend darfs der Deutsche sagen, Höher darf das Herz ihm schlagen: Selbst erschuf er sich den Werth.

Darum steigt in höherm Bogen, Darum strömt in vollern Wogen Deutscher Barben Hochgesang; Und in eigner Fülle schwellend Und aus Herzens Tiesen quellend, Spottet er der Regeln Zwang. 8.

#### Der Sämann.

Siehe, voll Hoffnung vertraust du der Erde den goldenen Samen Und erwartest im Lenz fröhlich die keimende Saat. Nur in die Furche der Zeit bedenkst du dich Thaten zu streuen, Die, von der Weisheit gesät, still für die Ewigkeit blühn?

## Der Kanfmann.

Wohin segelt das Schiff? Es trägt sidonische Männer, Die von dem frierenden Nord bringen den Bernstein, das Jinn. Trag' es gnädig, Neptun, und wiegt es schonend, ihr Winde, In bewirthender Bucht rausch' ihm ein trinkbarer Quell. Euch, ihr Götter, gehört der Kausmann. Güter zu suchen Geht er, doch an sein Schiff knüpset das Gute sich an.

# Odnffens.

Alle Gewässer burchtreuzt, die Heimath zu sinden, Odosseus; Durch der Schla Gebell, durch der Charybde Gefahr, Durch die Schrecken des seindlichen Meers, durch die Schrecken des Landes,

Selber in Aides' Reich führt ihn die irrende Fahrt. Endlich trägt das Geschick ihn schlafend an Ithakas Ruste; Er erwacht und erkennt jammernd das Baterland nicht.

## Karthago.

Ausgeartetes Kind der bessern menschlichen Mutter, Das mit des Römers Gewalt paaret des Tyriers List! Aber jener beherrschte mit Kraft die eroberte Erde, Dieser belehrte die Welt, die er mit Klugheit bestahl, Sprich! was rühmt die Geschichte von dir? Wie der Römer erwarbst du Mit dem Eisen, was du tyrisch mit Golde regierst.

## Die Johanniter.

Herrlich kleidet sie euch, des Kreuzes surchtbare Rüstung, Wenn ihr, Löwen der Schlacht, Alkon und Rhodus beschützt, Durch die sprische Wüste den bangen Pilgrim geleitet Und mit der Cherubim Schwert steht vor dem heiligen Grab. Aber ein schönerer Schmuck umgibt euch, die Schürze des Wärters, Wenn ihr, Löwen der Schlacht, Söhne des edelsten Stamms, Dient an des Kranken Bett, dem Lechzenden Labung bereitet Und die niedrige Pflicht christlicher Milde volldringt. Religion des Kreuzes, nur du verknüpstest in einem Kranze der Demuth und Krast doppelte Palme zugleich!

## Dentsche Trene.

Um den Scepter Germaniens stritt mit Ludwig dem Baper Friedrich aus habsburgs Stamm, beibe gerufen jum Thron; Aber ben Auftrier führt, ben Jungling, bas neibische Kriegsglud In die Feffeln bes Feinds, ber ihn im Kampfe bezwingt. Mit bem Throne tauft er fich los, fein Wort muß er geben, Für den Sieger das Schwert gegen die Freunde zu ziehn; Aber was er in Banden gelobt, kann er frei nicht erfüllen; Siehe, da ftellt er aufs neu willig ben Banden sich bar. Tief gerührt umhalst ihn ber Feind, sie wechseln von nun an, Wie der Freund mit dem Freund, traulich die Becher des Mabls, Urm in Urme folummern auf einem Lager die Fürften, Da noch blutiger Saß grimmig bie Bölker zerfleischt. Gegen Friederichs beer muß Ludwig ziehen. Bum Dachter Baperns läßt er ben Feind, ben er bestreitet, jurud. "Wahrlich! So ift's! Es ist wirklich so! Man bat mir's geschrieben." Rief der Pontifer aus, als er die Kunde vernahm.

#### Columbus.

Steure, muthiger Segler! Es mag der Bit dich verhöhnen, Und der Schiffer am Steu'r senken die lässige Hand. Immer, immer nach West! Dort muß die Küste sich zeigen, Liegt sie doch deutlich und liegt schimnternd vor deinem Verstand. Traue dem leitenden Gott und folge dem schweigenden Weltmeer! Wär' sie noch nicht, sie stieg' jett aus den Fluthen empor. Wit dem Genius steht die Natur in ewigem Bunde; Was der eine verspricht, leistet die andre gewiß.

## pompeji und Berculanum.

Welches Wunder begibt sich? Wir flehten um trinkbare Quellen. Erbe, bich an, und was fendet bein Schoof uns herauf! Lebt es im Abgrund auch? Wohnt unter ber Lava verborgen Noch ein neues Geschlecht? Rehrt bas entflohne gurud? Griechen, Römer, o kommt! o feht, das alte Bompeji Kindet sich wieder, aufs neu bauet sich hercules' Stadt. Giebel an Giebel steigt, der raumige Porticus öffnet Seine Sallen, o eilt, ibn zu beleben, berbei! Aufgethan ist bas weite Theater, es sturze burch seine Sieben Mündungen fich fluthend die Menge berein. Mimen, wo bleibt ihr? hervor! Das bereitete Opfer vollende Atreus' Sohn, bem Dreft folge ber grausende Chor! Wohin führet ber Bogen bes Siegs? Erkennt ihr bas Forum? Bas für Gestalten sind bas auf bem curulischen Stubl? Traget, Lictoren, die Beile voran! Den Seffel besteige Richtend der Brator, der Reug' trete, ber Rlager por ibn. Reinliche Gaffen breiten fich aus, mit erbobetem Bflafter Riebet ber ichmalere Weg neben ben Saufern fich bin. Schütend fpringen die Dacher hervor, die zierlichen Rimmer Reihn um den einsamen Hof heimlich und traulich sich ber. Deffnet die Läden geschwind und die lange verschütteten Thuren! In die icaudrigte Nacht falle ber luftige Tag!

Siehe, wie rings um ben Rand die netten Bante fich behnen, Wie von buntem Gestein schimmernd bas Estrich fich bebt! Frisch noch erglänzt die Wand von heiter brennenden Karben. Wo ist der Künstler? Er warf eben den Binsel hinweg. Schwellender Früchte voll und lieblich geordneter Blumen Fasset der muntre Feston reizende Bildungen ein. Mit beladenem Korb schlüpft bier ein Amor vorüber, Emfige Benien bort teltern ben purpurnen Bein; Soch auf springt die Bacchantin im Tang, bort rubet fie schlummernd, Und der lauschende Faun bat fich nicht fatt noch gesehn. Flüchtig tummelt fie bier ben raschen Centauren, auf einem Anie nur schwebend, und treibt frisch mit dem Thyrsus ibn an. Anaben! mas faumt ihr? Berbei! Da stehn noch die iconen Geschirre. Frisch, ihr Madden, und schöpft in den etrurischen Krug! Steht nicht ber Dreifuß bier auf icon geflügelten Sphinren? Schüret das Reuer! Geschwind, Sklaven, bestellet den Berd! Rauft, bier geb' ich euch Müngen, vom machtigen Titus gepräget: Much noch die Wage liegt bier, febet, es fehlt tein Gewicht. Stedet bas brennende Licht auf ben zierlich gebildeten Leuchter. Und mit glanzendem Del fulle die Lampe fich an! Bas verwahret bies Raftchen? D febt, mas ber Bräutigam fenbet, Mädchen! Spangen von Gold, glanzende Baften zum Schmud. Rühret die Braut in das duftende Bad, bier stehn noch die Salben, Schminke find' ich noch bier in dem gehöhlten Kryftall. Aber wo bleiben die Manner? die Alten? Im ernsten Museum Liegt noch ein toftlicher Schat feltener Rollen gebäuft. Griffel findet ihr bier jum Schreiben, machferne Tafeln; Nichts ift verloren, getreu hat es die Erde bewahrt. Much die Benaten, fie ftellen fich ein, es finden fich alle Götter wieder; warum bleiben die Briefter nur aus? Den Caduceus schwingt ber zierlich geschenkelte Bermes, Und die Victoria fliegt leicht aus ber haltenden Sand. Die Altare, sie steben noch ba, o tommet, o gundet, Lang icon entbehrte ber Gott, gundet die Opfer ibm an!

:

#### Ilias.

Immer zerreißet ben Kranz bes Homer und zählet bie Bater Des vollendeten ewigen Berks! Hat es boch eine Mutter nur und die Büge ber Mutter, Deine unsterblichen Büge, Natur!

## Bens zu Bercules.

Deine Götterkraft war's, die dir Gottheit getrunken; Deine Götterkraft war's, die dir den Nektar errang.

## Die Antike an den nordischen Wanderer.

lleber Ströme hast du gesetzt und Meere durchschwommen, Ueber der Alpen Gebirg trug dich der schwindlichte Steg, Mich in der Rahe zu schaun und meine Schöne zu preisen, Die der begeisterte Ruf rühmt durch die staunende Welt; Und nun stehst du vor mir, du darsst mich heil'ge berühren, Aber bist du mir jest naher, und bin ich es dir?

## Die Bänger der Vorwelt.

Sagt, wo sind die Vortrefflichen hin, wo sind' ich die Sänger, Die mit dem lebenden Wort horchende Völker entzückt, Die vom Himmel den Gott, zum Himmel den Menschen gesungen Und getragen den Geist hoch auf den Flügeln des Liebs? Uch, noch leben die Sänger; nur fehlen die Thaten, die Lyra Freudig zu wecken, es sehlt, ach! ein empfangendes Ohr. Glückliche Dichter der glücklichen Welt! Von Munde zu Munde Flog, von Geschlecht zu Geschlecht euer empfundenes Wort. Wie man die Götter empfangt, so begrüßte jeder mit Andacht, Was der Genius ihm, redend und bildend, erschus.

An der Gluth des Gesangs entstammten des Hörers Gefühle, An des Hörers Gesühl nährte der Sänger die Gluth — Nährt' und reinigte sie! Der Glüdliche, dem in des Volkes Stimme noch hell zurück tönte die Seele des Lieds, Dem noch von außen erschien, im Leben, die himmlische Gottheit, Die der Neuere kaum, kaum noch im Herzen vernimmt.

## Die Antiken zu Paris.

Was der Griechen Kunst erschaffen, Mag der Franke mit den Wassen Führen nach der Seine Strand, Und in prangenden Museen Zeig' er seine Siegstrophäen Dem erstaunten Vaterland!

Ewig werben sie ihm schweigen, Nie von den Gestellen steigen In des Lebens frischen Reihn. Der allein besitzt die Musen, Der sie trägt im warmen Busen, Dem Bandalen sind sie Stein.

## Thekla.

Gine Beifterftimme.

Bo ich sei, und wo mich hingewendet, Als mein flücht'ger Schatten dir entschwebt? Hab' ich nicht beschlossen und geendet, Hab' ich nicht geliebet und gelebt?

Willst du nach den Nachtigallen fragen, Die mit seelenvoller Melodie Dich entzückten in bes Lenzes Tagen? Nur fo lang fie liebten, waren fie.

Ob ich den Berlorenen gefunden? Glaube mir, ich bin mit ihm vereint, Wo sich nicht mehr trennt, was sich verbunden, Dort, wo keine Thräne wird geweint.

Dorten wirst auch du uns wieder finden, Benn dein Lieben unserm Lieben gleicht; Dort ist auch der Bater frei von Sünden, Den der blut'ge Mord nicht mehr erreicht.

Und er fühlt, daß ihn kein Wahn betrogen, Als er aufwärts zu den Sternen fah; Denn wie jeder wägt, wird ihm gewogen; Wer es glaubt, dem ist daß Heil'ge nah.

Bort gehalten wird in jenen Räumen Jedem schinen gläubigen Gefühl; Bage du, zu irren und zu träumen, Hoher Sinn liegt oft in kind'schem Spiel.

## Das Mädden von Orleans.

Das eble Bild der Menscheit zu verhöhnen, Im tiefsten Staube wälzte dich der Spott; Krieg führt der Big auf ewig mit dem Schönen, Er glaubt nicht an den Engel und den Gott; Dem Herzen will er seine Schätze rauben, Den Wahn betriegt er und verlett den Glauben.

Doch, wie du selbst, aus kindlichem Geschlechte, Selbst eine fromme Schäferin, wie du, Reicht dir die Dichtkunst ihre Götterrechte, Schwingt sich mit der ewgen Sternen zu. Mit einer Glorie hat fie dich umgeben; Dich schuf bas Herz, bu wirft unfterblich leben.

Es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen Und das Erhabne in den Staub zu ziehn, Doch fürchte nicht! Es gibt noch schöne Herzen, Die für das Hohe, Herrliche entglühn. Den lauten Markt mag Momus unterhalten; Ein edler Sinn liebt edlere Gestalten.

#### Henie.

Auch das Schöne muß sterben! Das Menschen und Götter bezwinget, Nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus.

Ginmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher,
Und an der Schwelle noch, streng, rief er zurück sein Geschenk.

Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Wunde,
Die in den zierlichen Leid grausam der Eber gerist.

Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter,
Wann er, am stälschen Thor fallend, sein Schickal erfüllt.

Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töchtern des Nereus,
Und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn.

Siehe, da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle,
Daß das Schöne vergeht, daß das Bollkommene stirbt.

Uuch ein Klaglied zu sein im Mund der Gesiebten, ist herrlich,
Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.

# Der spielende Knabe.

Spiele, Kind, in der Mutter Schooß! Auf der heiligen Insel Findet der trübe Gram, sindet die Sorge dich nicht. Liebend halten die Arme der Mutter dich über dem Abgrund, Und in das fluthende Grab lächelst du schuldlos hinab. Spiele, liebliche Unschuld! Roch ist Arkadien um dich, Und die freie-Natur folgt nur dem fröhlichen Trieb; Noch erschafft sich die üppige Kraft erdichtete Schranken, Und dem willigen Muth sehlt noch die Pflicht und der Zweck. Spiele! Bald wird die Arbeit kommen, die hagre, die ernste, Und der gebietenden Pflicht mangeln die Lust und der Muth.

## Die Geschlechter.

Sieh in bem garten Rind zwei liebliche Blumen vereinigt, Jungfrau und Jungling, fie bedt beibe bie Anospe noch ju. Leise lost fich bas Band, es entzweien fich gart bie Naturen, Und von ber holben Scham trennet fich feurig die Rraft. Gonne bem Anaben zu fpielen, in milber Begierbe zu toben; Nur die gefättigte Kraft tehret zur Unmuth gurud. Mus der Anospe beginnt die doppelte Blume ju streben, Röftlich ift jede, boch stillt teine bein sehnendes Berg. Reizende Fülle schwellt der Jungfrau blühende Glieder, Aber der Stolz bewacht ftreng, wie der Gurtel, den Reig. Scheu, wie bas gitternbe Reb, bas ihr Born burch bie Balber verfolget, Fliebt fie im Mann nur den Feind, haffet noch, weil fie nicht liebt. Tropig ichauet und fühn aus finftern Wimpern ber Jungling, Und gehartet jum Rampf spannet bie Sehne fich an. Fern in der Speere Gewühl und auf die ftaubende Rennbahn Ruft ihn der lodende Ruhm, reißt ihn der brausende Muth. Jest beschütze bein Werk, Natur! Auseinander auf immer Fliebet, wenn du nicht vereinst, feindlich, mas ewig sich sucht. Aber da bift du, du Mächtige, icon, aus bem wildesten Streite Rufft du der Harmonie göttlichen Frieden bervor. Tief verstummet die lärmende Jagd, des rauschenden Tages Tosen verhallet, und leis sinken die Sterne berab. Seufzend flüstert bas Rohr, fanft murmelnd gleiten bie Bache, Und mit melodischem Lied füllt Philomela ben Sain. Was erreget zu Seufzern der Jungfrau steigenden Busen?

Jüngling, was füllet ven Blid schwellend mit Thränen vir an? Ach, sie suchet umsonst, was sie sanst anschmiegend umsasse, Und die schwellende Frucht beuget zur Erde die Last. Ruhelos strebend verzehrt sich in eigenen Flammen der Jüngling, Ach, der brennenden Gluth webet kein lindernder Hauch. Siehe, da sinden sie sich, es führet sie Amor zusammen, Und dem gestügelten Gott solgt der gestügelte Sieg. Göttliche Liebe, du bist's, die der Menschheit Blumen vereinigt! Ewig getrennt, sind sie doch ewig verbunden durch dich.

## Macht des Weibes.

Mächtig seid ihr, ihr seid's durch der Gegenwart ruhigen Zauber; Was die stille nicht wirkt, wirket die rauschende nie. Kraft erwart' ich vom Mann, des Gesetzes Würde behaupt' er; Aber durch Anmuth allein herrschet und herrsche das Weib. Manche zwar haben geherrscht durch des Geistes Macht und der Thaten; Aber dann haben sie dich, höchste der Kronen, entbehrt. Wahre Königin ist nur des Weibes weibliche Schönheit:
Wo sie sich zeige, sie herrscht, herrschet bloß, weil sie sich zeigt.

# Der Cang.

Siehe, wie schwebenden Schritts im Wellenschwung sich die Kaare Drehen! Den Boden berührt kaum der gestügelte Juß.
Seh' ich stüchtige Schatten, befreit von der Schwere des Leibes?
Schlingen im Mondlicht dort Elsen den luftigen Reihn?
Wie, vom Zephyr gewiegt, der leichte Rauch in die Luft fließt,
Wie sich leise der Kahn schaukelt auf silberner Fluth,
Hüpft der gelehrige Fuß auf des Takts melodischer Woge;
Säuselndes Saitengeton hebt den atherischen Leib.
Jest, als wollt' es mit Macht durchreißen die Kette des Tanzes,
Schwingt sich ein muthiges Paar dort in den dichtesten Reihn.

Schnell vor ihm ber entsteht ihm die Bahn, die hinter ihm schwindet, Die durch magische Sand öffnet und schließt sich ber Weg. Sieh! jest schwand es bem Blid; in wilbem Gewirr burcheinanber Stürzt ber zierliche Bau dieser beweglichen Welt. Rein, bort schwebt es frohlodend herauf, ber Anoten entwirrt fich; Rur mit verandertem Reig ftellet bie Regel fich ber. Ewig zerftort, es erzeugt fich ewig die brebenbe Schöpfung, Und ein stilles Gesetz lenkt ber Verwandlungen Spiel. Sprich, wie geschieht's, bag raftlos erneut bie Bilbungen schwanten, Und die Ruhe besteht in der bewegten Gestalt? Jeber ein Berricher, frei, nur bem eigenen Bergen gehorchet Und im eilenden Lauf findet bie einzige Bahn? Willst du es wissen? Es ift des Wohllauts machtige Gottheit, Die jum gefelligen Tang ordnet ben tobenben Sprung, Die, ber Nemesis gleich, an bes Rhythmus golbenem Zügel Lenkt die brausende Luft und die verwilderte gabmt. Und bir raufden umfonft die harmonieen des Weltalls? Dich ergreift nicht ber Strom biefes erhabnen Befangs? Nicht ber begeisternde Tatt, ben alle Wesen dir schlagen? Nicht ber wirbelnbe Tang, ber burch ben ewigen Raum Leuchtenbe Sonnen schwingt in fühn gewundenen Bahnen? Das bu im Spiele boch ehrst, fliebst bu im Sanbeln, bas Dag.

## Das Glück.

Selig, welchen die Götter, die gnädigen, vor der Geburt schon Liebten, welchen als Kind Benus im Arme gewiegt, Welchem Phödus die Augen, die Lippen Hermes gelöset, Und das Siegel der Macht Zeus auf die Stirne gedrückt! Ein erhabenes Loos, ein göttliches, ist ihm gefallen, Schon vor des Kampses Beginn sind ihm die Schläse bekränzt. Ihm ist, eh' er es lebte, das volle Leben gerechnet, Eh' er die Mühe bestand, hat er die Charis erlangt. Eroß zwar nenn' ich den Mann, der, sein eigner Bildner und Schöpfer,

Durch der Tugend Gewalt selber die Barze bezwingt; Aber nicht erzwingt er bas Glud, und mas ihm bie Charis Neidisch geweigert, erringt nimmer der ftrebende Muth. Bor Unwürdigem fann bich ber Wille, ber ernfte, bewahren, Alles Höchste, es kommt frei von den Göttern herab. Die Die Geliebte bich liebt, fo tommen Die himmlischen Gaben; Dben in Jupiters Reich herrscht, wie in Amors, die Gunft. Neigungen haben die Götter, sie lieben der grünenden Jugend Lodigte Scheitel, es giebt Freude Die Froblichen an. Nicht ber Sebende wird von ihrer Erscheinung beseligt, Ihrer Herrlichkeit Glanz hat nur der Blinde geschaut. Gern ermählen fie fich ber Ginfalt kindliche Seele, In das bescheidne Gefäß schließen fie Göttliches ein. Ungehofft sind sie ba und tauschen die stolze Erwartung, Reines Bannes Gewalt zwinget die Freien berab. Wem er geneigt, bem fendet ber Bater ber Menschen und Götter Seinen Adler berab, tragt ibn zu himmlischen Sohn. Unter die Menge greift er mit Eigenwillen, und welches Haupt ihm gefället, um bas flicht er mit liebender Sand Jett den Lorbeer und jett die herrschaftgebende Binde, Krönte boch felber ben Gott nur bas gewogene Glück. Bor bem Gludlichen ber tritt Phobus, ber pythische Sieger, Und der die Bergen bezwingt, Amor, der lächelnde Gott. Bor ihm ebnet Poseibon bas Meer, fanft gleitet bes Schiffes Riel, bas ben Cafar führt und sein allmächtiges Glud. Ihm zu Küßen legt sich ber Leu, das brausende Delphin Steigt aus ben Tiefen, und fromm beut es ben Ruden ibm an. Rurne bem Gludlichen nicht, bag ben leichten Sieg ihm bie Götter Schenken, daß aus ber Schlacht Benus ben Liebling entruckt. Ihn, ben die Lächelnde rettet, ben Göttergeliebten beneid' ich. Nenen nicht, bem fie mit Nacht bedt ben verbunkelten Blid. War er weniger herrlich, Achilles, weil ihm Sephäftos Selbst geschmiebet ben Schild und bas verberbliche Schwert, Weil um den sterblichen Mann der große Olymp sich beweget? Das verberrlichet ibn, baß ibn die Götter geliebt,

Daß fie sein Burnen geehrt und, Ruhm bem Liebling zu geben, Bellas' beftes Geschlecht fturzten zum Orfus binab. Burne ber Schönheit nicht, baß fie ichon ift, baß fie verbienftlos, Die ber Lilie Reld prangt burch ber Benus Geschent! Lag fie die Glüdliche fein; bu schauft fie, bu bift ber Beglückte! Wie fie ohne Berdienst glangt, so entgudet fie bich. Freue dich, daß die Gabe des Lieds vom himmel herabkommt, Daß ber Sanger bir fingt, was ihn die Muse gelehrt! Beil ber Gott ihn beseelt, fo wird er bem Borer gum Gotte; Beil er ber Glüdliche ift, tannft bu ber Selige fein. Auf dem geschäftigen Martt, da führe Themis die Wage, Und es meffe ber Lohn ftreng an ber Mube fich ab; Aber die Freude ruft nur ein Gott auf fterbliche Wangen, Do fein Bunder geschieht, ift fein Begludter ju febn. Alles Menschliche muß erft werben und wachsen und reifen, Und von Geftalt ju Geftalt führt es bie bilbenbe Beit; Aber bas Glüdliche fieheft bu nicht, bas Schone nicht werben, Fertig von Emigfeit ber fteht es vollendet vor bir. Jebe irdische Benus erfteht, wie die erfte bes himmels, Gine buntle Geburt, aus bem unendlichen Meer: Bie die erfte Minerva, fo tritt, mit der Aegis geruftet, Aus des Donnerers Haupt jeder Gedanke des Lichts.

## Der Genins.

"Glaub' ich," sprichst bu, "bem Bort, bas ber Beisheit Meister mich lebren,

"Das der Lehrlinge Schaar sicher und fertig beschwört?
"Kann die Wissenschaft nur zum wahren Frieden mich führen,
"Nur des Systemes Gedält stüßen das Glück und das Recht?
"Muß ich dem Tried mißtraun, der leise mich warnt, dem Gesehe,
"Das du selber, Natur, mir in den Busen geprägt,
"Bis auf die ewige Schrift die Schull ihr Siegel gedrücket
"Und der Formel Gesäß bindet den slücktigen Geist?

"Sage du mir's, du bist in diese Tiefen gestiegen, "Aus dem modrigten Grab kamft du erhalten zurud. "Dir ift bekannt, mas die Gruft der bunkeln Wörter bemabret, "Ob der Lebenden Trost dort bei den Mumien wohnt? "Muß ich ihn wandeln, ben nächtlichen Weg? Mir graut, ich bekenn' es! "Wandeln will ich ihn doch, führt er zu Wahrheit und Recht." — Freund, bu kennst boch die goldene Zeit? Es haben die Dichter Manche Sage von ihr rührend und findlich erzählt -Jene Zeit, ba bas Beilige noch im Leben gewandelt, Da jungfräulich und keusch noch bas Gefühl sich bewahrt, Da noch bas große Gefet, bas oben im Sonnenlauf waltet, Und verborgen im Gi reget den hüpfenden Bunkt, Noch ber Nothwendigkeit stilles Gefet, bas stätige, gleiche, Auch ber menschlichen Bruft freiere Wellen bewegt, Da nicht irrend ber Sinn und treu, wie ber Zeiger am Uhrwerk, Auf das Wahrhaftige nur, nur auf das Ewige wieß? -Da war tein Profaner, tein Gingeweibter gu feben, Was man lebendig empfand, ward nicht bei Todten gesucht: Gleich verständlich für jegliches Berg war die ewige Regel, Gleich verborgen ber Quell, bem fie belebend entfloß. Aber die gludliche Zeit ist dabin! Bermeffene Willtur hat der getreuen Natur göttlichen Frieden gestört. Das entweihte Gefühl ift nicht mehr Stimme ber Götter, Und bas Drakel verstummt in der entadelten Bruft. Nur in bem ftilleren Selbst vernimmt es ber bordenbe Beift noch. Und ben beiligen Sinn hütet bas mpstische Wort. Sier beschwört es ber Forscher, ber reines Bergens hinabsteigt. Und die verlorne Natur gibt ihm die Weisheit gurud. Saft bu, Gludlicher, nie ben ichugenben Engel verloren, Nie des frommen Instincts liebende Warnung verwirkt, Malt in dem teuschen Auge noch treu und rein sich die Wahrheit, Tönt ibr Rufen dir noch bell in der kindlichen Bruft. Schweigt noch in bem gufriednen Gemuth bes 3weifels Emporung, Wird sie, weißt bu's gewiß, schweigen auf ewig, wie heut, Wird ber Empfindungen Streit nie eines Richters bedürfen,

Nie den hellen Berstand trüben das tückische Herz — D dann gehe du hin in deiner töstlichen Unschuld!
Dich kann die Wissenschaft nichts lehren. Sie lerne von dir!
Jenes Geseh, das mit ehrnem Stad den Sträubenden lenket,
Dir nicht gilt's. Was du thust, was dir gefüllt, ist Geseh,
Und an alle Geschlechter ergeht ein göttliches Machtwort:
Was du mit heiliger Hand bildest, mit heiligem Mund
Nedest, wird den erstaunten Sinn allmächtig bewegen;
Du nur merkst nicht den Gott, der dir im Busen gebeut,
Nicht des Siegels Gewalt, das alle Geister dir beuget,
Einsach gehst du und still durch die eroberte Welt.

## Der philosophische Egoift.

haft du den Säugling gesehn, der, undewußt noch der Liebe, Die ihn wärmet und wiegt, schlasend von Arme zu Arm Wandert, dis dei der Leidenschaft Ruf der Jüngling erwachet, Und des Bewußtseins Blit dämmernd die Welt ihm erhellt? Hast du die Mutter gesehn, wenn sie süßen Schlummer dem Liebling Kauft mit dem eigenen Schlaf und für das träumende sorgt, Mit dem eigenen Leben ernährt die zitternde Flamme, Und mit der Sorge selbst sich für die Sorge belohnt? Und du lästerst die große Natur, die, dald Kind und bald Mutter, Jest empfänget, jest gibt, nur durch Bedürfniß besteht? Selbstgenügsam willst du dem schönen Ring dich entziehen, Der Geschöpf an Geschöpf reiht in vertraulichem Bund? Willst, du Armer, stehen altein und allein durch dich selber, Wenn durch der Kräfte Tausch selbst das Unendliche steht?

## Die Worte des Glaubens.

Drei Worte nenn' ich euch, inhaltschwer, Sie geben von Munde zu Munde; Doch stammen sie nicht von außen her, Das herz nur gibt davon Kunde. Dem Menschen ist aller Werth geraubt, Wenn er nicht mehr an die drei Worte glaubt.

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, Und würd' er in Ketten geboren, Laßt euch nicht irren des Pöbels Geschrei, Nicht den Mißbrauch rasender Thoren! Bor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, Bor dem freien Menschen erzittert nicht!

Und die Tugend, sie ist kein leerer Schall, Der Mensch kann sie üben im Leben, Und sollt' er auch straucheln überall, Er kann nach der göttlichen streben, Und was kein Verstand der Verständigen sieht, Das übet in Einfalt ein kindlich Gemuth.

Und ein Gott ift, ein heiliger Wille lebt, Wie auch der menschliche wanke; Hoch über der Zeit und dem Raume webt Lebendig der höchste Gedanke, Und ob alles in ewigem Wechsel kreist, Es beharret im Wechsel ein ruhiger Geist.

Die drei Worte bewahret euch, inhaltschwer,
Sie pflanzet von Munde zu Munde,
Und stammen sie gleich nicht von außen her,
Euer Junres gibt davon Kunde.
Dem Menschen ist nimmer sein Werth geraubt,
So lang er noch an die drei Worte glaubt.

# Die Worte des Wahns.

Drei Worte hört man, bebeutungschwer, Im Munde der Guten und Besten. Sie schallen vergeblich, ihr Klang ist leer, Sie können nicht helsen und trösten. Verscherzt ist dem Menschen des Lebens Frucht, So lang er die Schatten zu haschen sucht.

So lang er glaubt an die goldene Zeit, Wo das Rechte, das Gute wird siegen — Das Rechte, das Gute führt ewig Streit, Nie wird der Jeind ihm erliegen, Und erstickst du ihn nicht in den Lüsten frei, Stets wächst ihm die Kraft auf der Erde neu.

So lang er glaubt, daß das buhlende Glüd Sich dem Eveln vereinigen werde — Dem Schlechten folgt es mit Liebesblid; Nicht dem Guten gehöret die Erde, Er ist ein Fremdling, er wandert aus Und suchet ein unvergänglich Haus.

So lang er glaubt, daß dem ird'schen Berstand Die Wahrheit je wird erscheinen — Ihren Schleier hebt keine sterbliche Hand; Wir können nur rathen und meinen. Du kerkerst den Geist in ein tönend Wort, Doch der freie wandelt im Sturme fort.

Drum, edle Seele, entreiß dich dem Wahn, Und den himmlischen Glauben bewahre! Was kein Ohr vernahm, was die Augen nicht sahn, Es ist dennoch das Schöne, das Wahre! Es ist nicht draußen, da sucht es der Thor; Es ist in dir, du bringst es ewig hervor.

## Spruche des Confucius.

1.

Dreisach ist der Schritt der Zeit: Zögernd kommt die Zukunst hergezogen, Pseilschnell ist das Jest entslogen, Ewig still steht die Vergangenheit.

Keine Ungebuld bestügelt Ihren Schritt, wenn sie verweilt. Keine Furcht, tein Zweifeln zügelt Ihren Lauf, wenn sie enteilt. Keine Reu, tein Zaubersegen Kann die Stehende bewegen.

Möchteft du beglückt und weise Endigen des Lebens Reise, Nimm die Zögernde zum Rath, Nicht zum Werkzeug deiner That. Wähle nicht die Fliehende zum Freund, Richt die Bleibende zum Feind.

2.

Dreisach ist des Raumes Maß: Rastlos sort ohn' Unterlaß Strebt die Länge; sort ins Weite Endlos gießet sich die Breite; Grundlos sentt die Tiese sich.

Dir ein Bild find sie gegeben: Raftlos vorwärts mußt du streben, Rie ermüdet stille stehn, Billst du die Bollendung sehn; Mußt ins Breite dich entsalten, Soll sich dir die Welt gestalten; In die Tiefe mußt du steigen, Soll sich dir das Wesen zeigen. Rur Beharrung führt zum Ziel, Rur die Fülle führt zur Klarheit, Und im Abgrund wohnt die Wahrheit.

## Licht und Wärme.

Der besser Mensch tritt in die Welt Mit fröhlichem Bertrauen; Er glaubt, was ihm die Seele schwellt, Auch außer sich zu schauen, Und weiht, von colem Eiser warm, Der Wahrheit seinen treuen Arm.

Doch alles ift so klein, so eng; Hat er es erst ersahren, Da sucht er in dem Weltgedrung Sich selbst nur zu bewahren; Das Herz, in kalter, stolzer Ruh, Schließt endlich sich der Liebe zu.

Sie geben, ach! nicht immer Gluth, Der Wahrheit helle Strahlen. Wohl denen, die des Wissens Gut Nicht mit dem Herzen zahlen. Drum paart zu eurem schönsten Glück Mit Schwärmers Ernst des Weltmanns Vlick!

# Breite und Ticfe.

Es glänzen Viele in der Welt, Sie wissen von allem zu sagen, Und wo was reizet und wo was gefällt, Man kann es bei ihnen erfragen; Man dächte, hört man sie reden laut, Sie hätten wirklich erobert die Braut.

Doch gehn fie aus der Welt ganz still, Ihr Leben war verloren. Wer etwas Treffliches leisten will, Hätt' gern was Großes geboren, Der sammle still und unerschlafft Im kleinsten Punkte die höchste Kraft.

Der Stamm erhebt sich in die Luft Mit üppig prangenden Zweigen; Die Blätter glänzen und hauchen Duft, Doch können sie Früchte nicht zeugen; Der Kern allein im schmalen Raum Berbirgt den Stolz des Waldes, den Baum.

# Die Sührer des Lebens.

Zweierlei Genien sind's, die dich durchs Leben geleiten.

Bohl dir, wenn sie vereint helsend zur Seite dir stehn!

Mit erheiterndem Spiel verkurzt dir der eine die Reise,
Leichter an seinem Arm werden dir Schässal und Pflicht.

Unter Scherz und Gespräch begleitet er dis an die Kluft dich,
Wo an der Ewigkeit Meer schaudernd der Sterbliche steht.
Hier empfängt dich entschlossen und ernst und schweigend der andre,
Trägt mit gigantischem Arm über die Tiese dich hin.
Nimmer widme dich einem allein! Vertraue dem erstern
Deine Würde nicht an, nimmer dem andern dein Elück!

# Archimedes und der Schüler.

Bu Archimedes tam ein wißbegieriger Jüngling. "Weihe mich," sprach er zu ihm, "ein in die göttliche Kunft,

٠.

Die so herrliche Frucht bem Baterlande getragen Und die Mauern der Stadt vor der Sambuca <sup>1</sup> beschützt!" "Göttlich nennst du die Kunst? Sie ist's," versetzte der Weise; "Aber das war sie, mein Sohn, eh sie dem Staat noch gedient. Willst du nur Früchte von ihr, die kann auch die sterbliche zeugen; Wer um die Göttin freit, suche in ihr nicht das Weib."

'Anmertung bes Berfaffers bei ber erften Ausgabe. Der Name einer Belagerungsmafchine, beren fich Marcelus gegen Spratus bebiente.

# Menschliches Wiffen.

Weil du liesest in ihr, was du selber in sie geschrieben, Weil du in Gruppen fürs Aug' ihre Erscheinungen reihst, Deine Schnüre gezogen auf ihrem unendlichen Felde, Wähnst du, es sasse deist ahnend die große Natur. So beschreibt mit Figuren der Astronome den Himmel, Daß in dem ewigen Naum leichter sich sinde der Blick, Knüpft entlegene Sonnen, durch Siriussernen geschieden, Aneinander im Schwan und in den Hörnern des Stiers. Aber versteht er darum der Sphären mystische Tänze, Weil ihm das Sternengewölb sein Planiglobium zeigt?

## Die zwei Tugendwege.

Zwei sind der Wege, auf welchen der Mensch zur Tugend emporstrebt; Schließt sich der eine dir zu, thut sich der andre dir auf. Handelnd erringt der Glückliche sie, der Leidende duldend.
Wohl ihm, den sein Geschick liebend auf beiden geführt!

## Würden.

Wie die Saule des Lichts auf des Baches Welle sich spiegelt — Hell, wie von eigener Gluth, flammt der vergoldete Saum;

Aber die Well' entführet der Strom, durch die glänzende Straße Drängt eine andre sich schon, schnell, wie die erste, zu sliehn — So beleuchtet der Würden Glanz den sterblichen Menschen; Nicht er selbst, nur der Ort, den er durchwandelte, glänzt.

# Benith und Nadir.

Wo du auch wandelst im Raum, es knüpft dein Zenith und Nadir An den Himmel dich an, dich an die Achse der Welt. Wie du auch handelst in dir, es berühre den Himmel der Wille, Durch die Achse der Welt gebe die Richtung der That!

## Die idealische Freiheit.

Aus dem Leben heraus sind der Wege zwei dir geöffnet; Zum Jocale führt einer, der andre zum Tod. Siehe, daß du bei Zeit noch frei auf dem ersten entspringest, Ehe die Karze mit Zwang dich auf dem andern entführt.

## Das Kind in der Wiege.

Blüdlicher Säugling! Dir ift ein unenblicher Raum noch die Wiege. Werbe Mann, und dir wird eng die unendliche Welt.

## Das Unwandelbarc.

"Unaufhaltsam enteilet die Zeit." — Sie sucht das Beständ'ge. Sei getreu, und du legst ewige Fesseln ihr an.

## Theophanie.

Zeigt sich ber Glüdliche mir, ich vergesse die Götter des himmels; Aber sie stehn vor mir, wenn ich den Leidenden seb'.

## Das Söchste.

Suchst du das Höchste, das Größte? Die Pflanze kann es dich lehren. Was sie willenlos ist, sei du es wollend — das ist's!

# Unfterblichkeit.

Bor bem Tod erschrickst bu! Du wunscheft, unsterblich zu leben? Leb' im Ganzen! Wenn bu lange babin bist, es bleibt.

## Votivtafeln.

Bas der Gott mich gelehrt, was mir durchs Leben geholfen, Häng' ich, dankbar und fromm, hier in dem Heiligthum auf.

#### Die berichiebene Bestimmung.

Millionen beschäftigen sich, daß die Gattung bestehe; Aber durch Wenige nur pflanzet die Menschheit sich fort. Tausend Keime zerstreuet der Herbst, doch bringet kaum einer Früchte; zum Element kehren die meisten zurück. Aber entsaltet sich auch nur einer, einer allein streut Eine lebendige Welt ewiger Bildungen aus.

#### Das Belebenbe.

Rur an bes Lebens Gipfel, ber Blume, gundet fich Reues In ber organischen Welt, in der empfindenden an.

## Zweierlei Birfungearten.

Wirfe Gutes, bu nahrft ber Menfcheit göttliche Pflanze; Bilbe Schönes, bu ftreuft Reime ber göttlichen aus.

## Unterfcieb ber Stände.

Abel ift auch in ber fittlichen Welt. Gemeine Raturen Bahlen mit bem, mas fie thun, eble mit bem, mas fie finb.

#### Das Berthe und Bürdige.

Haft du etwas, so theile mir's mit, und ich zahle, was recht ist; Bift du etwas, o dann tauschen die Seelen wir aus.

## Die moralifde Rraft.

Kannst du nicht schon empfinden, dir bleibt doch, vernunftig zu wollen Und als ein Geist zu thun, was du als Mensch nicht vermagst.

## Mittheilung.

Aus ber schlechteften hand kann Wahrheit machtig noch wirken; Bei dem Schönen allein macht das Gefäß ben Gehalt.

#### 9Tn \*

Theile mir mit, was du weißt; ich werd' es dankbar empfangen. Aber du gibst mir dich selbst; damit verschone mich, Freund!

#### Mn \*\*

Du willst Wahres mich lehren? Bemühe dich nicht! Richt die Sache Will ich durch dich, ich will dich durch die Sache nur sehn. . .

#### Au \*\*\*

Dich erwähl' ich jum Lehrer, jum Freund. Dein lebendiges Bilben Lehrt mich, bein lehrendes Wort rühret lebendig mein Herz.

#### Jetige Generation.

War es immer wie jest? Ich kann das Geschlecht nicht begreifen. Nur das Alter ift jung, ach! und die Jugend ift alt.

#### Un die Mufe.

Was ich ohne dich wäre, ich weiß es nicht — aber mir grauet, Seh' ich, was ohne dich Hundert' und Tausende sind.

#### Der gelehrte Arbeiter.

Nimmer labt ihn bes Baumes Frucht, ben er mühsam erziehet; . Nur ber Geschmack genießt, was die Gelehrsamkeit pflanzt.

## Bflicht für Jeben.

Immer strebe zum Ganzen, und tannst du selber tein Ganzes Werben, als bienendes Glied schließ' an ein Ganzes bich an.

## Anfgabe.

Reiner sei gleich bem andern, boch gleich sei jeber bem Höchsten! Wie bas zu machen? Es sei jeber vollendet in sich.

## Das eigne Ibeal.

Allen gehört, was du denkst; bein eigen ist nur, was du fühlest. Soll er dein Eigenthum sein, sühle den Gott, den du denkst.

#### An die Muftifer.

Das ist eben das wahre Geheimniß, das allen vor Augen Liegt, euch ewig umgibt, aber von keinem gesehn.

#### Der Schlüffel.

Willft du bich felber erkennen, so sieh, wie die andern es treiben. Willft du die andern verstehn, blid' in dein eigenes Herz.

#### Der Aufpaffer.

Strenge, wie mein Gewissen, bemerkst bu, wo ich gesehlet: Darum hab' ich bich stets, wie — mein Gewissen, geliebt.

#### Beisheit und Alngheit.

Willft du, Freund, die erhabensten Höhn der Weisheit ersliegen, Wag' es auf die Gefahr, daß dich die Klugheit verlacht. Die Kurzstchtige sieht nur das Ufer, das dir zurücklieht, Jenes nicht, wo dereinst landet dein muthiger Flug.

## Die Uebereinstimmung.

Wahrheit suchen wir beibe, du außen im Leben, ich innen In dem Herzen, und so findet sie jeder gewiß. Ist das Auge gesund, so begegnet es außen dem Schöpfer; Ist es das Herz, dann gewiß spiegelt es innen die Welt.

## Politische Lehre.

Alles sei recht, was du thust; doch dabei laß es bewenden, Freund, und enthalte dich ja, alles, was recht ist, zu thun. Wahrem Eifer genügt, daß das Borhandne vollkommen Sei; der falsche will stets, daß das Bollsommene sei.

#### Majeftas populi.

Majestät der Menschennatur! dich soll ich beim Hausen Suchen? Bei Wenigen nur hast du von jeher gewohnt. Einzelne Wenige zählen, die übrigen Alle sind blinde Nieten; ihr leeres Gewühl hüllet die Treffer nur ein.

₹, ・・・

#### An einen Beltverbefferer.

"Alles opfert' ich hin," sprichst du, "der Menschheit zu helsen; Eitel war der Ersolg, Haß und Versolgung der Lohn." — Soll ich dir sagen, Freund, wie ich mit Menschen es halte? Traue dem Spruche! Noch nie hat mich der Führer getäuscht. Von der Menschheit — du kannst von ihr nie groß genug denken; Wie du im Busen sie trägst, prägst du in Thaten sie aus. Uuch dem Menschen, der dir im engen Leben begegnet, Neich' ihm, wenn er sie mag, freundlich die helsende Hand. Nur für Regen und Thau und fürs Wohl der Menschengeschlechter Laß du den himmel, Freund, sorgen, wie gestern, so heut.

## Meine Antipathie.

Herzlich ist mir das Laster zuwider, und doppelt zuwider Ist mir's, weil es so viel schwaßen von Tugend gemacht. "Wie, du hassest die Tugend?" — Ich wollte, wir übten sie alle, Und so spräche, will's Gott, serner kein Mensch mehr davon.

#### Un die Aftronomen.

Schwaßet mir nicht so viel von Nebelsteden und Sonnen; Ist die Natur nur groß, weil sie zu zählen euch gibt? Euer Gegenstand ist der erhabenste freilich im Raume; Aber, Freunde, im Raum wohnt das Erhabene nicht.

#### Aftronomische Schriften.

So unermeßlich ift, so unendlich erhaben ber himmel! Aber der Kleinigkeitsgeift zog auch den himmel herab.

#### Der befte Staat.

"Woran erkenn' ich den besten Staat?" Woran du die beste Fraukennst — daran, mein Freund, daß man von beiden nicht spricht.

#### Mein Glaube.

Welche Religion ich bekenne? Keine von allen, Die du mir nennst. — Und warum keine? Aus Religion.

#### Inneres und Menferes.

"Gott nur siehet das Herz." — Drum eben, weil Gott nur das Herz sieht, Sorge, daß wir doch auch etwas Erträgliches sehn.

#### Freund und Feind.

Theuer ift mir der Freund, doch auch den Feind kann ich nützen; Beigt mir der Freund, was ich kann, lehrt mich der Feind, was ich soll.

## Licht und Farbe.

Wohne, du ewiglich Eines, bort bei dem ewiglich Einen! Farbe, du wechselnde, komm freundlich zum Menschen herab!

## Shone Individualität.

Einig sollst du zwar sein, doch Eines nicht mit dem Ganzen. Durch die Vernunft bist du Eins, einig mit ihm durch das Herz. Stimme des Ganzen ist deine Vernunft, dein Herz bist du selber: Wohl dir, wenn die Vernunft immer im Herzen dir wohnt.

#### Die Mannichfaltigfeit.

Viele find gut und verständig; doch zählen für Einen nur Alle, Denn sie regiert der Begriff, ach! nicht das liebende Herz. Traurig herrscht der Begriff, aus tausendsach wechselnden Formen Bringet er dürftig und leer ewig nur eine hervor; Aber von Leben rauscht es und Lust, wo bildend die Schönheit Herrschet; das ewige Eins wandelt sie tausendsach neu.

#### Die brei Mter ber Ratur.

Leben gab ihr die Fabel, die Schule hat fie entseelet, Schaffendes Leben aufs neu gibt die Vernunft ihr zurud.

#### Der Genine.

Wiederholen zwar kann der Berstand, was da schon gewesen; Was die Natur gebaut, bauet er wählend ihr nach. Ueber Natur hinaus baut die Bernunft, doch nur in das Leere. Du nur, Genius, mehrst in der Natur die Natur.

## Der Nachahmer.

Gutes aus Gutem, das kann jedweder Berständige bilden; Aber der Genius ruft Gutes aus Schlechtem hervor. An Gebildetem nur darfst du, Nachahmer, dich üben; Selbst Gebildetes ist Stoff nur dem bildenden Geist.

#### Genialität.

Wodurch gibt sich der Genius tund? Wodurch sich der Schöpfer Kund gibt in der Natur, in dem unendlichen All. Klar ist der Uether und doch von unermeßlicher Tiefe, Offen dem Aug', dem Verstand bleibt er doch ewig geheim.

#### Die Forfder.

Alles will jest den Menschen von innen, von außen ergründen; Wahrheit, wo rettest du dich hin vor der wüthenden Jagd? Dich zu sangen, ziehen sie aus mit Nehen und Stangen; Aber mit Geistestritt schreitest du mitten hindurch.

#### Die fdmere Berbindung.

Barum will fich Geschmad und Genie so selten vereinen? Jener fürchtet die Kraft, Dieses verachtet ben Zaum.

#### Correctheit.

Frei von Tadel zu fein, ist der niedrigste Grad und der höchste; Denn nur die Ohnmacht führt oder die Größe dazu.

#### Das Maturgefes.

So war's immer, mein Freund, und so wird's bleiben: die Ohnmacht hat die Regel für sich, aber die Kraft den Erfolg.

#### Wahl.

Kannst du nicht Allen gefallen durch deine That und dein Kunstwerf, Mach' es Wenigen recht; Vielen gefallen ist schlimm.

## Tontunft.

Leben athme die bilbende Kunft, Geist fordr' ich vom Dichter; Aber die Scele spricht nur Polyhymnia aus.

#### Sprache.

Warum tann der lebendige Geist dem Geist nicht erscheinen? Spricht die Seele, so spricht, ach! schon die Seele nicht mehr.

#### Dritte Periobe.

#### An den Dichter.

Laß die Sprache dir sein, was der Körper den Liebenden. Er nur Ist's, der die Wesen trennt, und der die Wesen vereint.

#### Der Meifter.

Jeden anderen Meister erkennt man an dem, was er ausspricht; Bas er weise verschweigt, zeigt mir den Meister bes Styls.

#### Der Gürtel.

In dem Gürtel bewahrt Aphrodite der Reize Geheimniß: Bas ihr den Zauber verleiht, ift, was sie bindet, die Scham.

#### Dilettant.

Weil ein Vers dir gelingt in einer gebildeten Sprache, Die für dich dichtet und benkt, glaubst bu schon Dichter zu sein?

## Die Runftidwäter.

Gutes in Kunften verlangt ihr? Seib ihr benn murbig bes Guten, Das nur ber ewige Krieg gegen euch felber erzeugt?

## Die Bhitofophicen.

Belde wohl bleibt von allen den Philosophieen? Ich weiß nicht. Aber die Philosophie, hoff ich, soll ewig bestehn.

#### Die Gnuft ber Mufen.

Mit dem Philister stirbt auch sein Ruhm. Du, himmlische Muse, Trägst, die dich lieben, die du liebst, in Mnemospnens Schooß.

#### Der Homernstopf als Siegel.

Treuer alter homer, bir vertrau' ich das zarte Geheimniß; Um der Liebenden Glück wisse ber Sanger allein.

## Die beste Staatsverfassung.

Diese nur kann ich bafür erkennen, die jedem erleichtert Gut zu denken, doch nie, daß er so denke, bedarf.

## An die Gesetgeber.

Sehet immer voraus, daß der Mensch im Ganzen das Rechte Will; im Einzelnen nur rechnet mir niemals darauf.

## Das Chrwürdige.

Shret ihr immer das Ganze; ich kann nur Ginzelne achten: Immer in Einzelnen nur hab' ich das Ganze erblickt.

# Falscher Studiertrieb.

D, wie viel neue Feinde der Wahrheit! Mir blutet die Seele, Seh' ich das Eulengeschlecht, das zu dem Lichte sich drängt.

# Quelle der Verjüngung.

Glaubt mir, es ist kein Mährchen, die Quelle der Jugend, sie rinnet Wirklich und immer. Ihr fragt, wo? In der dichtenden Kunft.

## Der Naturkreis.

Alles, du Ruhige, schließt sich in beinem Reiche: so kehret Auch zum Kinde der Greis kindisch und kindlich zurud.

₹.

# Der Genins mit der umgekehrten Jackel.

Lieblich sieht er zwar aus mit seiner erloschenen Fadel; Aber, ihr Herren, ber Tob ift so afthetisch boch nicht.

# Tugend des Weibes.

Tugenden brauchet der Mann, er stürzet sich wagend ins Leben, Tritt mit dem stärkeren Glück in den bedenklichen Kampf. Eine Tugend genüget dem Weib; sie ist da, sie erscheinet Lieblich dem Herzen, dem Aug' lieblich erscheine sie stets!

# Die schönste Erscheinung.

Sahest du nie die Schönheit im Augenblide des Leidens, Niemals hast du die Schönheit gesehn. Sahst du die Freude nie in einem schönen Gesichte,

Niemals hast du die Freude gesehn.

## forum des Weibes.

Frauen, richtet mir nie bes Mannes einzelne Thaten; Aber über ben Mann sprechet bas richtenbe Wort!

# Weibliches Urtheil.

Männer richten nach Gründen; des Weibes Urtheil ist seine Liebe; wo es nicht liebt, hat schon gerichtet das Weib.

## Das weibliche Ideal.

#### An Amanda.

Ueberall weichet das Weib dem Manne; nur in dem Höchsten Weichet dem weiblichsten Weib immer der männlichste Mann.
Was das Höchste mir sei? Des Sieges ruhige Klarheit,
Wie sie von deiner Stirn, holde Umanda, mir strahlt.
Schwimmt auch die Wolke des Grams um die hetter glänzende Scheibe,
Schöner nur malt sich das Bild auf dem vergoldeten Duft.
Dünke der Mann sich frei! Du bist es; denn ewig nothwendig
Weißt du von keiner Wahl, keiner Nothwendigkeit mehr.
Was du auch gibst, stets gibst du dich ganz; du dit ewig nur Gines,
Auch dein zartester Laut ist dein harmonisches Selbst.
Hier ist ewige Jugend bei niemals versiegender Fülle,
Und mit der Blume zugleich brichst du die goldene Frucht.

## Erwartung und Erfüllung.

In den Ocean schifft mit tausend Masten ber Jüngling; Still, auf gerettetem Boot, treibt in den hafen ber Greis.

# Das gemeinsame Schicksal.

Siehe, wir haffen, wir streiten, es trennet uns Neigung und Meinung; Aber es bleichet inbes bir sich bie Loce, wie mir.

# Menschliches Wirken.

An dem Eingang der Bahn liegt die Unendlichkeit offen, Doch mit dem engesten Kreis höret der Beiseste auf.

#### Der Vater.

Wirke, so viel du willst, du stehest doch ewig allein da, Bis an das All die Natur dich, die gewaltige, knüpft.

## Liebe und Begierde.

Recht gesagt, Schlosser! Man liebt, was man hat, man begehrt, was man nicht hat; Denn nur das reiche Gemüth liebt, nur das arme begehrt.

## Güte und Größe.

Nur zwei Tugenden gibt's. O, wären sie immer vereinigt, Immer die Gute auch groß, immer die Größe auch gut!

# Die Triebfedern.

Immer treibe die Furcht ben Staven mit eifernem Stabe; Freude, fuhre bu mich immer an rosigtem Banb!

## Naturforscher

unb

#### Tranfcendental = Philofophen.

Feindschaft sei zwischen euch! Noch kommt bas Bundniß zu frühr; Wenn ihr im Suchen euch trennt, wird erst die Wahrheit erkannt.

### Deutscher Genius.

Ringe, Deutscher, nach römischer Kraft, nach griechischer Schönheit! Beides gelang dir; doch nie glückte der gallische Sprung.

### Aleinigkeiten.

### Der epifche Begameter.

Schwindelnd trägt er dich fort auf rastlos strömenden Wogen, hinter dir siehst du, du siehst vor dir nur himmel und Meer.

### Das Difticon.

Im herameter steigt des Springquells fluffige Säule, Im Bentameter drauf fällt fie melodisch herab.

### Die achtzeilige Stanze.

Stanze, dich schuf die Licbe, die zärtlich schmachtende — breimal Fliebest du schamhaft und kehrst breimal verlangend zurud.

### Der Obelist.

Aufgerichtet hat mich auf hohem Gestelle der Meister. Stehe, sprach er, und ich steh' ihm mit Kraft und mit Lust.

### Der Triumphbogen.

Fürchte nicht, sagte der Meister, des himmels Bogen; ich stelle Dich unendlich, wie ihn, in die Unendlichkeit bin.

### Die fcone Brude.

Unter mir, über mir rennen die Wellen, die Bagen, und gütig Gönnte ber Meifter mir felbst, auch mit hinüber zu gehn.

### Das Thor.

Schmeichelnd lode das Thor den Wilden herein zum Gesetze; Froh in die freie Natur führ' es den Bürger heraus!

### Die Beterefirche.

Suchst du das Unermeßliche hier, du hast dich geirret Meine Größe ist die, größer zu machen dich selbst.

# Dentschland und feine Surften.

Große Monarchen erzeugtest du und bist ihrer würdig, Den Gebietenden macht nur der Gehorchende groß. Aber versuch' es, o Deutschland, und mach' es deinen Beherrschern Schwerer, als Könige groß, leichter, nur Menschen zu sein.

# Au die Proselytenmacher.

Nur ein Beniges Erbe beding' ich mir außer der Erbe, Sprach der göttliche Mann, und ich bewege sie leicht. Einen Augenblick nur vergönnt mir, außer mir selber Mich zu begeben, und schnell will ich der Eurige sein.

## Das Verbindungsmittel.

Wie verfährt die Natur, um hohes und Niedres im Menschen Bu verbinden? Sie stellt Eitelleit zwischen hinein.

## Der Beitpunkt.

Sine große Spoche hat das Jahrhundert geboren; Aber der große Moment findet ein kleines Geschlecht.

# Deutsches Luftspiel.

Thoren hatten wir wohl, wir hatten Fragen die Menge; Leider helfen fie nur selbst zur Komödie nichts.

### Buchhändler - Anzeige.

Richts ift der Menscheit so wichtig, als ihre Bestimmung zu tennen: Um zwöls Groschen Courant wird sie bei mir jest verkauft.

# Gefährliche Nachfolge.

Freunde, bedenket euch wohl, die tiefere, kühnere Wahrheit Laut zu sagen; sogleich stellt man sie euch auf den Kopf.

# Griechheit.

Kaum hat bas kalte Fieber ber Gallomanie uns verlassen, Bricht in der Gräkomanie gar noch ein hitiges aus. Griechheit, was war sie? Verstand und Maß und Klarheit! Drum bächt' ich,

Etwas Gebuld noch, ihr Herrn, eh' ihr von Griechheit uns sprecht! Eine würdige Sache versechtet ihr; nur mit Verstande, Bitt' ich, daß sie zum Spott und zum Gelächter nicht wird.

# Die Sonntagskinder.

Jahre lang bildet der Meister und kann sich nimmer genug thun; Dem genialen Geschlecht wird es im Traume beschert. Bas sie gestern gesernt, das wollen sie heute schon sehren; Uch, was haben die Herrn doch für ein kurzes Gedärm!

# Die Philosophen..

Lehrling.

Gut, daß ich euch, ihr Herrn, in pleno beisammen hier finde; Denn das Gine, was noth, treibt mich herunter zu euch.

#### Dritte Periode.

#### Ariftoteles.

Gleich zur Sache, mein Freund! Wir halten bie Jenaer Zeitung hier in der Hölle und find längst schon von allem belehrt.

### Lehrling.

Defto besser! so gebt mir, ich geh' euch nicht eher vom Halse, Ginen allgültigen Sat, und der auch allgemein gilt.

#### Erfter.

Cogito, ergo sum. Ich denke, und mithin so bin ich! Ist das Eine nur wahr, ist es das Andre gewiß.

### Lehrling.

Denk' ich, so bin ich. Wohl! Doch wer wird immer auch benken. Oft schon war ich und hab' wirklich an gar nichts gedacht.

#### 3weiter.

Weil es Dinge doch gibt, so gibt es ein Ding aller Dinge; In dem Ding aller Ding' schwimmen wir, wie wir so sind.

#### Dritter.

Just das Gegentheil sprech' ich. Es gibt kein Ding als mich selber; Alles Andre, in mir steigt es als Blase nur auf.

#### Bierter.

3weierlei Dinge laff' ich passieren, die Welt und die Seele; Keins weiß vom andern, und doch deuten sie beide auf Eins.

### Fünfter.

Bon dem Ding weiß ich nichts und weiß auch nichts von ber Seele Beibe erscheinen mir nur, aber fie find boch tein Schein.

### Sechster.

Ich bin Ich und setze mich selbst, und setz' ich mich selber Mis nicht gesetzt, nun gut, hab' ich ein Nicht-Ich gesetzt.

#### Siebenter.

Borstellung wenigstens ist! Ein Borgestelltes ist also; Ein Borstellendes auch, macht mit der Borstellung Drei.

### Lehrling.

Damit lod' ich, ihr Herrn, noch teinen hund aus dem Ofen. Ginen erkledlichen Sat will ich, und der auch was fett!

#### Achter.

Auf theoretischem Feld ist weiter nichts mehr zu finden; Aber der praktische Satz gilt doch: du kannst, denn du sollst!

#### Lehrling.

Dacht' ich's boch! Biffen fie nichts Bernunftiges mehr zu erwiedern, Schieben fie's einem geschwind in das Gewiffen hinein.

### David hume.

Rede nicht mit dem Bolt! Der Kant hat sie alle verwirret. Mich frag', ich bin mir selbst auch in der Hölle noch gleich.

### Rechtsfrage.

Jahre lang schon bedien' ich mich meiner Nase zum Riechen; Hab' ich benn wirklich an sie auch ein erweisliches Recht?

### Buffenborf.

Ein bedenklicher Fall! Doch die erste Bossessin scheint Für dich zu sprechen, und so brauche sie immerhin fort!

### Gemiffensfcrupel.

Gerne dien' ich den Freunden, doch thu' ich es leider mit Neigung, Und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin.

### Enticheibung.

Da ist kein anderer Rath, du mußt suchen, sie zu verachten, Und mit Abscheu alsdann thun, wie die Pflicht dir gebeut.

# **6.6**.

Jeber, sieht man ihn einzeln, ist leidlich klug und verständig; Sind sie in corpore, gleich wird euch ein Dummkopf daraus.

# Die Bomeriden.

Wer von euch ift der Sanger der Flias? Beil's ihm so gut schmedt, Ist hier von Hennen ein Bad Göttinger Würste für ihn — "Mir her! ich sang der Könige Zwist!" — "Ich die Schlacht bei den Schiffen!" —

"Mir die Würste! ich sang, was auf dem Jda geschah!" — Friede! zerreißt mich nur nicht! Die Würste werden nicht reichen. Der sie schickte, er hat sich nur auf Einen versehn.

# Der moralische Dichter.

Ja, der Mensch ist ein ärmlicher Wicht, ich weiß — doch das wollt' ich Eben vergessen und kam, ach, wie gereut mich's, zu dir!

# Der erhabene Stoff.

Deine Muse besingt, wie Gott sich der Menschen erbarmte, Aber ist das Poesie, daß er erbarmlich sie fand?

# Der Kunftgriff.

Wollt ihr zugleich den Kindern der Welt und den Frommen gefallen? Malet die Wollust — nur malet den Teufel dazu!

### Beremiade.

Alles in Deutschland hat sich in Brosa und Bersen verschlimmert, Ach, und hinter uns liegt weit schon die goldene Zeit! Philosophen verderben die Sprache, Poeten die Logik, Und mit dem Menschenverstand kommt man durchs Leben nicht mehr. Aus der Acsthetik, wohin sie gehört, verjaat man die Tugend. Jagt sie, ben lästigen Gast, in die Politik hinein.
Wohin wenden wir und? Sind wir natürlich, so sind wir Platt; und genieren wir und, nennt man es abgeschmackt gar.
Schöne Naivetät der Stubenmädchen zu Leipzig,
Konnn doch wieder, o komm, witzige Einfalt, zurück!
Komm, Komödie, wieder, du ehrbare Wochenvisite,
Siegmund, du süßer Umant, Mascarill, spaßbaster Knecht!
Trauerspiele voll Salz, voll epigrammatischer Nadeln,
Und du, Menuetschritt unsers geborgten Kothurns!
Philosophischer Roman, du Gliedermann, der so geduldig
Still hält, wenn die Natur gegen den Schneider sich wehrt.
Alte Prosa, komm wieder, die alles so chrlich heraussagt,
Was sie denkt und gedacht, auch, was der Leser sich benkt.
Alles in Deutschland hat sich in Prosa und Versen verschlimmert,
Ach, und hinter uns liegt weit schon die goldene Zeit!

# Wiffenschaft.

Einem ist sie die hohe, die himmlische Göttin, dem Andern Eine tüchtige Ruh, die ihn mit Butter versorgt.

### Kant und seine Ausleger.

Wie boch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung Seit! Wenn die Könige baun, haben bie Karrner zu thun.

# Shakespeare's Schatten.

Parodie.

Endlich erblickt' ich auch die hohe Kraft des Herakles, Seinen Schatten. Er selbst, leider, war nicht mehr zu sehn. Ringsum schrie, wie Bögelgeschrei, das Geschrei der Tragöden Und das Hundegebell der Dramaturgen um ihn. ...

Schauerlich ftand bas Ungethum ba. Gespannt mar ber Bogen Und der Pfeil auf der Sehn' traf noch beständig bas Berg. "Welche noch fühnere That, Unglücklicher, wagest bu jeto, Bu den Verftorbenen felbft niederzufteigen ins Grab!" -Wegen Tirefias' mußt' ich herab, ben Seher ju fragen, Wo ich ben alten Rothurn fande, ber nicht mehr zu fehn. "Glauben fie nicht ber Natur und ben alten Griechen, fo holft bu Gine Dramaturgie ihnen vergeblich berauf." -D, die Natur, die zeigt auf unsern Bühnen sich wieder, Splitternadend, daß man jegliche Rippe ihr gablt. "Wie? Go ift wirklich bei euch ber alte Rothurnus zu feben, Den zu holen ich selbst stieg in des Tartarus Nacht?" -Nichts mehr von diesem tragischen Sput. Kaum einmal im Jahre Beht bein geharnischter Beift über die Bretter hinweg. "Auch aut' Philosophie bat eure Gefühle geläutert, Und vor bem beitern Sumor fliebet ber schwarze Affect." -Ja, ein berber und trodener Spaß, nichts geht uns barüber, Aber ber Jammer auch, wenn er nur naß ift, gefällt. "Also sieht man bei euch ben leichten Tang ber Thalia Neben dem ernften Sang, welchen Melpomene gebt?" -Reines von Beiden! Uns kann nur das Christlich-Moralische rühren, Und was recht populär, häuslich und bürgerlich ift. "Bas? Es burfte tein Cafar auf euren Buhnen fich zeigen, Rein Adill, kein Dreft, keine Andromacha mehr?" -Nichts! Man siehet bei uns nur Pfarrer, Commerzienrathe. Kähndriche, Secretärs oder Husarenmajors. "Aber, ich bitte bich, Freund, mas tann benn biefer Difere Großes begegnen, was kann Großes benn burch sie geschehn?" -Das? Sie machen Rabale, fie leihen auf Bfanber, fie fteden Silberne Löffel ein, wagen ben Branger und mehr. "Woher nehmt ihr benn aber bas große, gigantische Schickfal, Welches ben Menschen erhebt, wenn es ben Menschen zermalmt?" -Das find Grillen! Uns felbft und unfre guten Befannten, Unfern Jammer und Noth suchen und finden wir bier. "Aber bas habt ibr ja alles bequemer und beffer zu Saufe:

Marum entstiehet ihr euch, wenn ihr euch selber nur such?" — Nimm's nicht übel, mein Heros, das ist ein verschiedener Casus: Das Geschick, das ist blind, und der Poet ist gerecht. "Mso eure Natur, die erbärmliche, trisst man auf euren Bühnen, die große nur nicht, nicht die unendliche an?" — Der Poet ist der Wirth und der letzte Actus die Zeche; Wenn sich das Laster erbricht, sett sich die Tugend zu Tisch.

# Die Fluffe.

#### Rhein.

Treu, wie dem Schweizer gebührt, bewach' ich Germaniens Grenze; Aber der Gallier hüpft siber den dulbenden Strom.

### Rhein und Mofel.

Schon so lang' umarm' ich die lotharingische Jungfrau; Aber noch hat kein Sohn unfre Berbindung beglückt.

#### Donau in \*\*

Mich umwohnt mit glanzendem Aug' das Bolf ber Phajaken; Immer ift's Sonntag, es dreht immer am Herb sich ber Spieß.

#### Main.

Meine Burgen zerfallen zwar; boch getröstet erblic ich Seit Jahrhunderten noch immer das alte Geschlecht.

#### Saale.

Kurz ist mein Lauf und begrüßt der Fürsten, der Böller so viele; Aber die Fürsten sind gut, aber die Böller sind frei.

### Ilm.

Meine Ufer find arm; doch höret die leisere Welle, Führet der Strom sie vorbei, manches unsterbliche Lied.

### Bleiffe.

Flach ift mein Ufer, und seicht mein Bach, es schöpften zu burstig Meine Poeten mich, meine Prosaiter aus.

#### Elbe.

All ihr andern, ihr sprecht nur ein Kauberwelsch — unter den Flüssen Deutschlands rede nur ich, und auch in Meißen nur, deutsch.

#### Spree.

Sprache gab mir einst Ramler und Stoff mein Cafar; ba nahm ich Meinen Mund etwas voll, aber ich schweige seitbem.

#### Befer.

Leiber von mir ist gar nichts zu sagen; auch zu bem kleinsten Epigramme, bebenkt, geb' ich der Muse nicht Stoff.

### Sefunbbrunnen gu \*\*

Seltsames Land! hier haben die Muffe Geschmad und bie Quellen, Bei ben Bewohnern allein hab' ich noch keinen verspurt.

### Begnit.

Ganz hypochondrisch bin ich vor langer Weile geworden, Und ich fließe nur fort, weil es so hergebracht ist.

### Die \*\* den Fluffe.

Unser einer hat's halter gut in \*\*der Herren Ländern; ihr Joch ist sanst, und ihre Lasten sind leicht.

### Salzach.

Aus Juvaviens Bergen ström' ich, bas Erzstift zu salzen, Lenke bann Bayern zu, wo es an Salze gebricht.

### Der anonyme Fluß.

Fastenspeisen bem Tisch bes frommen Bischofs zu liefern, Goß ber Schöpfer mich aus burch bas verhungerte Lanb.

### Les fleuves indiscrets.

Jeht kein Wort mehr, ihr Flusse! Man sieht's, ihr wist euch so wenig Zu bescheiden, als einst Diderots Schätzchen gethan.

# Der Metaphysiker.

"Bie tief liegt unter mir die Welt! Kaum seh' ich noch die Menschlein unten wallen! Wie trägt mich meine Kunst, die höchste unter allen, So nahe an des himmels Zelt!"
So ruft von seines Thurmes Dache Der Schieserbeder, so der kleine große Mann, hans Metaphysikus, in seinem Schreibgemache. Sag' an, du kleiner großer Mann, Der Thurm, von dem dein Blid so vornehm niederschauet, Woon ist er — worauf ist er erbauet?
Wie kamst du selbst hinauf — und seine kahlen Höhn, Wogu sind sie dir nütz, als in das Thal zu sehn?

### Die Weltweisen.

Der Sat, burch welchen alles Ding Bestand und Form empfangen, Der Nagel, woran Zeus den Ring Der Welt, die sonst in Scherben ging, Borsichtig aufgehangen, Den nenn' ich einen großen Geist, Der mir ergründet, wie er heißt, Wenn ich ihm nicht drauf helse — Er heißt: Zehn ist nicht Zwölse.

Der Schnee macht kalt, das Feuer brennt, Der Mensch geht auf zwei Füßen, Die Sonne scheint am Firmament, Das kann, wer auch nicht Logik kennt, Durch seine Sinne wissen. Doch wer Metaphysik studiert, Der weiß, daß, wer verbrennt, nicht sriert, Weiß, daß das Nasse feuchtet, Und daß das Helle leuchtet.

Homerus fingt sein Hochgebicht, Der Held besteht Gesahren; Der brave Mann thut seine Pflicht, Und that sie, ich verhehl' es nicht, Eh noch Weltweise waren; Doch hat Genie und Herz vollbracht, Was Lock und Des Cartes nie gedacht, Sogleich wird auch von diesen Die Möglichkeit bewiesen.

Im Leben gilt ber Stärke Recht, Dem Schwachen trott ber Kühne, Wer nicht gebieten kann, ist Anecht; Sonst geht es ganz erträglich schlecht Auf bieser Erbenbühne.
Doch wie es wäre, fing ber Plan Der Welt nur erst von vornen an, Ist in Moralspstemen
Ausfübrlich zu vernehmen.

"Der Mensch bebarf des Menschen sehr Zu seinem großen Ziele; Rur in dem Ganzen wirket er, Biel Tropfen geben erst das Meer, Viel Wasser treibt die Mühle. Vrum slieht der wilden Wölse Stand Und knüpft des Staates dauernd Band." So lehren vom Katheder Herr Puffendorf und Feber.

Doch weil, was ein Brofeffor spricht, Nicht gleich zu allen bringet, So übt Natur bie Mutterpflicht Und forgt, daß nie die Kette bricht, Und daß der Reif nie springet. Einstweilen, dis den Bau der Welt Philosophie zusammenhält, Erhält sie das Getriebe Durch Hunger und durch Liebe.

# pegafus im Joche.

Auf einem Pferdemarkt — vielleicht zu Hammarket, Wo andre Dinge noch in Waare sich verwandeln, Bracht' einst ein hungriger Poet Der Musen Roß, es zu verhandeln.

Hell wieherte der Hippogruph Und baumte fich in prachtiger Barabe; Erftaunt blieb jeder ftehn und rief: Das eble, königliche Thier! Nur Schabe, Daß seinen schlanken Wuchs ein hählich Flügelpaar Entstellt! Den iconften Boftzug wurd' es zieren. Die Race, fagen fie, fei rar, Doch wer wird durch die Luft kutschieren? Und keiner will sein Geld verlieren. Gin Bachter endlich faßte Muth. Die Flügel zwar, fpricht er, bie ichaffen teinen Ruten: Doch die kann man ja binden oder stugen, Dann ist das Pferd zum Ziehen immer gut. Ein zwanzig Pfund, die will ich wohl dran wagen; Der Täuscher, boch vergnügt, die Waare loszuschlagen, Schlägt hurtig ein. "Ein Mann, ein Wort!" Und Sans trabt frisch mit seiner Beute fort.

Das edle Thier wird eingespannt; Doch fühlt es kaum die ungewohnte Burbe, So rennt es fort mit wilder Flugbegierbe Und wirft, von ebelm Grimm entbrannt, Den Karren um an eines Abgrunds Rand. Schon gut, benkt Hans. Allein darf ich dem tollen Thiere skein Juhrwerk mehr vertraun. Erfahrung macht schon klug. Doch morgen sahr' ich Passagiere, Da stell' ich es als Vorspann in den Zug. Die muntre Krabbe soll zwei Pferde mir ersparen; Der Koller gibt sich mit den Jahren.

Der Anfang ging ganz gut. Das leichtbeschwingte Pserd Belebt der Klepper Schritt, und pfeilschnell sliegt der Wagen. Doch was geschieht? Den Blid den Wolken zugekehrt, Und ungewohnt, den Grund mit sestem Huf zu schlagen, Berläßt es bald der Räder sichre Spur, Und, treu der stärkeren Natur, Durchrennt es Sumpf und Moor, geadert Feld und Heden; Der gleiche Taumel sast das ganze Postgespann, Kein Rusen bilft, kein Zügel hält es an, Wis endlich, zu der Wandrer Schreden, Der Wagen, wohlgerüttelt und zerschellt, Auf eines Berges steilem Gipfel balt.

Das geht nicht zu mit rechten Dingen!
Spricht Hans mit sehr bebenklichem Gesicht,
So wird es nimmermehr gelingen;
Laß sehn, ob wir den Tollwurm nicht
Durch magre Rost und Arbeit zwingen.
Die Probe wird gemacht. Bald ist das schöne Thier,
Eh noch drei Tage hingeschwunden,
Zum Schatten abgezehrt. Ich hab's, ich hab's gefunden!
Rust Hans. Jest frisch, und spannt es mir
Gleich vor den Ussug mit meinem stärksten Stier!

Gefagt, gethan. In lächerlichem Buge Erblickt man Ochs und Flügelpferd am Pfluge.

llnwillig steigt der Greif und strengt die letzte Macht Der Sehnen an, den alten Flug zu nehmen.
llmsonst, der Nachdar schreitet mit Bedacht,
Und Phöbus' stolzes Roß muß sich dem Stier bequemen,
Bis nun, vom langen Widerstand verzehrt,
Die Kraft aus allen Gliedern schwindet,
Bon Gram gebeugt das edle Götterpferd
Zu Boden stürzt und sich im Staube windet.

Verwünschtes Thier! bricht endlich Hansens Grimm Laut scheltend aus, indem die Hiebe flogen. So bist du denn zum Adern selbst zu schlimm, Dlich hat ein Schelm mit dir betrogen.

Indem er noch in seines Zornes Buth Die Beitsche schwingt, kommt klink und wohlgemuth Ein lustiger Gesell die Straße bergezogen. Die Cither klingt in seiner leichten Hand, Und durch den blonden Schmuck der Haare Schlingt zierlich sich ein goldnes Band. Bohin, Freund, mit dem wunderlichen Baare? Ruft er den Bau'r von weitem an. Der Bogel und der Ochs an einem Seile, Ich bitte dich, welch ein Gespann! Billst du auf eine kleine Weile Dein Pferd zur Probe mir vertraun? Gib Ucht, du sollst dein Wunder schaun.

Der Hippogryph wird ausgespannt, Und läckelnd schwingt sich ihm der Jüngling auf den Rücken. Kaum fühlt das Thier des Weisters sichre Hand, So knirscht es in des Zügels Band Und steigt, und Blize sprühn aus den beseelten Blicken. Nicht mehr das vor'ge Wesen, königlich, Ein Geist, ein Gott, erhebt es sich, Entrollt mit einem Mal in Sturmes Wehen Der Schwingen Bracht, schießt brausend himmelan, Und eh der Blick ihm folgen kann, Entschwebt es zu den blauen Höhen.

### Das Spiel des Lebens.

Bollt ihr in meinen Kaften sehn? Des Lebens Spiel, die Belt im Rleinen, Gleich soll sie eurem Aug' erscheinen; Rur müßt ihr nicht zu nabe stehn, Ihr müßt sie bei der Liebe Kerzen Und nur bei Antors Kadel sehn.

Schaut her! Nie wird die Bühne leer: Dort bringen sie das Kind getragen, Der Knabe hüpft, der Jüngling stürmt einher, Es kampft der Mann, und alles will er wagen.

Ein jeglicher versucht sein Glück, Doch schmal nur ist die Bahn zum Rennen; Der Wagen rollt, die Achsen brennen, Der Helb dringt kuhn voran, der Schwächling bleibt zurück, Der Stolze fällt mit lächerlichem Falle, Der Kluge überholt sie alle.

Die Frauen seht ihr an den Schranken stehn, Mit holdem Blid, mit schönen Händen Den Dank dem Sieger auszuspenden.

# Einem jungen Freunde,

als er sich ber Weltweisheit widmete.

Schwere Brufungen mußte ber griechische Jungling bestehen, Eh bas eleusische haus nun ben Bewährten empfing. Bist du bereitet und reif, das Heiligthum zu betreten, Wo den verdächtigen Schat Pallas Athene verwahrt? Weißt du schon, was deiner dort harrt? wie theuer du kausest? Daß du ein ungewiß Sut mit dem gewissen bezahlst? Hühlst du dir Stärke genug, der Kämpse schwersten zu kämpsen Wenn sich Verstand und Herz, Sinn und Gedanken entzwein? Muth genug, mit des Zweisels unsterdlicher Hodra zu ringen Und dem Feind in dir selbst männlich entgegen zu gehn? Mit des Auges Gesundheit, des Herzens heiliger Unschuld Zu entlarven den Trug, der dich als Wahrheit versucht? Fliehe, bist du des Führers im eigenen Busen nicht sicher, Fliehe den lodenden Rand, ehe der Schlund dich verschlingt! Manche gingen nach Licht und skürzten in tiesere Nacht nur; Sicher im Dämmerschein wandelt die Kindbeit dabin.

# Poefie des Lebens.

#### Au \*\*\*

"Wer möchte sich an Schattenbildern weiden, Die mit erborgtem Schein das Wesen überkleiden, Mit trügrischem Besitz die Hossmung hintergehn? Entblößt muß ich die Wahrheit sehn. Soll gleich mit meinem Wahn mein ganzer Himmel schwinden, Soll gleich den freien Geist, den der erhabne Flug Ins grenzenlose Reich der Möglichkeiten trug, – Die Gegenwart mit strengen Fesseln binden; Er lernt sich selber überwinden, Ihn wird das heilige Gebot Der Pssicht, das surchtbare der Noth Nur desto unterwürfger sinden. Wer schon der Wahrheit milde Herrschaft scheut, Wie trägt er die Nothwendigkeit?"

So rufft bu aus und blicft, mein strenger Freund, Aus der Erfahrung ficherm Borte Bermerfend hin auf alles, mas nur icheint. Erschreckt von beinem ernsten Worte Entflieht ber Liebesgotter Schaar, Der Musen Spiel verstummt, es ruhn ber horen Tange, Still trauernd nehmen ihre Kränze Die Schwestergöttinnen vom schön gelocten haar, Apoll zerbricht die goldne Leier. Und Bermes feinen Bunderftab, Des Traumes rosenfarbner Schleier Fällt von bes Lebens bleichem Untlit ab, Die Welt scheint, was fie ift, ein Grab. Von seinen Augen nimmt die zauberische Binde Cytherens Sohn, die Liebe sicht, Sie sieht in ihrem Götterkinde Den Sterblichen, erschrickt und fliebt, Der Schönheit Jugendbild veraltet, Auf beinen Lippen felbst erkaltet Der Liebe Kuß, und in der Freude Schwung Ergreift dich die Berfteinerung.

### An Goethe,

als er ben Mahomet von Boltaire auf die Buhne brachte.

Du selbst, der uns von falschem Regelzwange Zur Wahrheit und Natur zurückgeführt, Der, in der Wiege schon ein Held, die Schlange Erstickt, die unsern Genius umschnürt, Du, den die Kunst, die göttliche, schon lange Mit ihrer reinen Priesterbinde ziert, Du opferst auf zertrümmerten Attaren Der Aftermuse, die wir nicht mehr ehren?

Einheim'scher Kunst ist dieser Schauplat eigen, hier wird nicht fremden Göten mehr gedient; Wir können muthig einen Lorbeer zeigen, Der auf dem deutschen Pindus selbst gegrünt. Selbst in der Künste heiligthum zu steigen, hat sich der deutsche Genius erkühnt, Und auf der Spur des Griechen und des Britten Ist er dem bessern Ruhme nachgeschritten.

Denn bort, wo Stlaven knien, Despoten walten, Wo sich die eitle Aftergröße bläht, Da kann die Kunst das Eble nicht gestalten, Bon keinem Ludwig wird es ausgesät; Aus eigner Fülle muß es sich entsalten, Es borget nicht von ird'scher Majestät, Nur mit der Wahrheit wird es sich vermählen, Und seine Gluth durchstammt nur freie Seelen.

Drum nicht, in alte Fesseln uns zu schlagen, Erneuerst du dies Spiel der alten Zeit, Nicht, uns zurückzusühren zu den Tagen Charakterloser Minderjährigkeit. Es wär' ein eitel und vergeblich Wagen, Zu sallen ins bewegte Rad der Zeit; Geslügelt fort entsühren es die Stunden, Das Neue kommt, das Alte ist verschwunden.

Erweitert jest ist des Theaters Enge, In seinem Raume drängt sich eine Welt; Nicht mehr der Worte rednerisch Gepränge, Nur der Natur getreues Bild gefällt; Berbannet ist der Sitten falsche Strenge, Und menschlich handelt, menschlich fühlt der Held. Die Leidenschaft erhebt die freien Töne, Und in der Wahrheit sindet man das Schöne. Doch leicht gezimmert nur ist Thespis' Wagen, Und er ist gleich dem acheront'schen Kahn; Nur Schatten und Joole kann er tragen, Und drängt das rohe Leben sich heran, So droht das leichte Fahrzeug umzuschlagen, Das nur die slücht'gen Geister fassen kann. Der Schein soll nie die Wirklichteit erreichen, Und siegt Natur, so muß die Kunst entweichen.

Denn auf dem bretternen Gerüst der Scene Wird eine Zbealwelt aufgethan. Nichts sei hier wahr und wirklich, als die Thräne; Die Rührung ruht auf keinem Sinnenwahn. Aufrichtig ist die wahre Melpomene, Sie kündigt nichts als eine Fabel an, Und weiß durch tiese Wahrheit zu entzüden; Die falsche stellt sich wahr, um zu berüden.

Es broht die Kunst vom Schauplat zu verschwinden, Ihr wildes Reich behauptet Bhantasie; Die Bühne will sie wie die Welt entzünden, Das Niedrigste und höchste menget sie. Nur bei dem Franken war noch Kunst zu sinden, Erschwang er gleich ihr hohes Urbild nie; Gebannt in unveränderlichen Schranken hält er sie sest, und nimmer darf sie wanken.

Ein heiliger Bezirk ist ihm die Scene; Berbannt aus ihrem festlichen Gebiet Sind der Natur nachlässig rohe Tone, Die Sprache selbst erhebt sich ihm zum Lied; Es ist ein Reich des Wohllauts und der Schöne, In edler Ordnung greiset Glied in Glied, Zum ernsten Tempel füget sich das Ganze, Und die Bewegung borget Reiz vom Tanze.

Nicht Muster zwar darf uns der Franke werden! Aus seiner Kunst spricht kein lebend'ger Geist; Des falschen Unstands prunkende Geberden Berschmäht der Sinn, der nur das Wahre preist! Ein Führer nur zum Bessern soll er werden, Er komme, wie ein abgeschiedner Geist, Zu reinigen die oft entweihte Scene Zum würd'gen Sis der alten Melpomene.

### An Demoiselle Slevoigt,

bei ihrer Berheirathung mit herrn Dr. Sturm, von einer mütte lichen und fünf schwesterlichen Freundinnen.

Bieh, holde Braut, mit unserm Segen, Bieh hin auf Hymens Blumenwegen!
Wir sahen mit entzüdtem Blid
Der Seele Unmuth sich entfalten,
Die jungen Reize sich gestalten
Und blühen für der Liebe Glück.
Dein schönes Loos, du hast's gefunden;
Es weicht die Freundschaft ohne Schmerz
Dem süßen Gott, der dich gebunden;
Er will, er hat bein ganzes Herz.

3a theuren Pflichten, zarten Sorgen, Dem jungen Busen noch verborgen, Rust dich des Kranzes ernste Zier. Der Kindheit tändelnde Gefühle, Der freien Jugend slücht'ge Spiele, Sie bleiben sliehend hinter dir, Und Hymens ernste Fessel bindet, Wo Amor leicht und slatternd hüpft; Doch für ein Herz, das schön empfindet Ist eaus Blumen nur geknüpst.

Und wilst du das Geheimniß wissen, Das immer grün und unzerrissen Den hochzeitlichen Kranz bewahrt?

Es ist des Herzens reine Güte,
. Der Annuth unverwellte Blüthe,

Die mit der holden Scham sich paart, Die, gleich dem heitern Sonnenbilde, In alle Herzen Wonne lacht, Es ist der sanste Blid der Milde Und Würde, die sich selbst bewacht.

# Der griechische Genins

an Meyer in Italien.

Taufend Andern verstummt, die mit taubem Gerzen ihn fragen, Dir, bem Berwandten und Freund, redet vertraulich ber Geift.

### Einem Frennde ins Stammbuch.

herrn von Mecheln aus Bafel.

Unerschöpflich an Reiz, an immer erneuerter Schönheit Ift die Natur! Die Kunst ist unerschöpflich, wie sie. Heil dir, würdiger Greiß! für beide bewahrst du im Herzen Reges Gefühl, und so ist ewige Jugend dein Loos.

# In das Folio-Stammbuch

eines Runftfreundes.

Die Weisheit wohnte sonst auf großen Foliobogen, Der Freundschaft war ein Taschenbuch bestimmt; Jest, da die Wissenschaft ins Kleinre sich gezogen, Und leicht, wie Kort, in Almanachen schwimmt, hast du, ein hochbeherzter Mann, Dies ungeheure Haus den Freunden aufgethan. Wie, fürchtest du denn nicht, ich muß dich ernstlich fragen, An so viel Freunden allzuschwer zu tragen?

# Das Geschenk.

Ring und Stab, o seib mir auf Rheinweinflaschen willsommen! Ja, wer die Schafe so tranket, der heißt mir ein Hirt. Dreimal gesegneter Trank! dich gewann mir die Muse, die Muse Schickt dich, die Kirche selbst drückte das Siegel dir auf.

# Wilhelm Tell. 1

Benn rohe Kräfte feindlich sich entzweien, Und blinde Buth die Kriegesslamme schürt; Benn sich im Kampse tobender Parteien Die Stimme der Gerechtigkeit verliert; Benn alle Laster schamlos sich befreien, Benn freche Willfür an das Heil'ge rührt, Den Anker löst, an dem die Staaten hängen: — Da ist kein Stoff zu freudigen Gefängen.

Doch wenn ein Bolt, das fromm die Heerden weidet, Sich selbst genug, nicht fremden Guts begehrt, Den Zwang abwirft, den es unwürdig leidet, Doch selbst im Zorn die Menschlickkeit noch ehrt, Im Glüde selbst, im Siege sich bescheidet:

— Das ist unsterblich und des Liedes werth.
Und solch ein Bild darf ich dir freudig zeigen, Du kennst's, denn alles Große ist dein eigen.

<sup>1</sup> Mit biefen Stanzen begleitete ber Berfaffer bas Exemplar feines Schaufpiels: Bilbelm Tell, bas er bem bamaligen Aurfürsten Erzkanzler übersenbete.

# Dem Erbpringen von Weimar,

als er nach Paris reiste.

In einem freundschaftlichen Birtel gefungen.

So bringet benn die lette volle Schale Dem lieben Wandrer dar, Der Abschied nimmt von diesem stillen Thale, Das seine Wiege war.

Er reißt sich aus den väterlichen Hallen, Aus lieben Armen los, Nach jener stolzen Bürgerstadt zu wallen, Bom Naub der Länder groß.

Die Zwietracht flieht, die Donnerstürme schweigen, Gefesselt ist der Krieg, Und in den Krater darf man niedersteigen, Aus dem die Lava stieg.

Dich führe durch das wild bewegte Leben Ein gnädiges Geschick! Ein reines Herz hat dir Natur gegeben, O bring' es rein zuruck!

Die Länder wirst du sehen, die das wilde Gespann des Ariegs zertrat; Doch lächelnd grüßt der Friede die Gesilde Und streut die goldne Saat.

Den alten Nater Rhein wirst du begrüßen, Der beines großen Uhns Gedenken wird, so lang sein Strom wird fließen Ins Bett des Oceans.

Dort hulbige bes Helben großen Manen Und opfere bem Rhein, Dem alten Grenzenhüter ber Germanen, Bon seinem eignen Wein,

Daß dich der vaterländ'sche Geist begleite, Wenn dich das schwanke Brett Hinklberträgt auf jene linke Seite, Wo deutsche Treu vergeht.

# Der Antritt des neuen Iahrhunderts,

An \*\*\*

Ebler Freund! Wo öffnet sich dem Frieden, Wo der Freiheit sich ein Zusluchtsort? Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden, Und das neue öffnet sich mit Mord.

Und das Band der Länder ist gehoben, Und die alten Formen stürzen ein; Richt das Weltmeer hemmt des Krieges Toben, Richt der Rilgott und der alte Rhein.

3mo gewalt'ge Nationen ringen Um ber Welt alleinigen Besit; Aller Länder Freiheit zu verschlingen, Schwingen sie den Dreizad und den Blit.

Gold muß ihnen jede Landschaft mägen, Und, wie Brennus in der rohen Zeit, Legt der Franke seinen ehrnen Degen In die Wage der Gerechtigkeit.

Seine Handelöflotten streckt ber Britte Gierig wie Bolypenarme aus, Und das Reich der freien Umphitrite Will er schließen, wie sein eignes Haus. Bu bes Silopols nie erblicken Sternen Dringt sein raftlos ungehemmter Lauf; Alle Inseln spürt er, alle fernen Küsten — nur das Paradies nicht auf.

Ach, umsonst auf allen Ländercharten Spähst du nach dem seligen Gebiet, Wo der Freiheit ewig grüner Garten, Wo der Menscheit schöne Jugend blüht.

Endlos liegt die Welt vor beinen Bliden, Und die Schifffahrt felbst ermist sie kaum; Doch auf ihrem unermessnen Rücken Ift für zehen Glückliche nicht Raum.

In des Herzens heilig stille Raume Mußt du fliehen aus des Lebens Drang! Freiheit ist nur in dem Reich der Träume, Und das Schöne blüht nur im Gesang.

# Bängers Abschied.

Die Muse schweigt; mit jungfräulichen Wangen, Erröthen im verschämten Angesicht, Tritt sie vor dich, ihr Urtheil zu empfangen; Sie achtet es, doch fürchtet sie es nicht. Des Guten Beifall wünscht sie zu erlangen, Den Wahrheit rührt, den Flimmer nicht besticht; Nur wem ein Herz, empfänglich für das Schöne, Im Busen schlägt, ist werth, daß er sie kröne.

Nicht länger wollen diese Lieder leben, Als dis ihr Klang ein fühlend Herz erfreut, Mit schönern Phantasieen es umgeben, Zu höheren Gefühlen es geweiht; Bur fernen Nachwelt wollen sie nicht schweben, Sie tönten, sie verhallen in der Zeit. Des Augenblides Lust hat sie geboren, Sie sliehen fort im leichten Tanz der Horen.

Der Lenz erwacht, auf ben erwärmten Triften Schießt frobes Leben jugendlich hervor, Die Staube würzt die Luft mit Nektardüften, Den himmel füllt ein muntrer Sängerchor, Und Jung und Alt ergeht sich in den Lüften, Und freuet sich und schwelgt mit Aug' und Ohr. Der Lenz entslieht! Die Blume schießt in Samen, Und keine bleibt von allen, welche kamen.

# Semele

in

zwei Scenen.

# Berfonen.

Juno. Semele, Prinzessin von Theben. Jupiter. Mercur.

Die Sandlung ift im Palafte bes Rabnus zu Theben.

### Erfte Scene.

3 u u s

(steigt aus ihrem Bagen, von einer Bolle umgeben). Hinweg den gestügelten Wagen, Bfauen Junos, erwartet mein Auf Citharons wolligtem Gipfel.

(Bagen und Bolle berichwinden.) Sa, sei gegrüßt, Saus meines grauen Bornes! Sei grimmig mir gegrüßt, feindselig Dach, Berhaftes Bflafter! - Sier also bie Statte, Bo wider meinen Torus Jupiter Im Angesicht bes teuschen Tages frevelt! Bier, wo ein Beib fich, eine Sterbliche, Erfrecht, ein staubgebilbetes Geschöpf, Den Donnerer aus meinem Urm ju fcmeicheln, Un ihren Lippen ibn gefangen balt! Juno! Juno! Ginfam Stehft bu, ftehft verlaffen Auf bes himmels Thron! Reichlich bampfen bir Altare, Und dir beugt sich jedes Knie. Was ist obne Liebe Ebre? Was ber himmel obne fie?

Webe, beinen Stolz zu beugen, Mußte Benus aus bem Schaume steigen! Götter bethörte, Menschen und Götter ihr zaubrischer Blid! Webe, beinen Gram zu mehren, Mußt' Hermione gebaren, Und vernichtet ift bein Glud!

Bin ich nicht Kürstin ber Götter? Nicht Schwester bes Donnerers, Nicht bie Gattin bes berrichenben Reus? Aechzen nicht die Achsen des himmels Meinem Gebot? Umrauscht nicht mein haupt die olompische Krone? Ha, ich fühle mich! Rronos' Blut in den unfterblichen Abern. Könialich schwillt mein abttliches Herz. Rache! Rache! Soll fie mich ungeftraft schmähen? Ungestraft unter die ewigen Götter Werfen ben Streit, und die Eris rufen In ben fröhlichen himmlischen Saal? Gitle! Bergeffene! Stirb und lerne am stogischen Strom - Göttliches unterscheiben von irbischem Staub! Deine Riefenrüftung mag bich erbruden, Nieber bich schmettern Deine Göttersucht!

Nachegepanzert
Steig' ich vom hohen Olympus herab.
Süße, verstrickenbe,
Schmeichelnde Reden
Hab' ich ersonnen;
Tod und Berderben
Lauern barin.

Horch, ihre Tritte! Sie naht! Raht bem Sturz, dem gewissen Verderben! Berhülle dich, Gottheit, in sterblich Gewand!

(Sie geht ab.)

Bemele (ruft in bie Scene).

Die Sonne neigt fich icon! Jungfrauen, eilt, Durchwürzt den Saal mit füßen Ambraduften, Streut Rofen und Narciffen rings umber, Bergeft auch nicht bas goldgewebte Bolfter -Er fommt noch nicht - die Sonne neigt fich schon -

Buno (in Gefialt einer Alten hereinfturgenb).

Belobet seien die Botter, meine Tochter!

Bemelc.

Sa! Wach' ich? Traum' ich? Götter! Beroe!

Juno.

Sollt' ihre alte Amme Semele Vergeffen baben?

Bemele.

Beroe! Beim Beus! Laf an mein Berg bich bruden - beine Tochter! Du lebst? Was führt von Spidaurus bich Dieher zu mir? Die lebst du? Du bift doch Noch immer meine Mutter?

Juno.

Deine Mutter!

Ch nanntest du mich so.

Bemele.

Du bift es noch,

Wirft's bleiben, bis von Lethes Zaumeltrank Ich trunken bin.

Juno.

Bald wird wohl Beroe Bergeffenheit aus Lethes Wellen trinken; Die Tochter Rabmus' trinkt vom Lethe nicht.

Bemele.

Wie, meine Gute? Rathselhaft war sonst Nie deine Rede, nie geheimnifvoll: Der Geift ber grauen Saare fpricht aus bir : 3ch werbe, sagft bu, Lethes Trant nicht toften. Juno.

So fagt' ich, ja ! Was aber spottest du Der grauen Haare? — Freilich haben sie Roch keinen Gott bestricket, wie die blonden!

Bemele.

Berzeih der Unbesonnenen! Wie wollt' ich Der grauen Haare spotten? Werden wohl Die meinen ewig blond vom Nacken fließen? Was aber war's, das zwischen deinen Zähnen Du murmeltest? — Ein Gott?

Juno.

Sagt' ich, ein Gott?

Nun ja, die Götter wohnen überall! Sie anzuflehn steht schwachen Menschen schön. Die Götter sind, wo du bist — Semele! Bas fragst du mich?

Bemele.

Boshaftes Herz! Doch sprich: Bas führte dich von Spidaurus her? Das doch wohl nicht, daß gern die Götter wohnen Um Semele?

Iuno.

Beim Jupiter, nur das!
Belch Feuer suhr in deinen Wangen auf,
Als ich das Jupiter aussprach? — Nichts anders
Als jenes, nieine Tochter — Schrecklich rast
Die Pest zu Spidaurus, tödtend Gist
Fit jeder Hauch, und jeder Athem würget;
Den Sohn verbrennt die Mutter, seine Braut
Der Bräutigam, die seuerstammenden
Holzstöße machen Tag aus Mitternacht,
Und Klagen heulen rastlos in die Lust;
Unüberschwänglich ist das Weh! — Entrüstet
Blickt Zeus auf unser armes Volk herab;
Bergebens strömt ihm Opserblut, vergebens

Bermartert am Altare seine Knie Der Priester, taub ist unserm Flehn sein Ohr — Drum sandt' zu Kadmus' Königstochter mich Mein wehbelastet Baterland, ob ich Bon ihr erbitten könnte, seinen Grimm Bon uns zu wenden — Berve, die Amme, Gilt viel, gedachten sie, bei Semelen — bei Zeus Gilt Semele so viel — mehr weiß ich nicht, Bersteh' noch weniger, was sie damit Bedeuten: Semele vermag bei Zeus so viel.

Semele (heftig und vergeffen). Die Pest wird morgen weichen — sag's dem Volk! Zeus liebt mich! sag's! heut nuß die Pest noch weichen!

Inno (auffahrend, mit Staunen). Ha! ist es wahr, was tausendzüngiges Gerücht Bom Jda dis zum Hämus hat geplaudert? Zeus liebt dich? Zeus grüßt dich in aller Pracht, Worin des Himmels Bürger ihn bestaunen, Wenn in Saturnias Umarmungen er sinkt? — Laßt, Götter, laßt die grauen Haare nun Zum Orkus sahren — satt hab' ich gelebt — In seiner Götterpracht steigt Kronos' großer Sohn Zu ihr, zu ihr, die einst an dieser Brust Getrunken hat — zu ihr —

Semele. D Beroe! Er tam,

Ein schöner Jüngling, reizender, als keiner Auroras Schooß entflossen, paradiesisch reiner, Als Heiner, wenn er balsamisch haucht, In Aethersluth die Glieder eingetaucht, Boll Ernst sein Gang und majestätisch, wie Hoperions, wenn Köcher, Pseil' und Bogen Die Schultern niederschwirren, wie Bom Ocean sich heben Silberwogen, Aus Maienlüsten hinten nachgeslogen

Sein Lichtgewand, die Stimme Melodie, Wie Silberklang aus fließenden Krostallen — Entzudender, als Orpheus' Saiten schallen — Inno.

Da! meine Tochter! - Die Begeisterung Erhebt bein Berg jum heliton'ichen Schwung! Die muß das hören sein! wie bimmelvoll bas Bliden! Menn icon die sterbende Erinnerung Non binnen rudt in belvbischem Entzücken? -Wie aber? Warum schweigst du mir Das Rostbarfte? Aronions bochfte Zier, Die Majestät auf rothen Donnerkeilen, Die burch gerriffne Wolfen eilen, Willft du mir geizig schweigen? - Liebereis Mag auch Brometheus und Deukalion Berlieben haben — Donner wirft nur Reus Die Donner, die zu beinen Füßen Er nieberwarf, die Donner find es nur. Die zu der Herrlichsten auf Erden bich gemacht. -Bemele.

Wie, was sagst du? Hier ist von keinen Donnern Die Rede. —

> Juno (tächelnb). Semele! Auch Scherzen steht dir schön! Semele.

So himmlisch, wie mein Jupiter, war noch Kein Sohn Deukalions — von Donnern weiß ich nichts! Auno.

Fi! Eifersucht!

Rein, Beroe! Beim Zeus!

Du schwörst?

Beim Beus! Bei meinem Beus!

Buno (fchreienb).

Du schwörst?

Unglüdliche!

Semele (angftlich).

Wie wird dir? Berve!

Buno.

Sprich's noch einmal, das Wort, das zur Elendesten Auf Tellus' ganzem großen Rund dich macht! — Berlorene! Das war nicht Zeus!

Bemele.

Nicht Zeus?

Abscheuliche!

Juno.

Gin listiger Betrüger Aus Attika, der unter Gottes Larve Dir Ehre, Scham und Unschuld wegbetrog! —

(Semele fintt um.) Ra fturz' nur bin! Steh' ewig niemals auf! Laß em'ge Nacht bein Licht verschlingen, laß Um bein Gebor fich lagern ew'ge Stille! Bleib' ewig bier, ein Kelsenzacken, kleben! — D Schande! Schande! Die den teuschen Tag Burud in Hekates Umarmung schleubert! So, Götter! Götter! fo muß Beroe Nach sechzehn schwer durchlebten Trennungsiahren Die Tochter Kadmus' wiederfebn! — Kroblockend Rog ich von Epidaurus ber: — mit Scham Muß ich zurück nach Epidaurus tebren. — Berzweiflung bring' ich mit! D Jammer! D mein Bolt! Die Best mag ruhig bis zur zweiten Ueberschwemmung Fortwüthen, mag mit aufgebäumten Leichen Den Deta übergipfeln, mag Sang Griechenland in ein Gebeinhaus manbeln, Eh Semele ben Grimm ber Götter beugt. Betrogen ich und bu und Griechenland und alles!

Bemele

(richtet fic gitternb auf und ftredt einen Arm nach ihr aus). D meine Beroe!

Juno.

Ermuntre dich, mein Herz!
Bielleicht ist's Zeus! Wahrscheinlich doch wohl nicht!
Bielleicht ist's dennoch Zeus! Ist müssen wir's erfahren!
Ist muß er sich enthüllen, oder du
Fliehst ewig seine Spur, gibst den Abscheulichen
Der ganzen Todesrache Thebens preis. —
Schau, theure Tochter, auf — schau beiner Berve
Ins Angesicht, das sympathetisch dir
Sich öffnet — wollen wir ihn nicht
Bersuchen, Semele?

Bemele.

Nein, bei ben Göttern!

3ch würd' ihn bann nicht finden -

Juno.

Bürdest du

Wohl minder elend sein, wenn du in bangen Zweiseln Fortschmachtetest — und wenn er's dennoch wäre —

Semele (verbirgt bas Saupt in Junos Schoof).

Ach! Er ist's nicht!

Juno.

Und sich in allem Glanz, Worin ihn der Olympus je gesehn, Dir sichtbar stellte? — Semele! wie nun? Dann sollte dich's gereuen, ihn versucht Zu haben?

Semele (auffahrenb).

Sa! enthüllen muß er fich!

Buno (fonen).

Eh barf er nicht in beine Arme finken — Enthüllen muß er sich — Drum böre, gutes Kind! Was bir die redlich treue Amme rath, Was Liebe mir ist zugelispelt, Liebe Bollbringen wird — sprich, wird er bald erscheinen? Semele.

Ch noch Spperion in Tethos' Bette fteigt, Berfprach er zu erscheinen —

Inno (vergeffen, heftig). Wirklich? Ha!

Berfprach er? heut schon wieder! (Fast fic.) Las ibn tommen. lind menn er eben liebestrunken nun Die Arme auseinander schlingt nach bir. So trittst bu - mert' bir's - wie vom Blis Berührt, gurud. Sa! wie er staunen wird! Nicht lange laffest bu, mein Rind, ibn ftaunen; Du fabrit fo fort, mit frost'aen Gifesblicen Ihn wegzuftoßen - wilber, feuriger Befturmt er bich - bie Sprobiateit ber Schonen Ift nur ein Damm, ber einen Regenstrom Burudepreßt, und ungeftumer prallen Die Fluthen an - It hebst bu an zu weinen -Biganten mocht' er ftehn, mocht' rubig nieberschaun, Wenn Topheus' hundertarmiger Grimm Den Offa und Olymp nach feinem Erbtbron jagte -Die Thränen einer Schönen fällen Reus -Du lächelft? - Gelt! Die Schülerin Ift weiser bier als ihre Meisterin? — Run bitteft du ben Gott, bir eine fleine, fleine, Unschuld'ge Bitte ju gemabren, bie Dir feine Lieb' und Gottheit flegeln follte -Er fcmört's beim Styr! - Der Styr bat ibn gebannt! Entschlüpfen darf er nimmermehr! Du fprichft: "Gh follft du diefen Leib nicht toften, bis "In aller Kraft, worin bich Kronos' Tochter "Umarmt, bu ju ber Tochter Radmus' fteigeft!" Laß bich's nicht fdreden, Semele, wenn er Die Grauen feiner Gegenwart, bie Feuer,

Die um ihn krachen, dir die Donner, die Den Kommenden umrollen, zu Popanzen Uufstellen wird, den Wunsch dir zu entleiden: Das sind nur leere Schrecken, Semele — Die Götter thun mit dieser herrlichsten Der Herrlichsteiten gegen Menschen karg — Beharre du nur starr auf deiner Bitte, Und Juno selbst wird neidsschaft auf dich schelen.

### Bemele.

Die Häßliche mit ihren Ochsenaugen! Er hat mir's oft im Augenblick der Liebe Geklagt, wie sie mit ihrer schwarzen Galle Abn martere —

> Juno (ergrimmt, verlegen bei Seite). Ha! Wurm! den Tod für diesen Hohn!

### Bemele.

Wie? meine Beroe! — Was haft du da gemurmelt?

### Buno (verlegen).

Nichts — meine Semele! Die schwarze Galle qualt Auch mich — ein scharfer, strasender Blick Muß oft bei Buhlenden für schwarze Galle gelten — Und Ochsenaugen sind so wüste Augen nicht.

#### Bemele.

D pfui doch, Beroe! die garstigsten, Die je in einem Kopse steden können! Und noch dazu die Wangen gelb und grün, Des gist'gen Neides sichtbarliche Strase — Mich jammert Zeus, daß ihn die Keiserin Mit ihrer ekelhasten Liebe keine Nacht Berschont und ihren eisersücht'gen Grillen, Das muß Jrions Rad im Himmel sein.

### Juno

(in ber außersten Berwirrung und Buth auf und ab rafent). Nichts mehr bavon!

Bemele.

Bie, Beroe! fo bitter?

Hab' ich wohl mehr gesagt, als wahr ist, mehr, Als klug ist? —

Juno.

Mehr haft du gefagt,

Als wahr ift, mehr, als klug ift, junges Weib! Preis' dich beglückt, wenn deine blauen Augen Dich nicht zu früh in Charons Rachen lächeln! Saturnia hat auch Altär' und Tempel Und wandelt unter Sterblichen — die Göttin Rächt nichts so sehr als höhnisch Aasenrümpfen.

Bemele.

Sie wandle hier und sei des Hohnes Zeugin!
Bas kummert's mich? — Mein Jupiter beschütt
Mir jedes Haar, was kann mir Juno laiden?
Doch laß uns davon schweigen, Beroe!
Zeus muß mir heute noch in seiner Pracht erscheinen,
Und wenn Saturnia daroh den Pfad
Zum Orkus sinden sollte —

Juno (beiseit). Diesen Pfad

Wird eine Andre wohl noch vor ihr finden, Wenn je ein Blig Kronions trifft! —

(Bu Semele.)

Ja, Semele, fie mag vor Neid zerbersten, Wenn Kadmus' Tochter, Gricchenland zur Schau, Hoch im Triumphe zum Olympus steigt! —

Semele (leichtfertig lächelnb).

Meinst bu,

Man werd' in Griechenland von Kadmus' Tochter hören?

ha! ob man auch von Sidon bis Athen Bon einem Andern höret! Semele! Götter, Götter werden sich vom himmel neigen, Götter vor dir niederknien, Sterbliche in demuthsvollem Schweigen Bor des Riefentödters Braut sich beugen Und in zitternder Entfernung — —

Bemele

(frifch aufhüpfenb, ihr um ben hals fallenb). Beroe!

Juno.

Ewigleiten — grauen Welten Wird's ein weißer Marmor melben: Hier verehrt' man Semele!
Semele, der Frauen schönste, Die den Donnerschleuderer
Bom Olymp zu ihren Kuffen
In den Staub herunterzwang.

Und auf Famas taufendfach rauschenben Flügeln Bird's von Meeren schallen und braufen von Hügeln —

Semele (außer fich).

Pythia! Apollo! — Wenn er doch Nur erschiene!

Juno.

Und auf dampfenden Altären Werden sie dich göttlich ehren.

Semele (begeiftert).

Und erhören will ich sie! Seinen Grimm mit Bitten sohnen, Löschen seinen Blig in Thrancn!

Glüdlich, gludlich machen will ich fie!

Inno (vor fich).

Armes Ding! Das wirst bu nie. — (Rachbenkenb.)

Bald zerschmilzt — — boch — garstig mich zu heißen! — Nein! Das Mitleid in den Tartarus!

(Bu Semele.)

Flieh nur! Flieh nur, meine Liebe,

Daß dich Zeus nicht merke! Laß ihn lang Deiner harren, daß er feuriger Nach dir schmachte —

Semele.

Beroe! der Himmel Hat erkoren dich zu seiner Stimme! Ich Glücksel'ge! vom Olympus neigen Berden sich die Götter, vor mir niederknien Sterbliche in demuthsvollem Schweigen — — Laß nur — laß — ich muß von hinnen sliehn!

(Gilig ab.)

Buno (flegjauchgend ihr nachblidenb).

Schwaches, stolzes, leichtbetrognes Weib! Fressendes Feuer seine schmachtenden Blide, Seine Küsse Zermalmung, Gewittersturm Seine Umarmung dir! — Menschliche Leiber Mögen nicht ertragen die Gegenwart Deß, der die Donner wirst! — Ha!

(In rafenber Entgüdung.)

Wenn nun ihr wächserner sterblicher Leib Unter des Feuertriesenden Armen Niederschmilzt, wie vor der Sonne Gluth Flodigter Schnee — der Meineidige, Statt der sansten, weicharmigen Braut, Seine eignen Schrecken umhalst — wie frohlockend dann Will ich herüber vom Cithäron weiden mein Auge, Rufen herüber, daß in der Hand ihm der Donnerkeil Niederbebt! Pfui doch! umarme Nicht so unsanst, Saturnius!

(Sie eilt babon,)

(Sombbonie.)

### Bweite Scene.

Der vorige Saal. Plögliche Rlarheit. Bene in Jünglingsgeftalt. Wercur in Entfernung.

Beus.

Sohn Majas!

Mercur (knieend, mit gefenktem Saupt). Beiis!

Beus.

Auf! Eile! Schwing' Die Flügel fort nach des Stamanders Ufer! Dort weint am Grabe seiner Schäferin Ein Schäfer — Niemand soll weinen, Benn Saturnius liebet — Ruf' die Todte ins Leben zurück.

Merenr (aufftebenb).

Deines Hauptes ein allmächtiger Wink Führt mich in einem Hui dahin, zurück In einem Hui —

Beus.

Berzeuch! Als ich ob Argos flog, Kam wallend mir ein Opferdampf entgegen Aus meinen Tempeln — Das ergöste mich, Daß mich das Bolt so ehrt — Erhebe deinen Flug Zu Ceres, meiner Schwester — so spricht Zeus: Zehntausendsach soll sie auf fünfzig Jahr' Den Argiern die Halmen wiedergeben —

Mercur.

Mit zitternder Eile Bollstreck' ich deinen Jorn — mit jauchzender, Allvater, deine Huld; denn Wollust ist's Den Göttern, Menschen zu beglücken; zu verderben Die Menschen, ist den Göttern Schmerz — Gebeut! Wo soll ich ihren Dank vor deine Ohren bringen, Nieden im Staub oder droben im Göttersitz? Beus.

```
Nieden im Götterfit! - 3m Balafte
Meiner Semele! Rleuch!
                                               (Mercur geht ab.)
- - - - - - Sie tommt mir nicht entgegen,
Wie sonst, an ibre wollustschwellende Bruft
Den Könia bes Olympus zu empfangen?
Warum tommt meine Semele mir nicht
Entgegen? — Debes — tobtes — grauenvolles Schweigen
Berricht ringeumber im einsamen Balaft.
Der sonft so wild und so bacchantisch lärmte -
Rein Lüftchen regt fich - auf Citharons Gipfel
Stand fiegfrohlodend Juno - ihrem Beus
Will Semele nicht mehr entgegen eilen - -
                       (Paufe, er fahrt auf.)
Ha! follte wohl die Frevlerin gewagt
In meiner Liebe Heiligthum sich baben? —
Saturnia — Citharon — ibr Triumph —
Entsegen, Abnung! — Semele — — Getroft! —
Getroft! 3ch bin bein Beus! ber weggebauchte Simmel
Soll's lernen: Semele! ich bin bein Reus!
Wo ist die Luft, die sich erfrechen wollte.
Rauh anzuwehn, die Reus die Seine nennt? -
Der Rante fpott' ich - Semele, wo bift bu?
Lang schmachtet' ich, mein weltbelaftet Saupt
Un beinem Bufen zu begraben, meine Sinnen
Bom wilden Sturm ber Weltregierung eingelullt,
Und Bügel, Steu'r und Bagen weggetraumt,
Und im Genuß ber Seligfeit vergangen!
D Wonnerausch! Selbst Göttern sußer Taumcl!
Glücksel'ge Trunkenheit! — Was ift Uranos' Blut.
Was Nektar und Ambrosia, was ist
Der Thron Olymps, bes himmels goldnes Scepter,
Bas Allmacht, Ewigfeit, Unfterblichkeit, ein Gott
                Obne Liebe?
```

Der Schafer, ber an feines Stroms Gemurmel Schiller, Berte. 1.

Der Lämmer an der Gattin Brust vergißt,
Beneidete mir meine Keile nicht.
Sie naht — sie kommt — O Perle meiner Werke,
Weid! — Anzubeten ist der Künstler, der Dich schuf — Ich schuf dich — bet' mich an,
Beus detet an vor Beus, der dich erschuf!
Ha! wer im ganzen Wesenreiche, wer
Berdammet mich? — Wie unbemerkt, verächtlich
Verschwinden meine Welten, meine strahlenquillenden
Gestirne, meine tanzenden Systeme,
Wein ganzes großes Saitenspiel, wie es
Die Weisen nennen, wie das alles todt

Gegen eine Seele!

Semele (tommt naber, ohne aufzuschauen).

Bens.

Mein Stolz, mein Thron ein Staub! D Semele!
(Hiegt ihr entgegen, sie will stehen.)
Du sliehst? — Du schweigst? — Ha! Semele! du sliehst?

Semele (ihn wegstoßend).

Hinweg!

Bens (nach einer Pause des Erstaumens).

Träumt Jupiter? Will die Natur

Zu Grunde stürzen? — So spricht Semele? —
Wie, keine Antwort? — Gierig streckt mein Arm

Nach dir sich aus — so pochte nie mein Herz

Der Tochter Agenors entgegen, so

Schlug's nie an Ledas Brust, so brannten meine Lippen

Nach Danaes verschlossen Küssen nie,

Ms jeso —

Bemele.

Schweig, Berrather!

Beus (unwillig, gartlich).

Semele!

Bemele.

Fleuch!

Beus (mit Majeftät fie ansehenb). Ich bin Zeuß!

Bemele.

Du Zeus?

Erzittre, Salmoneus, mit Schreden wird Er wiedersordern den gestohlnen Schmuck, Den du gelästert hast — Du bist nicht Zeus! Beus (groß).

Der Weltbau dreht im Wirbel sich um mich Und nennt mich so --

Semele. Hal Gotteslästerung! Beus (sanster).

Wie, meine Göttliche? Von wannen dieser Ton? Wer ist der Burm, der mir bein Herz entwendet?

Bemele.

Mein Herz war dem geweiht, des Uff du bist — Oft kommen Menschen unter Götterlarve, Ein Weib zu fangen — Fort! Du bist nicht Zeus!

Bens.

Du zweifelft? Kann an meiner Gottheit Semele Noch zweifeln?

Semele (wehmützig). Bärst du Zeus! Kein Sohn Des Morgennimmerseins soll diesen Mund berühren. Zeus ist dies Herz geweiht — — D wärst du Zeus!

Bens.

Du weinest? Zeus ist ba, und Semele soll weinen?
(Riebersallenb.)

Sprich, fordre! und die knechtische Natur Soll zitternd vor der Tochter Kadmus' liegen! Gebeut! und Ströme machen gählings Halt! Und Helikon und Kaukasus und Cynthus Und Athos, Mykale und Rhodope und Pindus, Bon meines Winkes Allgewalt Entfesselt, kussen, Floden gleich, in den versinsterten Lüsten.
Gebeut! und Nords und Osts und Wirbelwind
Belagern den allmächtigen Trident,
Durchrütteln Posidaans Throne,
Empöret steigt das Meer, Gestad' und Damm zu Hohne,
Der Blip prahlt mit der Nacht, und Pol und Himmel trachen,
Der Donner brüllt aus tausenbsachem Nachen,
Der Ocean lauft gegen den Olympus Sturm,
Dir slötet der Orlan ein Siegeslied entgegen,
Gebeut

### Bemele.

Ich bin ein Weib, ein sterblich Weib, Wie kann vor seinem Topf der Töpfer liegen, Der Künstler knien vor seiner Statue?

Bens.

Pogmalion beugt sich vor seinem Meisterstücke — Beus beter an vor seiner Semele!

Semele (heftiger weinenb). Steh' auf — steh' auf — O weh mir armen Mädchen! Zeus hat mein Herz, nur Götter kann ich lieben. Und Götter kachen mein, und Zeus verachtet mich!

Beus.

Beus, ber zu beinen Füßen liegt -

Bemele.

Steh' auf!

Beus thronet über höhern Donnerkeilen Und spottet eines Burms in Junos Armen.

Bens (mit Beftigfeit).

Ha! Semele und Juno! — Wer Ein Wurm?

Bemele.

D unaussprechlich glüdlich wär' Die Tochter Kadmus' — wärst du Zeus — O weh! Du bist nicht Zeus!

### Bens (ftebt auf).

Jo bin's!

(Redt bie hand aus, ein Regenbogen fieht im Saal. Die Mufit begleitet bie Er-fcheinung.)

Rennst bu mich nun?

Semele.

Stark ist des Menschen Arm, wenn ihn die Götter stützen, Dich liebt Saturnius — Nur Götter kann Ich lieben —

Bens.

Noch! noch zweiselst du, Ob meine Kraft nur Göttern abgeborget, Nicht gottgeboren sei? — Die Götter, Semele, Berleihn den Menschen oft wohlthätige Kräfte, Doch ihre Schrecken leihen Götter nie — Tod und Berderben ist der Gottheit Siegel, Tödtend enthüllt sich Jupiter dir! (Er rect die Hand aus. Knall, Feuer, Rauch und Erdbeben. Muste begleitet hier und in Zukunst den Zauber.)

Bemele.

Zieh beine Hand zurüd! — O Gnabe, Gnabe Dem armen Bolt! — Dich hat Saturnius Gezeuget —

Beus.

Ha! Leichtfertige!

Soll Zeus dem Starrfinn eines Weibes wohl Planeten drehn und Sonnen stillstehn heißen? Zeus wird es thun! — Oft hat ein Göttersohn Den seuerschwangern Bauch der Felsen ausgerist, Doch seine Krast erlahmt in Tellus' Schranken; Das kann nur Zeus!

(Er redt bie hand aus, bie Sonne verfdwinbet, es wirb ploglic Ract.)

Somele (ftargt bor ibm nieber).

Allmächtiger! - O wenn

Du lieben könnteft!

(48 tvirb tvieberum Tag.)

### Semele.

Beus.

Honion, ob Kronion lieben könnte? Ein Wort — und er wirft seine Gottheit ab, Wird Fleisch und Blut und stirbt und wird geliebt.

Semele.

Das thate Beus?

Bens.

Sprich, Semele, was mehr? Apollo selbst gestand, es sei Entzüden, Mensch unter Menschen sein — Ein Wink von dir — Ich bin's! Semele (fact ibm um ben Sals).

O Jupiter, die Beiber Epidaurus' schelten Ein thöricht Mädchen deine Semele, Die, von dem Donnerer geliebet, nichts Bon ihm erbitten kann —

> Bens (beftig). Erröthen follen

Die Weiber Epidaurus'! — Bitte! bitte nur! Und bei dem Styr, deß schrankenlose Macht Selbst Götter stawisch beugt — wenn Zeus dir zaudert, So soll der Gott in einem einz'gen Nu Hinunter mich in die Vernichtung donnern!

Semele (frob auffpringenb).

Daran erkenn' ich meinen Jupiter! Du schwurest mir — der Styr hat es gehört! So laß mich denn nie anders dich umarmen, Als wie —

Bens (erschroden schreienb). Unglüdliche! halt' ein!

Bemele.

Saturnia —

Beus (will the ben Mund zuhalten). Berftumme!

Bemele.

Dich umarmt!

Bens (bleich, von ihr weggewandt).

Bu spät! Der Laut entrann! — Der Styr! — Du hast den Tod Erbeten, Semele!

Bemele.

Ha! so liebt Jupiter?

Bens.

Den Simmel gab' ich brum, batt' ich bich minder nur Geliebt! (Mit taltem Entfegen fie anftarrenb.) Du bift verloren -

Jupiter!

Bens (grimmig bor fich binrebenb).

Ha! mert ich nun dein Siegfrohloden, Juno? Berwünschte Eifersucht! — D diese Rose stirbt! Zu schön — o weh! — zu toftbar für den Acheron!

Bemele.

Du geizest nur mit beiner Berrlichkeit!

Beus.

Fluch über meine Herrlichkeit, die dich Berblendete! Fluch über meine Größe, Die dich zerschmettert! Fluch, Fluch über mich, Daß ich mein Glück auf morschen Staub gebaut!

Bemele.

Das sind nur leere Schreden, Zeus, mir bangt Bor deinem Droben nicht!

Bens.

Bethörtes Rind!

Geh — nimm das lette Lebewohl auf ewig Bon deinen Freundinnen — nichts — nichts vermag Dich mehr zu retten — Semele! ich bin dein Zeus!

Much das nicht mehr - Geb -

Bemele.

Reibischer! der Styr! -

Du wirst mir nicht entschlupfen.

(Sie geht ab.)

Bens.

Nein! triumphieren soll sie nicht. — Erzittern Soll sie — und kraft der tödtenden Gewalt, Die Erd' und Himmel mir zum Schemel macht, Will an den schrofisten Felsen Thraciens Mit diamantnen Ketten ich die Arge schmieden — Auch diesen Schwur —

(Mercur erscheint in Entsernung.) Was will bein rascher Flug?

Mercur.

Feurigen, geflügelten, weinenben Dank Der Glüdlichen —

Beus.

Berberbe fie wieder!

Beus!

Beus.

Glücklich soll niemand sein! Sie stirbt —

(Der Borhang fällt.)

# Shillers

# Sämmtliche Werke

in zwölf Banden.

Mit Einleitungen von Karl Goedeke.

- Zweiter Band.



Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1881.

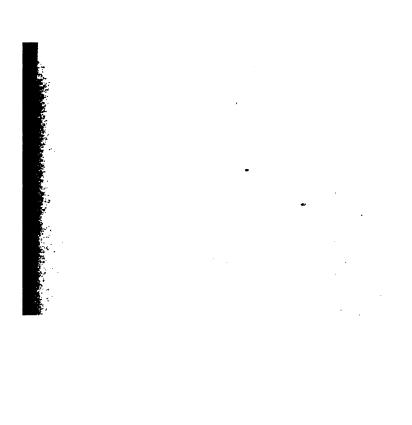

# Inhalt.

|     |               |     |        |    |     |     |    |  |  |  |  |  |  |   | <b>Otth</b> |
|-----|---------------|-----|--------|----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|-------------|
| Die | Räuber        |     |        |    |     |     |    |  |  |  |  |  |  |   | 1           |
| Die | Berfcwarung   | bes | Flesco | gu | Øe: | nua | ١. |  |  |  |  |  |  | • | 145         |
| Rat | ale unb Liebe |     |        |    |     |     |    |  |  |  |  |  |  |   | 265         |

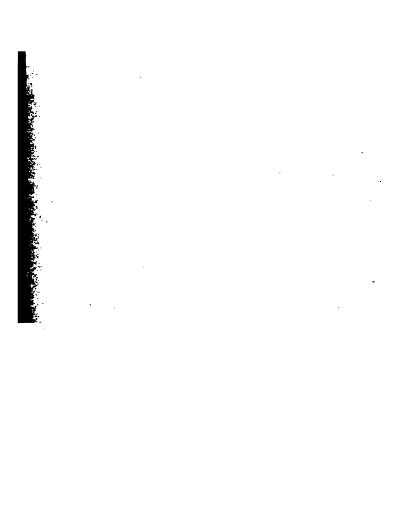

### Die Känber.

Bur Beit ber fo genannten Genicheriobe ber beutiden Literatur begann Schiller in feinem achtzehnten Jahre 1777 als mebicinifder Clebe ber bergogliden Militaratabemie in Stuttgart, nachbem er fich fon früher an tragifden Stoffen berfucht batte, bie Ausarbeitung feines Schaufpiels 'Die Rauber', bas er befonbers eifrig im 3. 1779 forberte und bor feiner Entlaffung aus ber Alabemie, am 14. Dec. 1780, jum außern Abidlug brachte, jo bag er in ber Abbanblung über ben Rufammenhang ber thierifden Ratur bes Menfden mit feiner geiftigen, bie im Rob. 1780 fertig war, icon eine Stelle aus ber erften Scene bes fünften Actes mit genauer Bezeichnung und wortlich anführen tonnte, jeboch als angebliche Ueberfenung aus einer englifden Tragobie von Rrate, bie nicht eriftierte. Schiller lieft bas Schausbiel gur Oftermeffe 1781 obne feinen Ramen auf eigne Roften in Stuttgart bruden und reichte es ber Mannheimer Theaterbirection jur Darftellung ein, auf beren Bunfc er es für biefen Amed berturgenb und milbernb umarbeitete. Es wurde bort als Trauerfpiel in fieben handlungen, unter Schillers Ramen und in bie Reit ber Stiftung bes etwigen Sanbfriebens burd Raifer Dar, alfo in bas fünfzebnte Rabrbunbert gurudberlegt, am 18. Ranuar 1782 unter großem Rulauf aus ber Umgegenb in Gegenwart bes Dicters querft und mit burdfolggenbem Beifalle aufgeführt. Auch biefe Bearbeitung wurde 1782 gebrudt und verbrangte ben uriprunglichen Tert gang bon ber Bubne, ber jeboch im gweiten Banbe bes 1806 nach Schillers Tobe erschienenen Theaters, obne binterlaffene ausbrudliche Anpronung bes Dicters, wieberholt wurde und fic auch in ber bon Rorner beinraten Ausgabe ber fammtlichen Werte, bin und wieber etwas gemilbert, allein erbielt, bis Joachim Meber 1860 auch die Bearbeitung für die Mannheimer Rationals bubne in bie fammtlichen Berte aufnahm.

Den Anlaß jur Erfindung feines Schaufpiels hatte Schiller in mehren gleich, zeitigen etwas früher veröffentlichten Arbeiten andrer Dichter, theils in einer von Schubart verfaßten, im Schwäbifchen Magazin 1775 erschienenen Anekbote zur Gesichie bes menschilchen Derzens, iheils in einer Grathlung 'bie beiben Alten', die

3. M. R. Lenz in seinen Flüchtigen Aufstägen 1776 hatte bruden lassen. Dabei wurde eine Episobe bes Don Quixote von bem 'edlen Räuber Roque' benutzt, so wie auch die durch die Schrödersche Preisaufgabe veranlasten Arauerspiele, die Zwillinge von Ringer, und besonders der Julius von Tarent von Leisewiz, bedeutenden Einsus übten. Eine gelegentliche Keuserung im Julius von Tarent über die Erstürmung eines Rosters führte Schiller im ersten Entwurf seenisch aus, beschänkte jedoch diese Aussührung, da sie allzu gräßlich erschien, dei der letzen Kebaction für den Druck auf einen Bericht Spiegelbergs in der dritten Scene des zweiten Actes. Daß aus seiner übrigens nietz geringen Lectüre, aus Rousseaund nund Boltaire, aus Ofsian und Shatespeare, aus Alopstock, Lessing, Goethes Got und Werther, ja aus beutschen Bühnenstüden sehr untergeordneten Ranges mancherlei Farben in sein Gemälde mietenschofen, kann bei einem so jugendlichen Oticher, der irot alles Reichthums der eignen Ratur doch hauptsächlich noch aus Andere angewiesen war, nicht Wunder nehmen.

Die Rauber tonnen als Abidlug ber literarifden Genieperiobe gelten, inbem fie fowohl bem Geifte als ber Form nach in gigantifden Bugen bie Gabrung ber Reit umfaffen und bie ungeheuren Bewegungen ber nachften Cpoche ber Belte geschichte vorahnend vorausverfunden. Sie haben ben Conflict zwijchen Gefes und Rreibeit jum Gegenftanbe und find für ben inbivibuellen Stanbpunkt bes in ber Militaratabemie gleichfam gefangen gehaltenen und nach Freiheit ringenben Dichters, wie für ben Beift ber Beit, bie aus bem beengenben und überlebten Gefes fich gu befreien im Begriff mar, gleichmäßig bezeichnenb. Der Belb bes Studes. bem Schiller in gewiffem Sinne feine eigenen ibealifierten Buge lieb, bermag 'feinen Billen nicht in Gefete ju fonuren'. Durch eine ihm unbefannte Buberei feines Brubers, wie er glauben muß, um bie Liebe feines Baters gebracht, folgt er, anstatt ju untersuchen, anftatt burch einen Fußfall, burch eine Sprane bas Baterberg boll Liebe wieberzugewinnen, bem bon bem bermorfenften feiner Genoffen getrillerten Sirenenliebe und wirb, mehr in Uebereilung als aus Ueberlegung, aum Morber und Rauber. Dit biefem Bort rollt bas Gefes unter feine Sufe. Er führt ben übereilt ergriffnen Blan mit bewußter Umficht burd. Rein Dieb ift er, ber fich mit Solaf und Mitternacht berfcmort und auf ber Leiter groß und berrifd thut; auf ber Jagb wirft er ben Minifter, ber fich aus bem Bobelftaube aum erften Gunftling emporgefcmeidelt und ben Fall bes Rachbars ju feiner Sobeit Schemel gemacht bat, ju ben Sugen feines Fürften nieber; racht an bem Ringngrath, ber Chrenftellen und Memter an ben Deiftbietenben vertaufte, ben trauernben Batrioten, ben jener bon feiner Thure fließ; erwurgt mit eigener Sanb ben Bfaffen, ber auf offener Rangel über ben Berfall ber Inquifition geweint, unb führt mit elenben Bertzeugen größerer Plane gegen bie Pharifaer, Ralfomunger ber Babrbeit und Affen ber Gottheit ben Bernichtungefrieg ber Rache und Biebervergeltung. Aber am Enbe seiner Aufgabe, als er ber büblichen Täuschung, die ihn so weit gebracht, inne geworben, kann er sich ber furchtbaren Erkenninist nicht erwehren, daß zwei Menschen wie er ben ganzen Bau der sittlichen Welt zu Grunde richten würden, und um zu subnen, was im Schuldbuche des himmels von ihm verzeichnet sieht, verschmätt er den Selbstmord, diese Todssünde als Aequivalent gegen Todssünden, und zieht es vor, sich selbst in die Hände der Justiz zu überliefern.

Rachbem Schiller ben in ben vorgefundenen Stoff gelegten Grundgebanten einer in Gefestofigfeit untergebenben Freiheit in ber angegebenen Beife ins Boetifde überfest batte, führte er benfelben mit überrafchenb ficherer Technit bramatifc aus. Exposition, Berwidlung und Löfung und bie faft überall burdgeführte ftrengfte Motivierung zeigen ben gebornen Dramatiter und ben Bubnenbichter. Bahrenb jener bie gange Sanblung, b. b. bie Billensbestimmung ber thatigen Berfonen, auf bie Bubne verlegte, forgte biefer bafur, bag auch von Begebenbeiten, bie gur Billensbeftimmung berwenbet murben, genug auf ben Brettern übrig blieb, um bie Aufmertfamteit ber icauluftigen Denge ju befchaftigen. Doch überwog ber Dramatifer in ber Darlegung ber aus ben Charafteren fliegenben und burch ibre Berührungen bewirften Sandlung. Die Bielgeftaltigfeit biefer Charaftere fest bei einem fo jugenblichen Dichter in Erstaunen und Bewunderung. Awar ber einzige weibliche Charafter bes Studes, Amalia, bleibt bei bem boblen Bathos, bem er berfallen ift, binter billigen Anfpruchen auf inbivibuell lebensfraftige Geftaltung jurud, bagegen finb ber Baftarb Bermann unb ber alte Daniel eben fo febr innerlich aufgefoloffene Befen bon Fleifch und Bein, wie bie innerhalb ihrer Sphare gleichartig und boch fo grundberfchiebenen Raubergeftalten eines Spiegelberg und eines Raymann und Roller. Gelbft in ben Gestalten ber beiben Geiftlichen, bes Paters, ber bei allem Carritaturartigen noch fefte menfcliche Büge behalten bat, und bes Paftors Mofer, mit beffen Ramen Schillers Bietat eine Jugenberinnerung ehren wollte, gibt fich bie Schöpferfraft bes Dichters fünftlerifch contraftierend tunb. Auf ber bobe fünftlerifchen Contraftes fteben bie beiben Sauptcharattere, bie Britber Rarl und Frang, in benen Schiller zwei Seiten feines eigenen Gelbft entfaltete, in Rarl fein ibealifiertes Gemutheleben, und in Frang fein ungereiftes pipcologifces und mebicinifces Grubeln und Diffen, vielleicht auch objectivierte Erfahrungen, bie er in ber Atabemie gemacht batte, fowohl im Guten wie im Schlimmen. Denn bie Mabemie und ihr Leben waren es, bie ben Ton bes Gangen und biele Lotalfarben bestimmten. Bei aller Selbstftanbigfeit ber Arbeit flebte berfelben boch burchweg bas jugenblich Abbangige bes Stubentifden an, und gerabe beghalb rif fie, mabrenb fie ben reiferen Betrachter burch ibre Runft in ber Behandlung bes furchtbaren Gegenftanbes beschäftigte und allenfalls mit ber Babl beffelben berfohnte, bie fturmifchere Jugend gewaltfam bin.

Auch gegenwärtig, nachem bie Bebingungen, benen bas Schanspiel seine Entfichung und seinen Charafter schulbet, nur hiftorisch erkennbar find, gehört bie Liebe und Bewunderung der Jugend den Rändern Schillers, die in den Uebertreibungen Kraft, in den tönenden Phrasen die Sprache der Begeisterung und in dem Hauche, der über dem Gaugen schulber, einen Abell ihres eigenen Wesens zu erkennen meint.

& Goebete.

# Die Verschwörung des Fiesco zu Genna.

Schon als Cleve ber Militaralabemie in Stuttgart batte fic Schiller mit ber Gefdicte ber Berfcwörung bes Fiesco befannt gemacht. Rach feinem Abgange nahm er fich bie bramatische Bearbeitung bes Stoffes vor, mit ber wir ihn, nach ber Aufführung ber Rauber, im April 1782 beichäftigt finben. Den Commer wibmete er vorzugeweife biefer Aufgabe, bie er jeboch erft nach feiner Septemberflucht aus Stuttgart im Spatjahr in Sachfenhaufen und Oggersheim ju Enbe führte. Das theaterfertige Stild fanbte er im Rovember an Dalberg, erhielt es jeboch, ba nach bem Gutachten ber Theatercommiffion in Mannheim bas Sujet nicht theatralifd und bie Charaftere auf ju feine Schrauben gefest ericienen, als unbrauchbar jurud. Der getäufchte und bebrangte Dichter übergab fein Trauerfpiel bem Buchfanbler Schwan für eilf Louisb'or jum Berlage. Es ericien noch im December 1788. Als Schiller im folgenben Commer von Bauerbach und Dalberg aus Solland nach Mannheim gurudgefehrt, Inupfte letterer mit bem Dichter wieber an und verfprach im August bie Aufführung, falls Schiller bas Stud geborig umarbeite. Diefem Bunfche genugte Schiller. Die neue Bearbeitung, bie fic banbidriftlich im Theaterarchiv ju Mannheim erhalten bat, wurde bort am 11. Januar 1784 guerft gegeben.

Neber seine Quellen hat Schiller selbst Auskunft ertheilt. In bem überlieferten Stoffe anderte er mancherlei, wie es ihm für die bramatische Ausführung ersorderlich erschien. Er gab einzelnen Personen eine andre Stellung zur Sache, als die Geschicke ihnen angewiesen, um bramatisch besser motivieren und entwickln zu können. Die Gemahlin Gianettino's beseitigte er und gab ihm basür die Schwester Julia, deren er bedurfte, um Fiesco's scheindar in Liebeshändeln und Richtigkeiten verzeiteltes Leben vor Augen zu fleuen. Ihren Charafter ersand er ebenso wie die Person des Mohren, dessen eine beblente, um durch dies Factotum den Einblid in Fiesco's Maschinerte, die sonst ohne Breite und eistges Bersließen schwer blog zu legen war, auf der Bühne einsacher, fürzer und lebendiger möglich zu machen. Die wesenlichte und nothwendigste Beränderung am geschichtlichen Stosse tras das Ende Fiesco's, der nach der Ueberlieserung im Dunkel deim Beschieten einer Galeere mit dem Brett umschlug und von der

fcmeren Ruftung niebergezogen unbemertt ertrant, als fein Blan fo eben gegludt war. Dem Dramatiter tonnte ein foldes Bert bes gufalls nicht bienen. Aus ber Aenberung, baß Fiesco burd Berrina ben Tob fanb, ergab fich rudwirlenb bas Berbaltniß beiber bom Anfang an. Der ftrenge Republikaner Berring batte an ber Berichwörung Theil genommen, um bas Gefet, bie republitanifche Berfaffung, burd Begraumung ber 'Thrannen' wieberberguftellen. Riesco batte mit abnliden Borftellungen gelegentlich gefpielt, war in ber Monbnacht und ber Ballung fowarmerifch entichloffen, Genua ju befreien und felbft teinen Gewinn babon au gieben; aber ber helle Tag fand ibn ebenfo enticoloffen, nur bie Berfon bes herrichers ju wechfeln, um ale herzog bon Genua 'ben geharnifcten Riefen Gefet tief unten am Gangelbanbe ju lenten'. Für ihn war 'Geborchen Richtfein, Berrichen Sein'. Bei ber Contraftierung beiber Charaftere flieg Berring auch in bes Dichtere eigner Schapung über Fiesco. Aber ber wohlangelegte, fraftig unb feft burchgeführte Charatter bes alten Republitaners wurde ju bem Solug ber Mannbeimer Theaterbearbeitung nicht mehr gestimmt haben, in ber, wie ein bon Schiller verfaßter Stragenanfolag rubmte, 'Fiesco ben verführerifc foimmernben Breis feiner That, bie Rrone bon Genua, mit gottlicher Selbftuberwindung binwegwarf, ftolger barauf, fein eigenes Berg gu befiegen, als einen furchtbaren Staat, und bober befeligt, ber gludlichfte Burger, als ber gurft feines Bolles ju fein'. Danach hatte Fiesco, ohne bag fein Charafter barauf angelegt war, bas Befet' beftätigt, mabrent nach bem urfprünglichen Gebanten er fich wie Rarl Moor, nur in anbrer Beife, mit bem 'Gefet' abfinben follte, nicht burd einen unbeilbaren Bruch, fonbern burd Unterwerfung beffelben unter feinen Billen. Gr mußte nicht weniger als Moor bafür Gubne bieten und ba bas burch freien Entichluß, ohne fein ganges handeln gu Gautelfpiel gu machen, nicht gu bewirten war. verwanbelte Schiller bas Ereignig bes Bufalls in eine That ber Ueberlegung Berrina's, ber, um ben Ausgang borahnen ju laffen, im Stude (9. Sc. bes 4. Auft.) laut genug befannt bat, bag er nur bie Sache bes Baterlanbes, nicht bie Berfon im Auge habe. Die Behandlung ber untergeordneteren Charaftere bebarf feiner befonberen Erwägung. Rur in Bezug auf ben Dobren, ber ein folecht gemalter Teufel genannt wurde, fei bemertt, bag Schiller felbft mit ber Bergeichnung bes Charafters, ber bas Bofe bes Bofen wegen will, immer noch bramatifcher unb icobbferifder ericeint, als wenn er bie Gefchafte, bie ber Dohr beforgt, an berichiebene Berfonen vertheilt ober einen "Bertrauten" im Sinne ber frangofficen Bubne für ibn untergeschoben batte. Rollen biefer Art, wie wenig fie bibcologifd ftatthaft fein mogen, fteben bei Darftellern und Bujdauern in Gunft, und bem jungen Dramatiter war es taum ju berargen wenn er auch barauf billige Rud. fict nahm.

R. Boebete.

### Kabale und Liebe.

Um einer Wieberholung seiner Räuber auf bem Theater in Mannheim beizuwohnen, hatte Schiller im Mai 1782 eine Reise borthin unternommen, und zwar
ohne ersorberlichen Urlaub. Bei seiner Rücklehr nach Stuttgart mußte er diese
Uebertretung mit vierzehntägigem Arrest büßen. Während ber Haft entwarf er
ben Plan zu einem blirgerlichen Trauerspiele, das er neben dem Fieseo auf seiner
Flucht im Spätiahre sörberte und bald nach Bollendung bes republikanischen Trauerspiels, am 14. Januar 1788, seinem Freunde Streicher von dem Wolzogenschen Gute Bauerbach, wo er ein Aspl gefunden, als sertig bezeichnen konnte. Er reichte es dem Theater in Mannheim ein, wo es am 18. August 1783 gelesen, angenommen und unter dem pon Issand anstatt Luise Millerin' dorgeschlagenen Tietl 'Rabale und Liede' im Januar 1784 gedruckt und am 9. März zuerst gespielt wurde.

Der Gegenstand bes Studes ift gang Schillers Erfindung, aber ben Inhalt seines Dramas bilbet eine großartige, in eine Banblung gebrangte Abschilberung ber Reit und ber Auftanbe, wenn nicht feines Baterlanbes, fo boch feiner Beimat. In biefem Sinne ift bies biftorifde, burd bie Reitliteratur vielfach beftätigte Reugniß felbft ein biftorifces Trauerfpiel. Es ftellt jene troftlofe Reit bar. in welcher bie ungludlichen beutiden Lanbestinber wie Schlachtvieb in frembe Erbtheile verhanbelt murben, um ben Geluften üppiger gaboritinnen Genuge gu leiften. Babrenb bie murrende Stimme ber kindeklos gewordnen Greife und bas Geheul ber Baifen mit gellenbem Trommelflang erftidt, bie leste Umarmung von Bräutigam und Braut mit Sabelhieben getrennt wurde, ritt die foone Ravorite mit der fürftlichen Drabtpuppe auf bie Barenhat; bie ergiebige Frucht ungeheurer Lanbeserpreffungen bligte im bemantnen Licht bon ihrer Stirn; bie Stimme ber Bertretenen brang nicht ju ben Machtigen burch, bie binter ihre eignen Lafter verschangt maren, wie binter Schwerter ber Cherubim. Die Schwelle ju ihnen bilbeten verworfne Gunft. linge, bie man nicht überfpringen tonnte, obne Gefahr ben Sals ju brechen. In ber Tiefe bergeffener Rerter burfte ber Borwis, am Throne Hagen gu mollen, mit ben Retten raffeln und wimmern: 'Dir ift juviel gefdeben!' Es fdien, als babe Die Gottheit fich fo übel auf ihre Leute verftanben, bag fie aus vollfommnen Benteretnechten folechte Dinifter machte. In bas ftille, friebliche Leben bes noch

unverborbnen Bürgerstandes bricht aus den obern Regionen das Berberben herein, und selbst die Liebe, die von dorther uiebersteigt, kann es nur im Gefolge der Rerrüttung und Rerstörung.

Auf biefem buftern hintergrunde ber Reit fest ber Dicter eine Auswahl ibrer Reprafentanten in Thatigleit, um in ihrem Sanbeln und Leiben ben Abel und bie Entartung ber Menfchennatur fühlbar ju machen. Dbwohl bie Frucht einer langft verfuntnen Beriobe ber Gefdicte, bat feine Schöpfung noch ben bollen Reis ber Reubeit, Die lebenbigfte Frifche. Es find nicht bie Menfchen, Die Charaftere, Die Babrheit ihrer Leibenschaften, was bies halbe Bunber bewirft, benn in ben meiften gebt ber bobe Stellengang ber Gefdraubtheit, wirb bas faliche Bathos laut. Diefe eble unfoulbige engelreine Quife Millerin, Die mit einer Maitreffe rebet, als habe fie bas gange abgrundtiefe Elend ber Berworfnen flar ertannt, biefes Burger mabden, bas fich ihrer burgerlichen Uniquib ausbrudlich bewußt ift, bust ben Reis ber Babrbeit ein, und ihre iconen Empfindungen befommen ben anfauerlichen Beigeschmad fonrebnerifche. Empfinbelei. Ferbinanb von Balter, ber Sochbergige, er, ber beutiche Jungling, ber bie Sabb verwirft und ben Charafter und ben Billen bes Baters, ibn bon bem Bergen ber Uniculb gu reifen, genugfam fennt, gebt fast blinblings in bie leichte Schlinge und unterfcat ben eignen Berth bis au bem Grabe, oaf er ben hofmaricall für feinen beglüdten Rebenbubler balten tann. Diefe Laby, fo flug als ftolg, muß erft burd ben gufalligen Bericht eines Rammerbieners bas Elend erfahren, bas ihr fürftlicher Gonner, ben fie beffer tennen mußte, als er fich felbst, ihretwegen über bas Lanb verbreitet. Und gar bie bosbaften Charattere, ber Prafibent, ber bem Sobne lebiglich als bewegenbes pratorifces Mittel bas Gestänbniß schauberhafter Berbrechen ablegt, die er am strengsten gerabe bor ibm ju bergen hatte; ober ber Secretar Burm, ber, bloß um ben gnabigen Berrn ju beruhigen, unaufgeforbert bas Berbrechen gefälichter Documente unb feine Mitfould baran in Erinnerung bringt; bas find nicht rebenbe Denfchen, fonbern rebenbe Rechenegempel und Demonstrationen; ihre Fehler find Fehler in ber Runft ber Exposition bes Dichters. Aber bei allen Schwächen ber Reichnung im Gingelnen tritt aus bem Gangen ber große ichopferifche Dichter und bie aenialifche Ratur beffelben berpor, ber mit folder Lebendigteit, Kraft und Energie bie Rille feines Reichtbums ausschüttet, bag man bon biefer Gewalt wie mit raufdenbem Mügelichlage einer überlegnen, überfcwenglichen Macht fortgeriffen und vom Obem biefer bichterifden Inbrunft angeweht, bie Mangel bes Begebenen nicht mehr fiebt und ben talten hauch bes berechnenben Berfianbes nicht mehr empfinbet.

R. Boebete.

# Die Räuber.

Ein Schauspiel.

Quae medicamenta non senant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat.

Hippocrates.

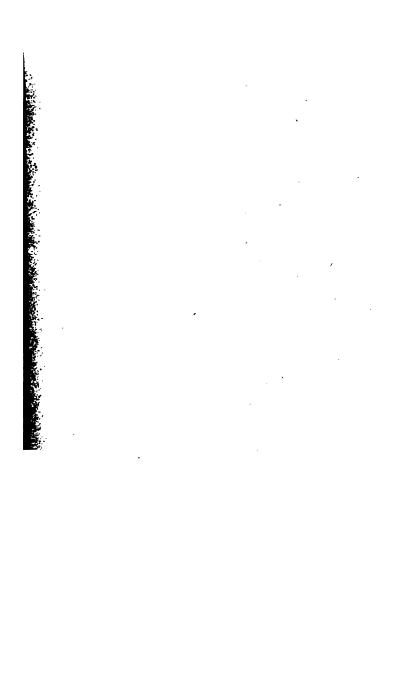

### Borrebe.

₹.

Man nehme dieses Schauspiel für nichts anders, als eine bramatische Geschichte, die die Bortheile der dramatischen Methode, die Seele gleichsam bei ihren geheimsten Operationen zu ertappen, benutzt, ohne sich übrigens in die Schranken eines Theaterstücks einzuzäunen, oder nach dem so zweiselhasten Gewinn bei theatkalischer Berkörperung zu geizen. Man wird mir einräumen, daß es eine widersinnige Zumuthung ist, binnen drei Stunden drei außerordentliche Menschen zu erschöpfen, deren Thätigkeit von vielleicht tausend Räderchen abhängt, so wie es in der Natur der Dinge unmöglich kann gegründet sein, daß sich drei außerordentliche Menschen auch dem durchdringenobsten Geisterkenner innerhalb vierundzwanzig Stunden entblößen. Hier war Fülle in einander gedrungener Realitäten vorhanden, die ich unmöglich in die allzu engen Pallisaben des Aristoteles und Batteur einkeilen konnte.

Nun ift es aber nicht sowohl die Masse meines Schauspiels, als vielmehr sein Inhalt, der es von der Bühne verbannet. Die Oekonomie desselben machte es nothwendig, daß mancher Charakter austreten mußte, der das seinere Gefühl der Tugend beleidigt und die Bärtlichkeit unserer Sitten empört. Jeder Menschenmaler ist in diese Nothwendigkeit geset, wenn er anders eine Copie der wirklichen Welt.

und teine idealischen Affectationen, keine Compendien-Menschen will geliesert haben. Es ist einmal so die Mode in der Welt, daß die Guten durch die Bösen schattiert werden, und die Tugend im Contrast mit dem Laster das lebendigste Colorit erhält. Wer sich den Zwed vorgezeichnet hat, das Laster zu stürzen und Religion, Moral und bürgerliche Gesetze an ihren Feinden zu rächen, ein solcher muß das Laster in seiner nackten Abscheulichkeit enthüllen, und in seiner kolssalischen Größe vor das Auge der Menschheit stellen, — er selbst nuß augenblicklich seine nächtlichen Labyrinthe durchwandern, — er muß sich in Empfindungen hineinzuzwingen wissen, unter deren Widernatürlichkeit sich seine Seele sträubt.

Das Laster wird hier mit sammt seinem ganzen innern Röberwerf entsaltet. Es löst in Franzen all die verworrenen Schauer bes Gewissens in ohnmächtige Abstractionen auf, steletisiert die richtende Empsindung und scherzt die ernsthaste Stimme der Religion hinweg. Wer es einmal so weit gebracht hat (ein Auhm, den wir ihm nicht beneiden), seinen Verstand auf Unkosten seines Herzens zu verseinern, dem ist das Heiligste nicht heilig mehr — dem ist die Menschheit, die Gottheit nichts — beide Welten sind nichts in seinen Augen. Ich dabe versucht, von einem Mißmenschen dieser Art ein treffendes, sebendiges Contersei hinzuwersen, die vollständige Mechanik seines Lastersystems auseinander zu gliedern — und ihre Krast an der Wahrheit zu prüsen. Man unterrichte sich demnach im Versolg dieser Geschicht, wie weit ihr's gelungen hat. — Ich denke, ich habe die Natur getrossen.

Nächst an diesem stehet ein anderer, der vielleicht nicht wenige meiner Leser in Berlegenheit setzen möchte. Ein Geist, den das außerst w

Lafter nur reizet um ber Große willen, die ihm anhanget; um ber Rraft willen, die es erheischet; um der Gefahren willen, die es begleiten. Ein merkwürdiger, wichtiger Menfch, ausgeftattet mit aller Kraft, nach der Richtung, die diese bekömmt, nothwendig entweder ein Brutus ober ein Catilina zu werben. Ungludliche Conjuncturen entscheiden für bas 3meite, und erft am Ende einer ungeheuren Berirrung gelangt er ju bem Erften. Saliche Begriffe von Thatigkeit und Ginfluß, Fulle von Rraft, die alle Gefete überfprudelt, mußten fich natürlicher Beise an burgerlichen Berbaltniffen zerschlagen, und zu diesen enthusiastischen Träumen von Größe und Wirksamkeit durfte sich nur eine Bitterkeit gegen die unidealische Welt gesellen, so war ber feltsame Don Quirote fertig, ben wir im Rauber Moor verab: scheuen und lieben, bewundern und bedauern. Ich werde es hoffentlich nicht erft anmerten burfen, daß ich biefes Gemalbe fo wenig nur allein Räubern vorhalte, als die Satire des Spaniers nur allein Ritter geißelt.

Auch ist jett der große Geschmad, seinen Wis auf Kosten der Religion spielen zu lassen, daß man beinahe für kein Genie mehr passiert, wenn man nicht seinen gottlosen Satyr auf ihren heiligsten Wahrheiten sich herumtummeln läßt. Die edle Einfalt der Schrift muß sich in alltäglichen Assembleen von den sogenannten witigen Köpsen mißhandeln und ins Lächerliche verzerren lassen; denn was ist so heilig und ernsthaft, das, wenn man es falsch verdreht, nicht belacht werden kann? — Ich kann hossen, daß ich der Religion und der wahren Moral keine gemeine Rache verschafft habe, wenn ich biese muthwilligen Schristverächter in der Berson meiner schändelichsten Räuber dem Abscheider der Welt überliesere.

Aber noch mehr. Diese unmoralischen Charaktere, von denen vorhin gesprochen wurde, mußten von gewissen Seiten glänzen, ja oft von Seiten des Geistes gewinnen, was sie von Seiten des Herzens verlieren. Hierin habe ich nur die Natur gleichsam wörtlich abgeschrieben. Jedem, auch dem Lasterhaftesten, ist gewissermaßen der Stempel des göttlichen Ebenbildes ausgedrückt, und vielleicht hat der große Bösewicht keinen so weiten Weg zum großen Rechtschaffenen, als der kleine; denn die Moralität hält gleichen Gang mit den Kräften, und je weiter die Fähigkeit, desto weiter und ungeheurer ihre Verstrung, desto imputabler ihre Verfälschung.

Rlopftode Abramelech wedt in une eine Empfindung, worin Bewunderung in Abscheu schmilgt. Miltons Satan folgen wir mit ichaubernbem Erftaunen burch bas unweglame Chaos. Die Mebea ber alten Dramatiker bleibt bei all ihren Gräueln noch ein großes, staunensmürdiges Weib, und Shatesveares Richard bat fo gewiß am Lefer einen Bewunderer, als er auch ibn baffen wurde, wenn er ibm por ber Sonne ftunde. Wenn es mir barum ju thun ift, gange Menschen hinzustellen, so muß ich auch ihre Bolltommenheiten mitnehmen, die auch bem Bofesten nie gang fehlen. Wenn ich por bem Tiger gewarnt haben will, so darf ich seine schöne blendende Aleden: haut nicht übergeben, damit man nicht den Tiger beim Tiger vermisse. Auch ift ein Mensch, ber gang Bosheit ift, schlechterbings tein Gegenstand ber Runft, und außert eine gurudstoßende Rraft, flatt daß er die Aufmerksamkeit ber Leser fesseln follte. Man murbe um: blättern, wenn er rebet. Gine eble Seele erträgt fo wenig anhaltenbe moralische Diffonangen, als bas Ohr bas Gefrigel eines Meffers auf Glas.

Aber eben barum will ich selbst mißrathen haben, dieses mein Schauspiel auf der Bühne zu wagen. Es gehört beiderseits, beim Dichter und seinem Leser, schon ein gewisser Gehalt von Geisteskraft dazu: bei jenem, daß er das Laster nicht ziere, bei diesem, daß er sich nicht von einer schönen Seite bestechen lasse, auch den häßlichen Grund zu schäßen. Meinerseits entscheide ein Dritter — aber von meinen Lesern bin ich es nicht ganz versichert. Der Pöbel, worunter ich keineswegs die Gassenkehrer allein will verstanden wissen, der Böbel wurzelt (unter uns gesagt) weit um, und gibt zum Unglück — den Ton an. Zu kurzsichtig, mein Ganzes auszureichen, zu kleinzeistisch, mein Großes zu begreisen, zu boshaft, mein Gutes wissen zu wollen, wird er, fürcht ich, sast meine Absicht vereiteln, wird vielleicht eine Apologie des Lasters, das ich stürze, darin zu sinden meinen, und seine eigene Einsalt den armen Dichter entgelten lassen, dem man gemeiniglich alles, nur nicht Gerechtigkeit widersahren lässt.

Es ist das ewige Da capo mit Abbera und Demokrit, und unsere guten Hippokrate müßten ganze Plantagen Nießwurz erschöpfen, wenn sie dem Unwesen durch ein heilsames Decoct abhelsen wollten. Noch so viele Freunde der Wahrheit mögen zusammenstehen, ihren Mitbürgern auf Kanzel und Schaubühne Schule zu halten, der Pöbel hört nie auf, Pöbel zu sein, und wenn Sonne und Mond sich wanz deln, und Himmel und Erde veralten wie ein Kleid. Bielleicht hätt' ich, den Schwachherzigen zu frommen, der Natur minder getreu sein sollen; aber wenn jener Käser, den wir alle kennen, auch den Mist auß den Perlen stört, wenn man Exempel hat, daß Feuer verbrannt und Wasser ersäust habe, soll darum Perle — Feuer — und Wasser considerert werden?

Ich darf meiner Schrift, zufolge ihrer merkvürdigen Ratastrophe mit Recht einen Blat unter den moralischen Büchern versprechen das Laster nimmt den Ausgang, der seiner würdig ist. Der Berirrt tritt wieder in das Geleise der Gesetze. Die Tugend geht siegend de von. Wer nur so billig gegen mich handelt, mich ganz zu lesen, mic verstehen zu wollen, von dem kann ich erwarten, daß er — nicht de Dichter bewundere, aber den rechtschaffenen Mann in mir hochschäp

Geschrieben in der Oftermesse 1781.

Der Berausgeber.

## Berfonen.

```
Maximilian, regierenber Graf von Moor.
Karl, Franz, } feine Söhne.
Amalia von Chelreich.
Spiegelberg,
Schweizer,
Grimm,
Razmann,
                 Libertiner, nachher Banbiten.
Schufterle,
Roller,
Rosinsth,
Schwarz,
Bermann, Baftarb von einem Ebelmann.
Daniel, hausfnecht bes Grafen von Moor. .
Paftor Mofer.
Gin Bater.
Räuberbande.
Rebenperfonen.
```

Der Ort ber Geschichte ift Deutschland. Die Zeit ohngefähr zwei Jahre.

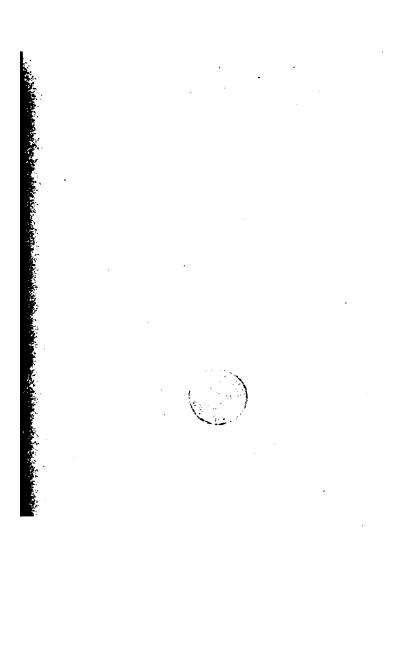

# Erfter Aft.

## Erfte Scene.

Franken.

Saal im Moorischen Schloß. Franz. Der alte Moor.

Franz. Aber ist cuch auch wohl, Nater? Ihr seht so blaß. D. a. Moor. Ganz wohl, mein Sohn, — was hattest du mir

zu sagen?
Franz. Die Bost ist angekommen — ein Brief von unserm Corresvondenten in Leivzia —

D. a. Moor (begierig). Nachrichten von meinem Sohne Rarl?

Franz. Hm! Hm! — So ist ed. Aber ich fürchte — ich weiß nicht — ob ich — eurer Gesundheit? — Ist euch wirklich ganz wohl, mein Bater?

D. a. Moor. Wie dem Fisch im Basser! Bon meinem Sohne schreibt er? — Wie kommst du zu dieser Besorgniß? Du hast mich zweimal gefragt.

Frang. Wenn ihr frank seib — nur die leifeste Ahnung habt, es zu werden, so last mich — ich will zu gelegenerer Zeit zu euch reden. (Salb vor fic.) Diese Zeitung ist nicht für einen zerbrechlichen Körper.

D. a. Moor. Gott! Gott! was werd' ich boren?

Franz. Laßt mich vorerst auf die Seite gehn und eine Thräne des Mitleids vergießen um meinen verlornen Bruder — ich sollte schweigen auf ewig — denn er ist euer Sohn; ich sollte seine Schande verhüllen auf ewig — denn er ist mein Bruder. — Aber euch gehorschen, ist meine erste, traurige Pflicht — darum vergebt mir.

D. a. Moor. O Karl! Karl! wüßtest du, wie deine Aufführung das Baterherz soltert! wie eine einzige frohe Nachricht von dir meinem Leben zehn Jahre zusehen würde — mich zum Jüngling machen würde — da mich nun jede, ach! einen Schritt näher ans Grab rückt!

Frang. Ift es das, alter Mann, so lebt wohl — wir alle wur

ben noch heute die haare ausraufen über eurem Sarge.

D. a. Moor. Bleib! — Es ift noch um den kleinen kurzen Schritt zu thun — laß ihm seinen Willen! (Indem er fich niedersetzt.) Die Sünden seiner Bater werden heimgesucht im dritten und vierten Glieb — laß ihn's vollenden.

Franz (nimmt den Brief aus der Tasche). Ihr kennt unsern Correspondenten! Seht! den Finger meiner rechten Hand wollt' ich drum geben, durft' ich sagen, er ist ein Lügner, ein schwarzer, giftiger Lügner — Fast euch! Ihr vergebt mir, wenn ich euch den Brief nicht selbst lesen lasse — Noch durft ihr nicht alles hören.

D. a. Moor. Alles, alles — mein Sohn, du ersparft mir die Krücke.

Franz (18est). "Leipzig, vom Isten Mai. — Berbände mich "nicht eine unverbrückliche Zusage, dir auch nicht das Geringste zu "verhehlen, was ich von den Schicksalen deines Bruders auffangen "kann, liebster Freund, nimmermehr würde meine unschuldige Feder "an dir zur Tyrannin geworden sein. Ich kann aus hundert Briefen "von dir abnehmen, wie Nachrichten dieser Art dein brüderliches Herz "durchbohren müssen, wir ist's, als säh' ich dich schon um den Nichtszwürdigen, den Abscheulichen" — (Der alte Woor verbirgt sein Gescht. Seht, Bater! ich lese euch nur das Glimpslichste — "den Abscheu"lichen in tausend Thränen ergossen;" — Ach, sie slossen — stürzten stromweis von dieser mitleidigen Wange — "mir ist's, als säh' ich "schon deinen alten, frommen Bater todtenbleich" — Jesus Maria!
Ihr seid's, eh' ihr noch das Mindeste wisset?

### D. a. Moor. Weiter! Weiter!

Franz. — "todtenbleich in seinen Stuhl zurücktaumeln und dem "Tage fluchen, an dem ihm zum erstenmal Bater entgegengestammelt "ward. Man hat mir nicht alles entdeden mögen, und von dem Be"nigen, das ich weiß, ersährst du nur Weniges. Dein Bruder scheint

"nun das Maß seiner Schande gefüllt zu haben; ich wenigstens kenne "nichts über dem, was er wirklich erreicht hat, wenn nicht sein Genie "das meinige hierin übersteigt. Gestern um Mitternacht hatte er den "großen Entschluß, nach vierzigtausend Ducaten Schulden" — ein hübsches Taschengeld, Bater — "nachdem er zuvor die Tochter eines "reichen Bankiers allhier entjungsert, und ihren Galan, einen braven "Jungen von Stand, im Duell auf den Tod verwundet, mit sieben "Andern, die er mit in sein Luderleben gezogen, dem Arm der Justiz "du entlaufen." — Bater! Um Gotteswillen! Bater, wie wird euch?

D. a. Moor. Es ift genug. Lag ab, mein Sobn!

Franz. Ich schone eurer — "Man hat ihm Steckbriese nachge-"schickt, die Beleidigten schreien laut um Genugthuung, ein Preis ist "auf seinen Kopf gesett — der Name Moor" — Nein! meine armen Lippen sollen nimmermehr einen Bater ermorden! (Berreist den Brief.) Glaubt es nicht, Bater! glaubt ihm keine Silbe!

D. a. Moor (weint bitterlich). Mein Rame! Mein ehrlicher Name! fraus (faut ibm um ben Bals). Schandlicher, breimal ichandlicher Rarl! Ahnete mir's nicht, ba er, noch ein Anabe, ben Mädels fo nachschlenderte, mit Gaffenjungen und elendem Gefindel auf Wiesen und Bergen fich berumbette, ben Anblid ber Rirche, wie ein Miffethater bas Gefangniß, floh, und die Pfennige, die er euch abqualte, bem erften bem beften Bettler in ben Sut marf, mabrend bag wir babeim mit frommen Gebeten und beiligen Bredigtbuchern uns erbauten? — Abnete mir's nicht, ba er die Abenteuer bes Julius Cafar und Alerander Magnus und anderer stockfinsterer Beiden lieber las, als die Geschichte des buffertigen Tobias? - Sundertmal bab' ich's euch geweiffagt, benn meine Liebe ju ibm war immer in ben Schranten der kindlichen Bflicht - ber Junge wird uns alle noch in Glend und Schande fturgen! - D, daß er Moors Ramen nicht truge! baß mein Berg nicht so warm für ihn schlüge! Die gottlose Liebe, die ich nicht vertilgen fann, wird mich noch einmal por Gottes Richterstuhl anklagen.

D. a. Moor. D, meine Aussichten! Meine goldenen Traume! Frang. Das weiß ich wohl. Das ift es ja, was ich eben sagte. Der seurige Geist, der in dem Buben lodert, sagtet ihr immer, der

ihn für jeden Reis von Größe und Schönbeit fo empfindlich macht. - biese Offenheit, die seine Seele auf dem Auge spiegelt, - biese Beichheit bes Gefühls, die ihn bei jebem Leiben in weinende Sompathie babinschmelzt, - biefer mannliche Muth, ber ihn auf ben Wipfel bundertiabriger Giden treibet, und über Graben und Ballifaben und reißende Ruffe jaat. - Diefer tindifche Ebraeis, Diefer unüberwindliche Starrfinn und alle biefe schönen alanzenden Tugenden, die im Baterfohnden feimten, werden ibn bereinst zu einem warmen Freund eines Freundes, zu einem trefflichen Bürger, zu einem Selben. zu einem aroßen, großen Manne machen - Gebt ibr's nun, Bater! - ber feurige Geist bat sich entwickelt, ausgebreitet, berrliche Früchte bat er getragen. Seht biefe Offenbeit, wie bubich fie fich gur Frechbeit berumgebrebt bat! febt biefe Beichbeit, wie gartlich fie für Roketten girret, wie fo empfindsam für die Reize einer Bbrone! febt biefes feurige Genie, wie es das Del seines Lebens in sechs Rabrchen so rein weagebrannt bat, daß er bei lebendigem Leibe umgeht, und da fommen die Leute, und find so unverschämt und sagen: c'est l'amour qui a fait ca! Ab! febt boch biefen fühnen, unternehmenden Ropf, wie er Blane ichmiebet und ausführt, vor benen die Belbenthaten eines Cartouches und Howards verschwinden! - Und wenn erft biefe prachtigen Reime zur vollen Reife erwachsen - was laft fich auch von einem fo garten Alter Bolltommenes erwarten? - Bielleicht. Bater, erlebet ihr noch die Freude, ihn an der Fronte eines Heeres ju erbliden, bas in ber beiligen Stille ber Balber refibieret und bem muben Wanderer seine Reise um Die Salfte ber Burbe erleichtert vielleicht könnt ihr noch, eb' ihr zu Grabe geht, eine Wallfahrt nach feinem Monumente thun, bas er fich zwischen Simmel und Erben errichtet - vielleicht, o Bater, Bater, Bater! - febt euch nach einem andern Namen um, sonst beuten Krämer und Saffenjungen mit Singern auf euch, die euern herrn Sohn auf dem Leipziger Marktplat im Bortrait gefeben baben.

D. a. Moor. Und auch bu, mein Frang, auch bu? O meine Rinber! wie fie nach meinem Bergen gielen!

Frang. Ihr feht, ich kann auch wißig fein, aber mein Big ift Storpionstich. — Und bann ber trodne Alltagsmensch, ber kalte,

hölzerne Franz, und wie die Titelchen alle heißen mögen, die euch der Contrast zwischen ihm und mir mocht' eingegeben haben, wenn er euch auf dem Schooße saß, oder in die Backen zwickte — der wird cinmal zwischen seinen Grenzsteinen sterben und modern, und vergessen werden, wenn der Ruhm dieses Universaltops von einem Bole zum andern sliegt — Ha! mit gefaltenen Händen dankt dir, o Himmel! der kalte, trockne, hölzerne Franz — daß er nicht ist, wie dieser!

D. a. Moor. Bergib mir, mein Kind; zurne nicht auf einen Bater, ber sich in seinen Planen betrogen findet. Der Gott, der mir durch Karln Thränen zusendet, wird sie durch dich, mein Franz, aus meinen Augen wischen.

Franz. Ja, Bater, aus euren Augen soll er sie wischen. Guer Franz wird sein Leben bran setzen, das eurige zu verlängern. Guer Leben ist das Orakel, das ich vor allen zu Rathe ziehe über dem, was ich thun will; der Spiegel, durch den ich alles betrachte — keine Psticht ist mir so heilig, die ich nicht zu brechen bereit bin, wenn's um euer kostbares Leben zu thun ist. — Ihr glaubt mir das?

D. a. Moor. Du haft noch große Pflichten auf bir, mein Sohn — Gott segne dich für das, was du mir warst und sein wirst!

Frang. Run fagt mir einmal — wenn ihr diesen Sohn nicht ben euren nennen mußtet, ihr war't ein gludlicher Mann?

D. a. Moor. Stille! o ftille! da ihn die Wehmutter mir brachte, hub ich ihn gen himmel und rief: Bin ich nicht ein gludlicher Mann?

Franz. Das sagtet ihr. Nun, habt ihr's gefunden? Ihr beneidet den schlechtesten eurer Bauern, daß er nicht Vater ist zu diesem — ihr habt Kummer, so lang ihr diesen Sohn habt. Dieser Kummer wird wachsen mit Karln. Dieser Kummer wird euer Leben untergraben.

D. a. Moor. O! er hat mich zu einem achtzigjährigen Manne gemacht.

Franz. Nun also — wenn ihr bieses Sohnes euch entäußertet?
D. a. Moor (auffabrenb). Franz! Franz! was saast bu?

Fran 3. Ift es nicht biese Liebe ju ihm, die euch all ben Gram macht? Ohne diese Liebe ist er für euch nicht da. Ohne diese strafbare, diese verdammliche Liebe ist er euch gestorben — ist er euch nie

geboren. Richt Fleisch und Blut, das herz macht uns zu Bätern und Söhnen. Liebt ihr ihn nicht mehr, so ist diese Abart auch euer Sohn nicht mehr, und wär' er aus eurem Fleische geschnitten. Er ist euer Augapfel gewesen bisher; nun aber, ärgert dich dein Auge, sagt die Schrift, so reiß' es aus. Es ist besser, einäugig gen himmel, als mit zwei Augen in die Hölle. Es ist besser, kinderlos gen himmel, als wenn beide, Bater und Sohn, in die Hölle fahren. So spricht die Gottheit!

D. a. Moor. Du willst, ich soll meinen Sohn verfluchen?

Franz. Nicht boch! nicht boch! — Euren Sohn follt ihr nicht verstuchen. Was heißt ihr euren Sohn? — bem ihr bas Leben gegeben habt, wenn er sich auch alle erfinnliche Mühe gibt, bas eurige zu verkurzen?

D. a. Moor. D bas ist allzuwahr! bas ist ein Gericht über mich. Der Herr bat's ihm gebeißen!

Franz. Seht ihr's, wie kindlich euer Busenkind an euch handelt. Durch eure väterliche Theilnehmung erwürgt er euch, mordet euch durch eure Liebe, hat euer Baterherz selbst bestochen, euch den Garaus zu machen. Seid ihr einmal nicht mehr, so ist er Herr eurer Güter, König seiner Ariebe. Der Damm ist weg, und der Strom seiner Lüste kann jest freier dahin brausen. Denkt euch einmal an seine Stelle! Wie oft muß er den Bater unter die Erde wünschen — wie oft den Bruder — die ihm mauf seiner Excesse so undarmherzig im Begstehen? Ist das aber Liebe gegen Liebe? ist das kindliche Dansbarkeit gegen väterliche Milbe, wenn er dem geilen Kitzel eines Augenblickzehn Jahre eures Lebens ausopfert? wenn er den Ruhm seiner Wäter, der sich schon sieden Jahrhunderte unbesteckt erhalten hat, in einer wollüstigen Minute auss Spiel setz? Heißt ihr das euren Sohn? Untwortet! heißt ihr das einen Sohn?

D. a. Moor. Ein ungärtliches Kind! ach! aber mein Kind boch! mein Kind doch!

Franz. Ein allerliebstes, köstliches Kind, bessen ewiges Studium ist, keinen Bater zu haben. — O daß ihr's begreifen lerntet! daß euch die Schuppen sielen vom Auge! Aber eure Nachsicht muß ihn in seinen Liederlichkeiten besestigen, euer Borschub ihnen Rechtmäßigkeit

geben. Ihr werdet freilich den Fluch von seinem Haupte laden; auf euch, Bater, auf euch wird der Fluch der Berdammniß fallen.

d. a. Moor. Gerecht! sehr gerecht! Mein, mein ist alle Schuld! Franz. Wie viele Tausenbe, die voll sich gesossen haben vom Becher der Wollust, sind durch Leiden gebessert worden! Und ist nicht der körperliche Schmerz, den jedes Uebermaß begleitet, ein Fingerzeig des göttlichen Willend? sollte ihn der Mensch durch seine grausame Färtlichkeit verkehren? soll der Vater das ihm anvertraute Pfand aus ewig zu Grund richten? — Bedenkt, Bater, wenn ihr ihn seinem Elend auf einige Zeit preisgeben werdet, wird er nicht entweder umtehren müssen und sich bessen? oder er wird auch in der großen Schule des Elends ein Schurke bleiben, und dann — wehe dem Vater, der die Rathschlüsse einer höheren Weisheit durch Verzärtlung zernichtet! — Nun, Vater?

D. a. Moor. Ich will ihm schreiben, daß ich meine Hand von ihm wende.

frang. Da thut ihr recht und klug baran.

D. a. Moor. Daß er nimmer vor meine Augen tomme.

frang. Das wird eine heilsame Wirkung thun.

D. a. Moor (gartlich). Bis er anders worden!

Franz. Schon recht! schon recht — Aber, wenn er nun kommt mit der Larve des Heuchlers, euer Mitleid erweint, eure Bergebung sich erschmeichelt, und morgen hingeht und eurer Schwachheit spottet im Arm seiner Huren? — Nein, Bater! Er wird freiwillig wiederskehren, wenn ihn sein Gewissen rein gesprochen hat.

D. a. Moor. So will ich ihm bas auf ber Stelle schreiben.

Franz. Halt! noch ein Wort, Bater! Eure Entrüstung, fürchte ich, möchte euch zu harte Worte in die Feder werfen, die ihm das herz zerspalten würden — und dann — glaubt ihr nicht, daß er das schon für Verzeihung nehmen werde, wenn ihr ihn noch eigenhändigen Schreibens werth haltet? Darum wird's besser sein, ihr überlaßt das Schreiben mir.

das Herz gebrochen! Schreib' ihm — Ach! es hätte mir doch

frang (fonen). Dabei bleibt's alfo?

D. a. Moor. Schreib' ihm, daß ich taufend blutige Thunen, taufend schlaflose Nächte — aber bring meinen Sohn nicht zur Berzweiflung!

Franz. Wollt ihr euch nicht zu Bette legen, Bater? Es griff euch bart an.

D. a. Moor. Schreib' ihm, baß die vaterliche Bruft — Ich fage bir, bring meinen Sohn nicht zur Berzweiflung! (Gest traurig ab.)

Franz (mit Lagen ihm nachsehend). Tröfte dich, Alter! du wint ihn nimmer an diese Brust drücken; der Weg dazu ist ihm verrammelt, wie der Himmel der Hölle — Er war aus deinen Armen gerissen, ehe du wußtest, daß du es wollen könntest — Da müßt' ich ein erdärmlicher Stümper sein, wenn ich's nicht einmal so weit gebracht hätte, einen Sohn vom Herzen des Vaters loszulösen, und wenn er mit ehernen Banden daran geklammert wäre — Ich hab' einen magischen Kreis von Flüchen um dich gezogen, den er nicht überspringen soll—Glück zu, Franz! weg ist das Schooßtind — der Wald ist heller. Ich muß diese Papiere vollends ausheben, wie leicht könnte zemand meine Handschrift kennen? (Er liest die zerrissenen Vriesstüte zusammen.) — Und Gram wird auch den Alten bald fortschaffen, — und ihr muß ich diesen Karl aus dem Herzen reißen, wenn auch ihr halbes Leben dran hängen bleiben sollte.

Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein, und, bei meiner Ehre! ich will sie geltend machen. — Warum bin ich nicht der Erste aus Mutterleib gekrochen? warum nicht der Einzige? Warum mußte sie mir diese Bürde von Häßlichkeit ausladen? gerade mir? Nicht anders, als ob sie bei meiner Geburt einen Rest geset hätte. Warum gerade mir die Lappländersnase? gerade mir diese Mohrenmaul? diese Hottentottenaugen? Wirklich, ich glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf einen Hausen geworfen und mich daraus gebacken. Word und Tod! Wer hat ihr die Volkmacht gegeben, jenem dieses zu verleihen und mir vorzuenthalten? Könnte ihr jemand darum hossieren, eh' er entstund? oder sie beleidigen, eh' er selbst wurde? Warum ging sie so parteilich zu Werke?

Nein! nein! ich thu' ihr Unrecht. Gab fie uns doch Erfindungs geist mit, setzte uns nacht und armselig ans Ufer dieses großen Oceans,

Welt — Schwimme, wer schwimmen kann, und wer zu plump ist, geh' unter! Sie gab mir nichts mit; wozu ich mich machen will, das ist nun meine Sache. Jeder hat gleiches Recht zum Größten und Rieinsten; Anspruch wird an Anspruch, Trieb an Trieb und Kraft an Kraft zernichtet. Das Recht wohnet beim Ueberwältiger, und die Schranken unserer Krast sind unsere Gesetze.

Bohl gibt es gewisse gemeinschaftliche Pacta, die man geschlossen hat, die Bulse des Weltzirkels zu treiben. Ehrlicher Name! — wahrbhaftig, eine reichhaltige Münze, mit der sich meisterlich schachern läßt, wer's versteht, sie gut auszugeben. Gewissen, — o ja, freilich! ein tüchtiger Lumpenmann, Sperlinge von Kirschdaumen wegzuschrecken! — auch das ein gut geschriebener Wechselstef, mit dem auch der Bankerottierer zur Noth noch binauslangt.

In der That sehr lobenswürdige Anstalten, die Narren im Respect und den Böbel unter dem Bantossel zu halten, damit die Gescheiten es desto bequemer haben. Ohne Austand, recht schnakische Anstalten! Kommen mir vor wie die Heden, die meine Bauern gar schlau um ihre Felder herumführen, daß ja kein Hase drüber setzt, ja beileibe kein Hase. Aber der gnädige Hern gibt seinem Rappen den Sporn, und galoppiert weich über der weiland Ernte.

Urmer Hase! Es ist boch eine jammerliche Rolle, ber Hase sein muffen auf bieser Welt — Aber ber gnabige Herr braucht Hasen!

Mso frisch drüber hinweg! Wer nichts fürchtet, ift nicht weniger mächtig, als der, den alles fürchtet. Es ist jett die Mode, Schnallen an den Beinkleidern zu tragen, womit man sie nach Belieben weiter und enger schnürt. Wir wollen uns ein Gewissen nach der neuesten Façon anmessen lassen, um es hübsch weiter aufzuschnallen, wie wir zulegen. Was können wir dafür? Geht zum Schneider! Ich habe Langes und Breites von einer sogenannten Blutliebe schwatzen gehört, das einem ordentlichen Hausmann den Kopf heiß machen könnte — Das ist dein Bruder! — das ist verdolmetscht: er ist aus eben dem Ofen geschossen worden, aus dem du geschossen bist — also sein verseichen Schluß von der Nachbarschaft der Leiber auf die Garmonie der Geister, von eben derselben Geimath zu eben derselben

Empfindung, von einerlei Roft zu einerlei Reigung. Aber weiter es ift bein Bater! er hat bir das Leben gegeben, du bift fein Aleift, fein Blut — also sei er bir beilig! Wiederum eine schlaue Consequen! 3d möchte boch fragen, warum bat er mich gemacht? boch woll nicht gar aus Liebe zu mir, ber erft ein Ich werben follte? hat er mich gekannt, ebe er mich machte? ober bat er mich gebacht, wie er mich machte? ober hat er mich gewünscht, ba er mich machte? wußte er, was ich werden wurde? Das wollt' ich ihm nicht rathen, sonft möcht' ich ihn bafür strafen, daß er mich boch gemacht bat! Rann ich's ihm Dank wissen, daß ich ein Mann wurde? So wenig, als ich ibn verklagen konnte, wenn er ein Weib aus mir gemacht batte. Rann ich eine Liebe erkennen, die fich nicht auf Achtung gegen mein Selbft grundet? Konnte Achtung gegen mein Selbst vorhanden fein, bas erft baburch entstehen follte, davon es bie Boraussetzung fein muß? Wo stedt benn nun das heilige? Etwa im Actus selber, burch ben ich entstund? Als wenn biefer etwas mehr mare, als viehischer Brocef gur Stillung viehischer Begierben? Der ftedt es vielleicht im Refultat dieses Actus, das doch nichts ist, als eiserne Nothwen digkeit, die man so gern wegwünschte, wenn's nicht auf Unkoften von Fleisch und Blut geschehen mußte? Soll ich ihm etwa barum aute Worte geben, daß er mich liebt? Das ift eine Gitelfeit von ibm, bie Schooffunde aller Runftler, Die fich in ihrem Wert totettieren, war es auch noch so baklich. — Sebet also, bas ist die ganze Hexerei, die ihr in einen heiligen Nebel verschleiert, unfre Furchtsamkeit gu miß brauchen. Soll auch ich mich baburch gangeln laffen, wie einen Anaben?

Frisch also! muthig ans Werk! — Ich will alles um mich ber ausrotten, was mich einschränkt, daß ich nicht Gerr bin. Herr muß ich sein, daß ich das mit Gewalt ertrope, wozu mir die Liebens-würdigkeit gebricht. (266.)

### Bweite Scene.

Schente an ben Grengen bon Sachfen.

Rarl von Moor in ein Buch vertieft. Spiegelberg trinfend am Tifc.

- Karl v. Moor (legt bas Buch weg). Mir etelt vor biefem tintentlecksenden Seculum, wenn ich in meinem Plutarch lese von großen Menschen.
- Spiegelberg (fiellt ibm ein Glas bin und trintt). Den Josephus mußt bu lefen.
- Most. Der lohe Lichtfunke Prometheus' ist ausgebrannt, dafür nimmt man jest die Flamme von Bärlappenmehl Theaterfeuer, das keine Pfeise Tabak anzündet. Da krabbeln sie nun, wie die Natten auf der Keule des Hercules, und studieren sich das Mark aus dem Schädel, was das für ein Ding sei, das er in seinen Hoden geführt hat. Ein französischer Abbe dociert, Alexander sei ein Hasensstuß gewesen; ein schwindsüchtiger Professor hält sich bei jedem Wort ein Fläschen Salmiakgeist vor die Nase, und liest ein Collegium über die Arast. Kerls, die in Ohnmacht sallen, wenn sie einen Buben gemacht haben, kritteln über die Taktik des Hannibal seuchtohrige Buben sischen Phrases aus der Schlacht bei Canna, und greinen über die Siege des Scipio, weil sie sie exponieren müssen.
  - Spiegelberg. Das ist ja recht alexandrinisch geflennt.
- Moor. Schöner Preis für euren Schweiß in der Feldschlacht, daß ihr jest in Gymnasien lebet, und eure Unsterblichkeit in einem Bücherriemen mühsam sortgeschleppt wird. Rostbarer Ersat eures verpraßten Blutes, von einem Nürnberger Krämer um Lebkuchen gewidelt oder, wenn's glüdlich geht, von einem französsischschaftschaft und mit Drathsäden gezgogen zu werden. Hahaha!
- Spiegelberg (trinte). Lies ben Josephus, ich bitte bich brum. Moor. Pfui! pfui! über bas schlappe Castraten-Jahrhundert, ju nichts nüße, als die Thaten der Borzeit wiederzukauen, und die Helben des Alterthums mit Commentationen zu schinden und zu verhunzen mit Trauerspielen. Die Kraft seiner Lenden ist versiegen gegangen, und nun muß Bierhese den Menschen fortpslanzen helsen.

Spiegelberg. Thee, Bruber, Thee!

Moor. Da verrammeln sie sich die gesunde Natur mit abge schmadten Conventionen, haben bas Berg nicht, ein Glas zu leeren, weil sie Gesundheit dazu trinken muffen - beleden ben Schubputer, daß er sie vertrete bei Ihro Gnaden, und hudeln den armen Schelm, ben fie nicht fürchten. Bergottern sich um ein Mittagessen, und möchten einander veraiften um ein Unterbett, bas ihnen beim Auf: ftreich überboten wirb. - Berbammen ben Sabbucaer, ber nicht fleißig genug in die Kirche tommt, und berechnen ihren Jubengins am Altare - fallen auf die Aniee, damit fie ja ihren Schlamp ausbreiten konnen — wenden kein Aug' von dem Pfarrer, damit sie feben, wie feine Berrude frifiert ift. - Kallen in Dhnmacht, wenn fie eine Bans bluten feben, und flatichen in bie Banbe, wenn ihr Nebenbuhler bankerott von ber Borfe geht - - so warm ich ihnen bie Sand brudte - "nur noch einen Tag" - Umfonft! - Ins Loch mit bem hund! - Bitten! Schwüre! Thranen! (Auf ben Boben ftampfenb.) Solle und Teufel!

Riegelberg. Und um so ein paar tausend lausige Ducaten—Moor. Nein! ich mag nicht daran denken! — Ich soll meinen Leib pressen in eine Schnürbrust, und meinen Willen schnüren in Gesetz. Das Gesetz hat zum Schnedengang verdorben, was Ablersstug geworden wäre. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet, aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus. Sie verpallisabieren sich ins Bauchsell eines Thrannen, hosieren der Laune seines Magens, und lassen sich klemmen von seinen Winden. — Uh! daß der Geist Hermanns noch in der Asche glimmte! — Stelle mich vor ein Heer Kerls wie ich, und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Kom und Sparta Nonnenklöster sein sollen. Erwirft den Degen auf den Tisch und feet aus.)

Spiegelberg (aufspringenb). Bravo! Bravissimo! Du bringst mich eben recht auf bas Chapitre. Ich will bir was ins Ohr sagen, Moor, bas schon lang mit mir umgeht, und bu bist ber Mann bazu — sauf Bruber, sauf! — wie wär's, wenn wir Juden würden, und bas Königreich wieder aufs Tapet brächten!

# Dor (lact aus vollem Balfe). Uh! Run mert' ich - nun mert

ich — du willst die Borhaut aus der Mode bringen, weil der Barbier die deinige schon hat?

Spiegelberg. Daß dich Bärenhäuter! Ich bin freilich wunderbarerweis schon voraus beschnitten. Aber sag', ist das nicht ein schlauer und herzhafter Plan? Wir lassen ein Manisest ausgehen in alle vier Enden der Welt, und eitieren nach Palästina, was kein Schweinesleisch ist. Da beweis' ich nun durch tristige Documente, Herodes, der Viersfürst, sei mein Großahnherr gewesen, und so ferner. Das wird ein Victoria abgeben, Kerl, wenn sie wieder ins Trockene kommen und Jerusalem wieder ausbauen dürsen. Jest frisch mit den Türken aus Usien, weil's Eisen noch warm ist, und Cedern gehauen aus dem Libanon, und Schisse gebaut, und geschachert mit alten Borten und Schnallen das ganze Volk. Mittlerweile —

Moor (nimmt ihn lächelnb bei ber Hand). Kamerad! mit den Narrensstreichen ist's nun am Ende.

Spiegelberg (ftupig). Pfui, du wirft boch nicht gar ben verlorenen Sohn fpielen wollen? Gin Rerliwie du, ber mit bem Degen mehr auf die Besichter gefrigelt bat, als brei Substituten in einem Schaltjahr ins Befehlbuch fchreiben! Soll ich bir von ber großen Bundeleiche vorergablen? Sa! ich muß nur bein eigenes Bild wieder vor dich rufen, das wird Feuer in beine Abern blasen, wenn bich soust nichts mehr begeistert. Beift bu noch, wie bie Berren vom Collegio beiner Dogge bas Bein hatten abschießen laffen, und bu gur Revanche ließest ein Fasten ausschreiben in der ganzen Stadt. Man ichmollte über bein Rescript. Aber bu nicht faul, laffest alles Fleisch auffaufen in gang 2... baß in acht Stunden tein Knochen mehr gu nagen ist in der gangen Rundung, und bie Fische anfangen im Breife zu steigen. Magiftrat und Bürgerschaft buffelten Rache. Wir Bursche, frisch heraus zu siebzehnhundert, und du an der Spige, und Detger und Schneider und Rramer hinterher, und Wirth und Barbierer und alle Bunfte, und fluchen, Sturm zu laufen wider die Stadt, wenn man ben Burschen ein haar frummen wollte. Da ging's aus. wie's Schießen zu hornberg, und mußten abziehen mit langer Nase. Du läffest Doctores tommen, ein ganges Concilium, und botft brei Ducaten, wer bem hund ein Recept ichreiben murbe. Wir forgten, bie Herren werden zu viel Ehr' im Leib haben und Nein sagen, unt hatten's schon verabredt, sie zu forcieren. Aber das war unnöttig, die Herren schlugen sich um die drei Ducaten, und kam's im Abstreich herab auf drei Bagen; in einer Stund sind zwölf Recepte geschrieben, daß das Thier auch bald drauf verreckte.

Moor. Schandliche Rerls!

Spiegelberg. Der Leichenpomp wird veranstaltet in aller Pracht, Carmina gab's die schwere Meng' um den Hund, und zogen wir aus des Nachts gegen Tausend, eine Laterne in der einen Hand, unste Rausvegen in der andern, und so sort durch die Stadt mit Glodenspiel und Geklimper, dis der Hund beigeset war. Drauf gab's ein Fressen, das währte dis an den lichten Morgen, da bedanktest du die bei den Herren sur das herzliche Beileid, und ließest das Fleisch verkausen ums halbe Geld. Mort de ma vie! da hatten wir dir Respect, wie eine Garnison in einer eroberten Festung —

Moor. Und du schämst dich nicht, damit groß zu prahlen? Haft nicht einmal so viel Scham, dich dieser Streiche zu schämen?

Spiegelberg. Geh, geh! Du bift nicht mehr Moor. Weißt du noch, wie tausendmal du, die Flasche in der Hand, den alten Filzen hast aufgezogen, und gesagt: er soll nur drauf los schaben und scharren, du wollest dir dafür die Gurgel absaufen. — Weißt du noch? de? weißt du noch? D du heilloser, erbärmlicher Prahlhans! das war noch männlich gesprochen und edelmännisch, aber —

Moor. Berflucht feist du, daß du mich dran erinnerst! verflucht ich, daß ich es sagte! Aber es war nur im Dampse des Weins, und mein Herz hörte nicht, was meine Zunge prahlte.

Spiegelberg (soutett ben kopf). Rein! nein! nein! das kann nicht sein. Unmöglich, Bruder, das kann dein Ernst nicht sein. Sag, Brüderchen, ist es nicht die Noth, die dich so stimmt? Komm, laß dir ein Stücken aus meinen Bubenjahren erzählen. Da hatt' ich neben meinem Haus einen Graben, der, wie wenig, seine acht Schuh breit war, wo wir Buben uns in die Wette bemühten, hinüber zu springen. Aber das war umsonst. Psiumps! lagst du, und ward ein Gezisch und Gelächter über dir, und wurdest mit Schneeballen geschmissen über und über. Neben meinem Haus lag eines Jägers

Hund an einer Kette, eine so bissige Bestie, die dir die Mädels wie der Blis am Rockzipfel hatte, wenn sie sich's versahn und zu nah dran vorbeistrichen. Das war nun mein Seelengaudium, den Hund überall zu necken, wo ich nur konnte, und wollt' halb krepieren vor Lachen, wenn mich dann das Luder so gistig anstierte, und so gern auf mich losgerannt wär', wenn's nur gekonnt hätte. — Was geschieht? Ein andermal mach' ich's ihm auch wieder so, und wers ihn mit einem Stein so derb an die Ripp', daß er vor Wuth von der Kette reist und auf mich dar, und ich, wie alle Donnerwetter, reiß aus und davon — Lausend Schwerenoth! da ist dir just der vermaledeite Graben dazwischen. Was zu thun? der Hund ist mir hart an den Fersen und wüthig, also kurz resolviert — einen Anlauf genommen — drüben din ich. Dem Sprung hatt' ich Leib und Leben zu danken, die Bestie hätte mich zu Schanden gerissen.

Moor. Aber wozu jest bas?

Spiegelberg. Dazu — baß du sehen sollst, wie die Kräfte wachsen in der Noth. Darum laß ich mir's auch nicht bange sein, wenn's aufs Aeußerste kommt. Der Muth wächst mit der Gefahr; die Kraft erhebt sich im Drang. Das Schicksal muß einen großen Mann aus mir haben wollen, weil's mir so quer durch den Weg streicht.

Moor (argertich). Ich wußte nicht, wozu wir den Muth noch haben follten, und noch nicht gehabt hatten.

Spiegelberg. So? — Und du willst also deine Gaben in dir verwittern lassen? dein Pfund vergraden? Meinst du, deine Stänkereien in Leipzig machen die Grenzen des menschlichen Wizes auß? Da saß uns erst in die große Welt kommen. Paris und London! — wo man Ohrseigen einhandelt, wenn man einen mit dem Namen eines ehrlichen Mannes grüßt. Da ist es auch ein Seelenjubiso, wenn man daß Handwert ins Große prakticiert. — Du wirst gaffen! du wirst Augen machen! Wart, und wie man Handschiften nachmacht, Würsel verdreht, Schlösser ausbricht und den Kossern das Eingeweid ausschüttet — das sollst du noch von Spiegelberg lernen! Die Canaisse soll man an den nächsten besten Galgen knüpfen, die bei geraden Fingern verhungern will.

Moor (zerstreut). Wie? Du hast es wohl gar noch weiter gebracht?

Spiegelberg. Ich glaube gar, du setzest ein Mistrauen in mich. Wart, laß mich erst warm werden! du sollst Wunder sehen; dein Gehirnchen soll sich im Schädel umdreben, wenn mein treißender Wis in die Wochen kommt. — (Steht auf, hitz.) Wie es sich aushellt in mir! Große Gedanken dämmern auf in meiner Seele! Riesenplane gähren in meinem schöpferischen Schädel. Versluchte Schlaffucht (sie vorn supf schlagend), die bisher meine Kräfte in Ketten schlag, meine Aussichten sperrte und spannte! Ich erwache, sühle, wer ich bin — wer ich werden muß!

Moor. Du bist ein Rarr. Der Wein bramarbafiert aus beinem Gehirne.

Spiegelberg (hisiger). Spiegelberg, wird es heißen, kannst du heren, Spiegelberg? Es ist Schade, daß du kein General worden bist, Spiegelberg, wird der König sagen, du hättest die Destreicher durch ein Knopfloch gejagt. Ja, hör' ich die Docters jammern, es ist unverantwortlich, daß der Mann nicht die Medicin studiert hat, er hätte ein neues Kropspulver ersunden. Uch! und daß er das Camerale nicht zum Fach genommen hat, werden die Sully's in ihren Cabinetten seufzen, er hätte aus Steinen Louisd'ore hervorgezaubert. Und Spiegelberg wird es heißen in Osten und Westen, und in den Koth mit euch, ihr Memmen, ihr Kröten, indeß Spiegelberg mit ausgespreiteten Flügeln zum Tempel des Nachruhms emporssiegt.

Moor. Glüd auf ben Weg! Steig du auf Schandsäulen zum Gipfel des Ruhms. Im Schatten meiner väterlichen Haine, in den Armen meiner Amalia lockt mich ein edler Bergnügen. Schon die vorige Woche hab' ich meinem Vater um Vergebung geschrieben, hab' ihm nicht den kleinsten Umstand verschwiegen, und wo Aufrichtigkeit ist, ist auch Mitleid und Hilse. Laß uns Abschied nehmen, Morig. Wir sehen uns heut, und nie mehr. Die Post ist angelangt. Die Verzeihung meines Vaters ist schon innerhalb dieser Stadtmauern.

Soweizer. Grimm. Roller. Soufterle. Ragmann treten auf.

Roller. Wißt ihr auch, daß man uns ausfundschaftet?

Grimm. Daß wir keinen Augenblick sicher sind, aufgehoben zu werden?

Moor. Mich wundert's nicht. Es gehe, wie es will! Saht ihr den Schwarz nicht? fagt' er euch von teinem Brief, den er an mich hatte? Roller. Schon lange fucht er bich, ich vermutbe so etwas.

Moor. Bo ift er? mo, mo? (Bill eilig fort.)

Roller. Bleib! wir haben ihn hieher beschieden. Du zitterst? — Moor. Ich zitter nicht. Warum sollt' ich auch zittern? Rameraden! dieser Brief — Freut euch mit mir! Ich bin der Glücklichste unter der Sonne, warum sollt' ich zittern?

#### Sowary tritt auf.

Moor (fliegt ihm entgegen). Bruber! Bruber! ben Brief! ben Brief! Schwarz (gibt ihm ben Brief, ben er hastig ausbricht). Was ist bir? wirst bu nicht wie die Wand?

Moor. Meines Brubers Sanb!

Ichwarg. Das treibt benn ber Spiegelberg?

Grimm. Der Kerl ist unfinnig. Er macht Gestus wie beim Sanct Beits : Zanz.

Schufterte. Sein Verstand geht im Ring herum. Ich glaub', er macht Verse.

Ragmann. Spiegelberg! Be, Spiegelberg! - Die Beftie hört nicht.

Grimm (fouttelt ibn). Rerl! traumft bu, ober -?

Spiegelberg (ber fich bie ganze Beit über mit ben Pantomimen eines Projectmachers im Stubened abgearbeitet hat, springt wild auf). La bourse ou la vie! (und pack Schweizern an der Gurgel, der ihn gelassen an die Wand wirft. — Moor lätt den Brief sallen, und rennt hinaus. Alle sahren auf.)

Koller (ihm nach). Moor! wonaus, Moor? was beginnst du? Grimm. Was hat er? was hat er? Er ist bleich wie die Leiche. Schweizer. Das müssen schöne Neuigkeiten sein! Laß doch sehen! Roller (nimmt ben Brief von der Erbe und liest).

"Unglücklicher Bruder!" der Anfang klingt lustig. "Nur kurzlich "nuß ich dir melden, daß deine Hoffnung vereitelt ist — du sollst "hingehen, läßt dir der Bater sagen, wohin dich deine Schandthaten "führen. Auch, sagt er, werdest du dir keine Hoffnung machen, jemals Gnade zu seinen Füßen zu erwimmern, wenn du nicht gewärtig

"sein wollest, im untersten Gewölb seiner Thurme mit Wasser und "Brod so lang tractiert zu werden, bis deine Haare wachsen wie Ablers"sedern, und deine Nägel wie Vogelöklauen werden. Das sind seine "eigenen Worte. Er besiehlt mir, den Brief zu schließen. Leb wohl "auf ewig! Ich bedaure dich — Franz von Moor."

Ich meizer. Gin zuderfüßes Brüberchen! In ber That! -

Franz heißt die Canaille?

Spiegelberg (sachte herbeischleichend). Bon Wasser und Brod ist die Nede? Ein schönes Leben! Da hab' ich anders für euch gesorgt! Sagt' ich's nicht, ich müßt' am Ende für euch alle denken?

3 ch weizer. Was fagt ber Schafstopf? ber Gfel will für uns

alle benten?

Spiegelberg. Hafen, Krüppel, lahme hunde feid ihr alle, wenn ihr das herz nicht habt, etwas Großes zu wagen!

Noller. Nun, das wären wir freilich, du hast recht! — aber wird es uns auch aus dieser vermaledeiten Lage reißen, was du wagen wirst? wird es? —

Spiegelberg (mit einem ftolzen Gelächter). Urmer Tropf, aus dieser Lage reißen? hahaha! aus dieser Lage reißen? — und auf mehr raffiniert dein Fingerhut voll Gehirn nicht? und damit trabt deine Mähre zum Stalle? Spiegelberg müßte ein Hundsfott sein, wenn er mit dem nur ansangen wollte. Zu Helden, sag' ich dir, zu Freiherren, zu Fürsten, zu Göttern wird's euch machen!

Ragmann. Das ift viel auf einen Hieb, mahrlich! Aber es wird wohl eine halsbrechende Arbeit sein, ben Ropf wird's wenigstens kosten.

Spiegelberg. Es will nichts als Muth, benn was ben Dit betrifft, ben nehm' ich ganz über mich. Muth sag' ich, Schweizer! Muth, Roller, Grimm, Razmann, Schufterle! Muth! —

Shweizer. Muth? Wenn's nur bas ift — Muth hab' ich genug, um barfuß mitten burch bie Hölle zu gehn.

Schufterte. Muth genug, mich unterm lichten Galgen mit bem leibhaftigen Teufel um einen armen Gunber ju balgen.

Spiegelberg. So gefällt mir's! Wenn ihr Muth habt, tret' einer auf und sag': er habe noch etwas zu verlieren, und nicht alles zu gewinnen!

Schwarz. Bahrhaftig, da gab's manches zu verlieren, wenn ich bas verlieren wollte, was ich noch zu gewinnen habe!

Razmann. Ja, zum Teufel! und manches zu gewinnen, wenn ich bas gewinnen wollte, was ich nicht verlieren kann.

Schufterle. Wenn ich das verlieren müßte, was ich auf Borgs auf dem Leibe trage, so hätt' ich allenfalls morgen nichts mehr zu verlieren.

Spiegelberg. Also benn! (Er fiellt fic mitten unter fie mit besichwörenbem Don.) Wenn noch ein Tropfen beutschen Helbenbluts in euren Abern rinnt — tommt! Wir wollen uns in den böhmischen Wäldern niederlassen, dort eine Rauberbande zusammenziehen und — Was gafft ihr mich an? — ist euer bischen Muth schon verdampft?

Koller. Du bist wohl nicht der erste Gauner, der über den hohen Galgen weggesehen hat — und doch — Was hätten wir sonst noch für eine Wahl übrig?

Spiegelberg. Wahl? Was? Nichts habt ihr zu wählen! Wollt ihr im Schuldthurm steden und zusammenschnurren, bis man zum jüngsten Tag posaunt? wollt ihr euch mit der Schausel und Haue um einen Bissen troden Brod abqualen? wollt ihr an der Leute Fenster mit einem Bänkelsängerlied ein mageres Almosen erpressen? oder wollt ihr zum Kaldssell schwören — und da ist erst noch die Frage, ob man euren Gesichtern traut — und dort unter der milzsüchtigen Laune eines gedieterischen Corporals das Fegseuer zum voraus abverdienen? oder bei klingendem Spiel nach dem Tact der Trommel spazieren gehen? oder im Gallioten-Paradies das ganze Eisen-Magazin Bulcans hinterherschleisen? Seht, das habt ihr zu wählen, da ist es beisammen, was ihr wählen könnt!

Roller. So unrecht hat der Spiegelberg eben nicht. Ich hab' auch meine Plane schon zusammen gemacht, aber sie tressen endlich auf eins. Wie wär's, dacht' ich, wenn ihr euch hinsetzet, und ein Taschens buch, oder einen Almanach, oder so was Aehnlichs zusammensubeltet und um den lieben Groschen recensiertet, wie's wirklich Mode ist?

Schufterle. Bum Genter! ihr rathet nah zu meinen Projecten. Ich dachte bei mir selbst, wie, wenn du ein Pietist würdest und wöchentlich beine Erbauungsstunden bielteft?

Grimm. Getroffen! und wenn das nicht geht, ein Atheik! Wir könnten die vier Evangelisten aufs Maul schlagen, ließen unfer Buch durch den Schinder verbrennen, und so ging's reißend ab.

Ragmann. Ober zögen wir wiber bie Franzosen zu Felbe - ich tenne einen Docter, ber sich ein haus von purem Quedfilber gebauet hat, wie das Epigramm auf ber hausthure lautet.

Ach weizer (fieht auf und gibt Spiegelberg die Sand). Moris, du bift ein großer Mann! — oder es hat ein blindes Schwein eine Sichel gefunden.

Ich warz. Bortreffliche Plane! honette Gewerbe! Wie doch die großen Geister sympathisieren! Jest fehlte nur noch, daß wir Weiber und Kupplerinnen würden, oder gar unsere Jungferschaft zu Marke trieben.

Spiegelberg. Possen! Possen! Und was hindert's, daß ihr nicht das Meiste in Einer Person sein könnt? Mein Plan wird euch immer am höchsten poussieren, und da habt ihr noch Ruhm und Unsterblichkeit! Seht, arme Schlucker! auch so weit muß man hinausdenken! auch auf den Nachruhm, das füße Gesühl von Unvergeßlichkeit —

Roller. Und obenan in der Liste der ehrlichen Leute! Du bist ein Meisterredner, Spiegelberg, wenn's drauf ankommt, aus einem ehrlichen Manne einen Hallunken zu machen — Aber sag' doch einer, wo der Moor bleibt?

Spiegelberg. Ehrlich fagst du? Meinst du, du seist nacher weniger ehrlich, als du jest bist? Was heißt du ehrlich? Reichen Filzen ein Drittheil ihrer Sorgen vom Hals schaffen, die ihnen nur den goldnen Schlaf verscheuchen, das stockende Geld in Umlauf bringen, das Gleichgewicht der Gilter wieder herstellen, mit Einem Wort, das goldne Alter wieder zurückrusen, dem lieden Gott von manchem lästigen Kostgänger helsen, ihm Krieg, Pestilenz, theure Zeit und Docters ersparen — siehst du, das heiß' ich ehrlich sein, das heiß' ich ein würdiges Wertzeug in der Hand der Vorsehung abgeben, — und so bei jedem Braten, den man ist, den schweichelhaften Gedanken zu haben: den haben dir deine Finten, dein Löwenmuth, deine Rachtwachen erworben — von Groß und Klein respectiert zu werden —

Roller. Und endlich gar bei lebendigem Leibe gen himmel

fahren, und trot Sturm und Wind, trot dem gefräßigen Magen der alten Urahne Zeit unter Sonn' und Mond und allen Firsternen schweben, wo selbst die unvernünstigen Bögel des himmels, von edler Begierde herbeigelodt, ihr himmlisches Concert musicieren, und die Engel mit Schwänzen ihr hochheiliges Synedrium halten? nicht wahr?
— und wenn Monarchen und Potentaten von Motten und Würmern verzehrt werden, die Ehre haben zu dürsen, von Jupiters königlichem Bogel Bisiten anzunehmen? — Morit, Morit, Morit! nimm dich in Acht vor dem dreibeiniaten Thiere!

Spiegelberg. Und das schredt dich, Hafenherz? Ist doch schon manches Universalgenie, das die Welt hätte resormieren können, auf dem Schindanger versault, und spricht man nicht von so einem Jahrhunderte, Jahrtausende lang, da mancher König und Kurfürst in der Geschichte überhüpst würde, wenn sein Geschichtschreiber die Lücke in der Successionsleiter nicht schuet, und sein Buch dadurch nicht um ein paar Octavseiten gewönne, die ihm der Berleger mit baarem Gelde bezahlt — Und wenn dich der Wanderer so hin und her sliegen sieht im Winde — der muß auch kein Wasser im Hirn gehabt haben, brummt er in den Bart und seufzt über die elenden Zeiten.

Schweizer (Mopfe ihm auf die Acfel). Meisterlich, Spiegelberg! meisterlich! Bas, jum Teufel, steht ihr ba und gaubert?

Schwarz. Und laß es auch Prostitution heißen — was solgt weiter? Kann man nicht auf den Fall immer ein Palverchen mit sich führen, das einen so im Stillen übern Acheron fördert, wo kein Hahn darnach kräht! Nein, Bruder Morit! dein Borschlag ist aut, so lautet auch mein Katechismus.

3hufterle. Blip! Und ber meine nicht minder. Spiegelberg, bu haft mich geworben.

Ragmann. Du haft, wie ein anderer Orpheus, die heulende Bestie, mein Gewissen, in den Schlaf gesungen. Nimm mich ganz, wie ich da bin!

Grimm. Si omnes consentiunt ego non dissentio. Wohls gemerkt, ohne Komma. Es ist ein Aufstreich in meinem Kopf: Pietisten — Quadsalber — Recensenten und Gauner. Wer am meisten bietet, der hat mich. Nimm diese Hand, Morit!

Roller. Und auch du, Schweizer? (Gibt Spiegelberg bie recht. Hand.) Also verpfänd' ich meine Seele dem Teufel.

Spiegelberg. Und deinen Namen den Sternen! Was liegt daran, wohin auch die Seele fährt? Wenn Schaaren vorausgesprengten Couriere unsere Niedersahrt melden, daß sich die Satane sesttäglich herausputzen, sich den tausendjährigen Ruß aus den Wimpern stäuben, und Myriaden gehörnter Köpfe aus der rauchenden Mündung ihrer Schwefel-Kamine hervorwachsen, unsern Einzug zu sehen! Rameraden! (ausgehrungen) frisch auf, Kameraden! was in der Welt wiegt diesen Rausch des Entzüdens auf? Kommt, Kameraden!

Roller. Sachte nur! sachte! Bobin? Das Thier muß auch seinen Ropf haben, Kinder!

Apiegelberg (giftig). Was predigt ber Zauberer? Stand nicht ber Kopf schon, eh noch ein Glieb sich regte? Folgt, Kameraden!

Roller. Gemach, sag' ich. Auch die Freiheit muß ihren herm haben. Ohne Oberhaupt ging Rom und Sparta zu Grunde.

Spiegelberg (geschmeibig). Ja — haltet — Roller sagt recht. Und das muß ein erleuchteter Kopf sein. Bersteht ihr? ein seiner, politischer Kopf muß das sein. Ja, wenn ich mir's denke, was ihr vor einer Stunde waret, was ihr jest seid, — durch Einen glücklichen Gedanken seid — Ja, freilich, freilich müßt ihr einen Ches haben — Und wer diesen Gedanken entsponnen, sagt, muß das nicht ein erleuchteter politischer Kopf sein?

Roller. Wenn sich's hoffen ließe — traumen ließe — aber ich fürchte, er wird es nicht thun.

Spiegelberg. Warum nicht? Sag's ked heraus, Freund!— So schwer es ift, das kämpfende Schiff gegen die Winde zu Ienken, so schwer sie auch brückt, die Last der Kronen — sag's unverzagt, Roller! vielleicht wird er's doch thun.

Roller. Und led ift bas Ganze, wenn er's nicht thut. Ohne ben Moor find wir Leib ohne Seele.

Spiegelberg (unwillig von ihm weg). Stocffisch!

Moot (tritt herein in wilder Bewegung, und läuft heftig im Zimmer auf und nieber, mit fich seiber). Menschen — Menschen! falsche, heuchlerische Krokodilbrut! Ihre Augen sind Wasser! ihre Herzen sind Erz! Küsse

.

auf den Lippen! Schwerter im Busen! Löwen und Leoparden füttern ihre Jungen, Raben tischen ihren Kleinen auf dem Aas, und Er, Er, — Bosheit hab' ich dulden gelernt, kann dazu kacheln, wenn mein erboster Feind mir mein eigen Herzblut zutrinkt — aber wenn Blutliebe zur Berrätherin, wenn Baterliebe zur Megare wird: o so sange Feuer, mannliche Gelassenheit! verwilde zum Tiger, sanstmuthiges Lamm! und jede Faser rede sich auf zu Grimm und Berberben!

Roller. Höre, Moor! was bentst du davon? Gin Rauberleben ist boch auch besser, als bei Wasser und Brod im untersten Gewölbe ber Thurme?

Moor. Warum ist dieser Geist nicht in einen Tiger gesahren, der sein wüthendes Gebiß in Menschensleisch haut? Ist das Latertreue? ist das Liebe für Liebe? Ich möchte ein Bar sein und die Bären des Nordlands wider dies mörderische Geschlecht anheten — Reue und keine Gnade! — D ich möchte den Ocean vergisten, daß sie den Tod aus allen Quellen saufen! Bertrauen, unüberwindliche Zuversicht, und kein Erbarmen!

Roller. Go hore boch, Moor, was ich bir fage!

Moor. Es ift unglaublich, es ift ein Traum, eine Täuschung — So eine rührende Bitte, so eine lebendige Schilderung des Elends und der zersließenden Neue — die wilde Bestie wär' in Mitleid zersschwolzen! Steine hätten Thränen vergossen, und doch — man würde es für ein boshaftes Pasquil aufs Menschengeschlecht halten, wenn ich's aussagen wollte — und doch, doch — o daß ich durch die ganze Natur das Horn des Aufruhrs blasen könnte, Luft, Erde und Meer wider das Hoänengezücht ins Tressen zu führen!

Grimm. Bore boch, hore! por Rafen borft bu ja nicht.

Moor. Weg, weg von mir! Ist dein Name nicht Mensch? hat dich das Weib nicht geboren? — Aus meinen Augen, du mit dem Menschengesicht! — Ich hab' ihn so unaussprechlich geliebt! so liebte fein Sohn; ich hätte tausend Leben für ihn — (Schumend auf die Erde stampsend.) Ha! wer mir jett ein Schwert in die Hand gab', dieser Otterbrut eine brennende Wunde zu versetzen! wer nir sagte, wo ich das Herz ihres Lebens erzielen, zermalmen, zernichten — er sei mein Freund, mein Engel, mein Gott — ich will ihn anbeten!

Noller. Eben diese Freunde wollen ja wir sein, laß dich doch weisen!

Adwarz. Komm mit uns in die böhmischen Wälber! Wir wollen eine Räuberbande sammeln, und du — (Moor piert ifn an.)

Soweizer. Du follft unfer Hauptmann fein! bu mußt unfer Hauptmann fein!

Apiegelberg (wirft fich wild in einen Seffet). Sklaven und Memmen! Moor. Wer blies dir das Wort ein? Höre, Kerl! (indem a Schwarzen hart ergreift) das hast du nicht aus deiner Menschenseele het vorgeholt! wer blies dir das Wort ein? Ja, bei dem tausendarmigen Tod! das wollen wir! das müssen wir! der Gedanke verdient Bergötterung — Räuber und Mörder! — So wahr meine Seele lebt, ich din euer Hauptmann!

Alle (mit larmenbem Geforei). Es lebe ber hauptmann! Spiegelberg (auffpringenb, vor fich). Bis ich ihm binbelfe!

Moor. Siehe, da fällt's wie der Staar von meinen Augen, was für ein Thor ich war, daß ich ins Käsicht zurück wolkte! — Mein Geist dürstet nach Thaten, mein Athem nach Freiheit, — Mörder, Käuber! — Mit diesem Wort war das Geset unter meine Füße gerollt — Menschen haben Menschheit vor mir verdorgen, da ich an Menschheit appellierte, weg denn von mir, Sympathie und menschliche Schonung! — Ich habe keinen Vater mehr, ich habe keine Liebe mehr, und Blut und Tod soll mich vergessen lehren, daß mir jemals etwas theuer war! — Rommt, kommt! — D ich will mir eine fürchterliche Zerstreuung machen — es bleibt dabei, ich din euer Hauptmann! und "Glück zu" dem Meister unter euch, der am wildesten sengt, am gräßlichsten mordet, denn ich sage euch, er soll königlich belohnt werden — Tretet her um mich ein jeder, und schwört mir Treu und Gehorsam zu dis in den Tod! — Schwört mir das bei dieser männlichen Rechte!

Alle (geben ihm bie Hand). Wir schwören dir Treu und Gehorsam bis in den Tod!

Moor. Nun, und bei dieser mannlichen Rechte, schwör' ich euch bier, treu und standhaft euer Hauptmann zu bleiben bis in ben Tod! Den soll biefer Arm gleich zur Leiche machen, ber jemals zagt ober

zweifelt, ober zurudtritt! Ein Gleiches widerfahre mir von jedem unter euch, wenn ich meinen Schwur verlege! Seid ihr's zufrieden? (Spiegelberg läuft wuthend auf und nieder.)

Alle (mit aufgeworfenen Guten). Wir find's gufrieben.

Moor. Run benn, so last uns gehn! Fürchtet euch nicht vor Tob und Gesahr, benn über uns waltet ein unbeugsames Fatum! Jeben ereilet endlich sein Tag, es sei auf bem weichen Kissen von Flaum, ober im rauhen Gewühl des Gesechts, oder auf offenem Galgen und Rad! Eins davon ist unser Schicksal! (Sie gehen ab.)

Spiegelberg (ihnen nachsehend, nach einer Raufe). Dein Register hat ein Loch. Du hast bas Gift weggelassen. (26.)

## Dritte Scene.

Im Moorischen Schloß. Amaliens Zimmer. Franz. Amalia.

Franz. Du siehst weg, Amalia? Berdien' ich weniger als ber, ben ber Bater verflucht hat?

Amalia. Weg! — Ha bes liebevollen, barmherzigen Vaters, ber seinen Sohn Wölsen und Ungeheuern preisgibt! Daheim labt er sich mit süßem köstlichem Wein und pflegt seiner morschen Glieber in Kissen von Eider, während sein großer, herrlicher Sohn darbt — Schämt euch, ihr Unmenschen! schämt euch, ihr Drachenseelen, ihr Schande der Menscheit! — seinen einzigen Sohn!

Frang. Ich bachte, er batt' ihrer zwei.

Amalia. Ja, er verdient solche Söhne zu haben, wie du bist. Auf seinem Todbett wird er umsonst die wellen hande ausstrecken nach seinem Karl, und schaubernd zurücksahren, wenn er die eiskalte Hand seines Franzens saßt — D, es ist füß, es ist köstlich suß, von deinem Vater verslucht zu werden! Sprich, Franz, liebe brüderliche Seele, was muß man thun, wenn man von ihm verslucht sein will?

Frang. Du fcwarmst, meine Liebe, du bist zu bedauern.

Amalia. Dich bitte bich — bedauerst du beinen Bruber? — Rein, Unmensch, bu haffest ihn! bu hassest mich doch auch?

Frang. Ich liebe bich, wie mich felbst, Amalia!

Amalta. Wenn bu mich liebft, kannft bu mir wohl eine Bitte abschlagen?

Franz. Reine, keine, wenn sie nicht mehr ist, als mein Leben. Amalia. O, wenn das ist! Eine Bitte, die du so leicht, so gern erfüllen wirst — (1904) Haffe mich! Ich müßte seuerroth werden vor Scham, wenn ich an Karln benke, und mir eben einsiel, daß du mich hasselt. Du versprichst mir's doch? Jest geh' und laß mich, ich bin so gern allein!

Franz. Allerliebste Träumerin! wie sehr bewundere ich bein sanftes, liebevolles Herz. (Ihr auf die Bruft Mopfend.) Hier, hier herrschte Karl wie ein Gott in seinem Tempel, Karl stand vor dir im Wachen, Karl regierte in deinen Träumen, die ganze Schöpfung schien dir nur in den Einzigen zu zersließen, den Einzigen widerzustrahlen, den Einzigen dir entgegen zu tönen.

Amalia (bewegt). Ja wahrhaftig, ich gesteh' es. Euch Barbaren zum Trop will ich's vor aller Welt gesteben — ich lieb' ibn!

Frang. Unmenschlich, graufam! Diese Liebe so zu belohnen! Die zu vergeffen -

Amalia (auffahrenb). Bas, mich vergeffen?

Franz. Hattest du ihm nicht einen Ring an den Finger gesteckt? einen Diamantring, zum Unterpfand deiner Treue! — Freilich nun, wie kann auch ein Jüngling den Reizen einer Metze Biderstand thun? Wer wird's ihm auch verdenken, da ihm sonst nichts mehr übrig war wegzugeben, — und bezahlte sie ihn nicht mit Wucher dafür mit ihren Liebkosungen, ihren Umarmungen?

Amalia (aufgebracht). Meinen Ring einer Mege?

Franz. Pfui, pfui! das ist schändlich. Wohl aber, wenn's nur das märe! Ein Ring, so kostbar er auch ist, ist im Grunde bei jedem Juden wieder zu haben — Bielleicht mag ihm die Arbeit daran nicht gefallen haben, vielleicht hat er einen schönern dafür eingehandelt.

Amalia (bettig). Aber meinen Ring — ich fage meinen Ring? Franz. Reinen andern, Amalia — Ha! fold ein Kleinob, und an meinem Finger — und von Amalia! — Bon hier sollt' ihn der Tod nicht gerissen haben — Richt wahr, Amalia? nicht die Kostbarzeit des Diamants, nicht die Kunst des Gepräges — die Liebe macht seinen Werth aus — Liebstes Kind, du weinest? Webe über den, der diese köstlichen Tropsen aus so himmlischen Augen prest — ach, und wenn du erst alles wüßtest, ihn selbst sähest, ihn unter der Gesstalt sähest? —

Amalia. Ungeheuer! wie, unter welcher Geftalt?

Erang. Stille, ftille, gute Seele, frage mich nicht aus! (Bie bor fic, aber laut.) Wenn es boch wenigstens nur einen Schleier batte, bas garftige Lafter, sich bem Auge ber Welt zu entstehlen! Aber ba blidt's schredlich burch ben gelben, bleifarbenen Augenring; ba verrath fich's im tobtenblaffen, eingefallenen Geficht, und brebt die Rnochen häßlich hervor - ba ftammelt's in ber halben, verftummelten Stimme - ba predigt's fürchterlich laut vom gitternden binschwankenden Gerippe - ba burchwühlt es ber Knochen innerstes Mart und bricht die mannhafte Stärke ber Jugend - ba, ba fprist es ben eitrichten fressenden Schaum aus Stirn und Wangen und Mund, und ber gangen Rlade bes Leibes jum icheuglichen Ausfat bervor und niftet abicheulich in ben Gruben ber viehischen Schande - pfui, pfui! mir cfelt. Nafen, Mugen, Ohren schütteln fich - Du haft ienen Glenben gefeben, Amalia, ber in unferm Siechenbaufe feinen Geift austeuchte. Die Scham schien ihr scheues Auge por ihm zuzublinzen - bu rufteft Webe über ihn aus. Ruf dies Bild noch einmal gang in beine Seele gurud, und Rarl fteht vor bir! - Seine Ruffe find Beft, feine Lippen vergiften die deinen!

Amalia (foligt ibn). Schamlofer Lafterer!

Franz. Graut dir von diesem Karl? Ekelt dir schon vor dem matten Gemölde? Geh, gaff ihn selbst an, deinen schönen, englischen, göttlichen Karl! Geh, sauge seinen balsamischen Athem ein und laß dich von den Ambrosiadüsten begraben, die auß seinem Rachen dampsen! Der bloße Hauch seines Mundes wird dich in jenen schwarzen, todähnlichen Schwindel hauchen, der den Geruch eines berstenden Aases und den Anblick eines leichenvollen Wahlplates begleitet.

Amalia (wenbet ihr Geficht ab).

Franz. Welches Aufwallen der Liebe! Welche Wollust in der Umarmung — aber ist es nicht ungerecht, einen Menschen um seiner siechen Außenseite willen zu verdammen? Auch im elendesten Aeswischen Krüppel kann eine große, liebenswürdige Seele, wie ein Rubin aus dem Schlamme, glänzen. (Bossaft lächelnb.) Auch aus blattrigten Lippen kann ja die Liebe —

Freilich, wenn das Laster auch die Festen des Charakters erschüttert, wenn mit der Reuschheit auch die Zugend davon fliegt, wie der Dust aus der wellen Rose verdampst — wenn mit dem Körper auch der Geist zum Krüppel verdirbt —

Amalia (froh aufspringenb). Ha! Karl! nun erkenn' ich bich wie ber! Du bist noch ganz! ganz! Alles war Lüge! — Beißt du nicht, Bösewicht, daß Karl unmöglich das werden kann? (Franz seht einige Zeit tiefsinnig, dann dreht er sich plözlich, um zu gehen.) Wohin so eilig? sliehst du vor deiner eigenen Schande?

Franz (mit verhültem Gesicht). Laß mich! laß mich! — meinen Thränen den Lauf lassen — thrannischer Bater! den besten deiner Söhne so hinzugeben dem Elend — der ringsumgebenden Schande — laß mich, Amalia! ich will ihm zu Füßen fallen, auf den Knieen will ich ihn beschwören, den ausgesprochenen Fluch auf mich, auf mich zu laden — mich zu enterben — mich — mein Blut — mein Leben — alles —

Amalia (faut ibm um ben hals). Bruder meines Karls! befter, liebster Franz.

Franz. O Amalia! wie lieb' ich dich um dieser unerschütterten Treue gegen meinen Bruder — Verzeih, daß ich es wagte, deine Liebe auf diese harte Probe zu setzen! — Wie schön haft du meine Wünsche gerechtsertigt! — Mit diesen Thränen, diesen Seuszern, diesem himmlischen Unwillen — auch für mich, für mich — unsere Seelen stimmten so zusammen.

Amalia. D nein, bas thaten fie nie!

Franz. Ach, sie stimmten so harmonisch zusammen, ich meinte immer, wir müßten Zwillinge sein! und wär' der leidige Unterschied von außen nicht, wobei leider freilich Karl verlieren muß, wir würden zehnmal verwechselt. Du bist, sagt' ich oft zu mir selbst, ja, du bist der ganze Karl, sein Echo, sein Ebenbild!

Amalia (couttett ben Koph. Nein, nein, bei jenem keuschen Lichte bes himmels! kein Aeberchen von ihm, kein Fünkchen von seinem Gefühle —

Franz. So ganz gleich in unsern Neigungen — die Rose war seine liebste Blume — welche Blume war mir über die Rose? Er liebte die Musit unaussprechlich, und ihr seid Zeugen, ihr Sterne! ihr habt mich so oft in der Todtenstille der Nacht beim Claviere belauscht, wenn alles um mich begraden lag in Schatten und Schlummer — und wie kannst du noch zweiseln, Amalia, wenn unsere Liebe in einer Bollkommenheit zusammentraf, und wenn die Liebe die nämliche ist, wie könnten ihre Kinder entarten?

Amalia (fieht ihn bermunbernb an).

Franz. Es war ein stiller, heiterer Abend, der letzte, et' er nach Leipzig abreiste, da er mich mit sich in jene Laube nahm, wo ihr so oft zusammensaßet in Träumen der Liebe — stumm blieben wir lang — zuletzt ergriff er meine Hand und sprach leise mit Thränen: ich verlasse Amalia, ich weiß nicht — mir ahnet's, als hieß' es auf ewig — verlaß sie nicht, Bruder! — sei ihr Freund — ihr Karl — wenn Karl — nimmer — wiederkehrt — (er stürzt vor ihr nieder und küßt ihr die Hand mit Hestigteit.) Nimmer, nimmer, nimmer wird er wiederkehren, und ich hab's ihm zugesagt mit einem heiligen Eide!

Amalia gurüdspringend). Verräther, wie ich dich ertappe! In eben dieser Laube beschwur er mich, keiner andern Liebe — wenn er sterben sollte — Siehst du, wie gottlos, wie abscheulich du — Geh aus meinen Augen!

Franz. Du kennst mich nicht, Amalia, du kennst mich gar nicht! Amalia. Dich kenne dich, von jetzt an kenn' ich dich — und du wolltest ihm gleich sein? Bor dir sollt' er um mich geweint haben? vor dir? Ghe hätt' er meinen Namen auf den Pranger geschrieben! Geh den Augenblick!

Frang. Du beleidigft mich!

Amalia. Geh, fag' ich. Du haft mir eine toftbare Stunde geftohlen, fie werbe bir an beinem Leben abgezogen!

frang. Du haffest mich.

Amalia. Ich verachte bich, geh!

Frang (mit ben Füßen ftampfenb). Wart! fo follst du vor mir zittern! Mich einem Bettler aufopfern? (Bornig ab.)

Amalia. Geh, Lotterbube — Jest bin ich wieder bei Karln — Bettler, sagt er? so hat die Welt sich umgedreht! Bettler sind Könige, und Könige sind Bettler! — Ich möchte die Lumpen, die er anhat, nicht mit dem Purpur der Gesalbten vertauschen — Der Blick, mit dem er bettelt, das muß ein großer, ein königlicher Blick sein — ein Blick, der die Herrlichkeit, den Pomp, die Triumphe der Großen und Reichen zernichtet! In den Staub mit dir, du prangendes Geschmeide! (Sie reiße sich die Perlen vom Hals.) Seid verdammt, Gold und Silber und Juwelen zu tragen, ihr Großen und Reichen! Seid verdammt, an üppigen Mahlen zu zechen! Verdammt, euren Gliedern wohl zu thun auf weichen Polstern der Wollust! Karl! Karl! so din ich dein werth —

# Zweiter Aft.

# Erfte Scene.

Frang von Moor nachbentenb in feinem Bimmer.

Es dauert mir zu lange — der Doctor will, er sei im Umkehren — bas Leben eines Alten ist boch eine Ewigkeit! — Und nun wär' freie, ebene Bahn bis auf diesen ärgerlichen zähen Klumpen Fleisch, der mir, gleich dem unterirdischen Zauberhund in den Geistermährschen, den Weg zu meinen Schähen verrammelt.

Müssen benn aber meine Entwürse sich unter das eiserne Joch des Mechanismus beugen? — Soll sich mein hochstiegender Geist an den Schneckengang der Materie ketten lassen? Ein Licht ausgeblasen, das ohnehin nur mit den letzten Deltropsen noch wuchert — mehr ist's nicht — Und doch möcht' ich das nicht gern selbst gethan haben, um der Leute willen. Ich möcht' ihn nicht gern getödtet, aber abgelebt. Ich möcht' es machen wie der gescheite Arzt, nur umgekehrt. — Nicht der Natur durch einen Querstreich den Weg verrannt, sondern sie in ihrem eigenen Gange besördert. Und wir vermögen doch wirklich die Bedingungen des Lebens zu verlängern, warum sollten wir sie nicht auch verkürzen können?

Philosophen und Mediciner lehren mich, wie treffend die Stimmungen des Geists mit den Bewegungen der Maschine zusammenslauten. Gichtrische Empfindungen werden jederzeit von einer Dissonanz der mechanischen Schwingungen begleitet — Leidenschaften nit shans deln die Lebenskraft — der überladene Geist drückt sein Gehäuse zu Boden — Wie denn nun? — Wer es verstünde, dem Tod diesen ungedahnten Weg in das Schloß des Lebens zu ehnen? den Körper vom Geist aus zu verderben — ba! ein Originalwert! wer das zu

Frang. Sie gab dir einen Korb. Ich glaube gar, er warf bich die Treppen hinunter.

germann. 3ch will ihn dafür in die Solle ftogen.

Franz. Er sagte: man raune sich einander ins Ohr, du seift zwischen dem Rindsleisch und Meerrettig gemacht worden, und den Bater habe dich nie ansehen können, ohne an die Brust zu schlagen und zu seufzen: Gott sei mir Sünder gnädig!

fermann (with). Blit, Donner und Sagel, feib ftill!

Frang. Er rieth bir, beinen Abelsbrief im Aufftreich zu vertaufen und beine Strumpfe bamit fliden zu laffen.

Hermann. Alle Teufel! ich will ihm die Augen mit den Rägeln auskraben.

Franz. Was? du wirst böse? was kannst du bose auf ihn sein? was kannst du ihm Boses thun? was kann so eine Rape gegen einen Löwen? Dein Zorn verfüßt ihm seinen Triumph nur. Du kannst nichts thun, als deine Zühne zusammenschlagen und deine Wuth an trocknem Brode auslassen.

Hermann (stampft auf ben Boben). Ich will ihn zu Staub zerreiben. Franz (Mopft ihm auf die Achfel). Pfui, Hermann! du bist ein Cavalier. Du mußt den Schimpf nicht auf dir sitzen lassen. Du mußt das Fräulein nicht sahren lassen, nein, das mußt du um alle Welt nicht thun, Hermann! Hagel und Wetter! ich würde das Aeußerste

versuchen, wenn ich an beiner Stelle mare.

Aermann. Ich rube nicht, bis ich ihn und ihn unterm Boben hab'.

Franz. Nicht so stürmisch, Hermann! Komm näher — bu sollst. Amalia baben!

Hermann. Das muß ich, trot dem Teufel! das muß ich!

Franz. Du sollst sie haben, sag' ich bir, und das von meiner hand. Komm näher, sag' ich — du weißt vielleicht nicht, daß Karl so gut als enterbt ift?

Hermann (näger kommend). Unbegreiflich! bas erfte Wort, bas ich bore.

Franz. Sei ruhig und höre weiter! bu follst ein andermal mehr davon hören — ja, ich sage dir, seit eilf Monaten so gut als

verbannt. Aber schon bereut der Alte den voreiligen Schritt, den er doch, (tachend) will ich hoffen, nicht selbst gethan hat. Auch liegt ihm die Edelreich täglich hart an mit ihren Borwürfen und Klagen. Ueber turz oder lang wird er ihn in allen vier Enden der Belt aufsuchen lassen, und gute Nacht, Hermann! wenn er ihn sindet. Du kannst ihm ganz demuthig die Kutsche halten, wenn er mit ihr in die Kirche zur Trauung fährt.

germann. 3ch will ihn am Crucifig erwürgen.

Franz. Der Bater wird ihm bald die Herrschaft abtreten und in Ruhe auf seinen Schlössern leben. Jett hat der stolze Strudelsopf den Zügel in Händen, jett lacht er seiner Hasser und Neider — und ich, der ich dich zu einem wichtigen, großen Manne machen wollte, ich selbst, Hermann! werde tiefgebuckt vor seiner Thurschwelle —

Hermann (in Sige). Nein, so wahr ich hermann heiße, das sollt ihr nicht! wenn noch ein Fünkchen Berftand in diesem Gehirne aloster, das sollt ihr nicht!

Franz. Wirst du es hindern? Auch dich, mein lieber Hermann, wird er seine Geißel fühlen lassen, wird dir ins Angesicht speien, wenn du ihm auf der Straße begegnest, und wehe dir dann, wenn du die Achsel zuckt oder das Maul krümmst — siehe, so steht's mit deiner Anwerbung ums Fräulein, mit deinen Aussichten, mit deinen Entwürsen.

germann. Sagt mir, was foll ich thun?

Franz. Höre benn, Hermann! daß du siehst, wie ich mir dein Schicksal zu Herzen nehme als ein redlicher Freund — geh — kleide dich um — mach dich ganz unkenntlich, laß dich beim Alten melden, gib vor, du kämest geraden Wegs aus Böhmen, hättest mit meinem Bruder dem Treffen bei Prag beigewohnt — hättest ihn auf der Wahlstatt den Geist ausgeben sehen. —

germann. Wird man mir glauben?

Franz. Hoho! dafür laß mich forgen! Nimm dieses Paket. Hier sindest du deine Commission aussührlich. Und Documente dazu, die den Zweisel selbst glaubig machen sollen. — Mach jetzt nur, daß du fortkommst, und ungesehen! Spring durch die Hinterthür in den Hof, von da über die Gartenmauer — die Katastrophe dieser Tragi-Komödie überlaß mir!

Hermann. Und die wird sein: Bivat der neue Herr, Franciscus von Moor!

Franz (preichelt ihm die Backen). Wie schlau du bist! — benn sieht du, auf diese Art erreichen wir alle Zwede zumal und bald. Amalia gibt ihre Hossmung auf ihn auf. Der Alte mißt sich den Tod seines Sohnes bei, und — er tränkelt — ein schwankendes Gebäude braucht des Erdbebens nicht, um übern Hausen zu fallen — er wird die Nachricht nicht überleben — dann bin ich sein einziger Sohn — Amalia hat ihre Stüzen verloren und ist ein Spiel meines Willens — da kannst du leicht denken — kurz, alles geht nach Wunsch — aber du mußt dein Wort nicht zurücknehmen.

Hermann. Was sagt ihr? (Frohlodend.) Eh soll die Rugel in ihren Lauf zurücklehren und in dem Eingeweid ihres Schützen wüthen — rechnet auf mich! Laßt nur mich machen — Abieu!

Franz (ihm nachrusend). Die Ernte ist dein, lieber Hermann! — (Maein.) Wenn der Ochse den Kornwagen in die Scheune gezogen hat, so muß er mit Heu vorlieb nehmen. Dir eine Stallmagd, und keine Amalia! (Seht ab.)

## Bweite Scene.

Des alten Moors Schlafzimmer.

Der alte Moor ichlafend in einem Lehnfeffel. Amalia.

Amalia (sachte herbeischleichend). Leise, leise! er schlummert. (Sie fieut sich vor den Schlafenden.) Wie schön, wie ehrwürdig! — ehrwürdig wie man die Heiligen malt. — nein, ich kann dir nicht zürnen! Weißlockigtes Haupt, dir kann ich nicht zürnen! Schlummre sanft, wache froh auf, ich allein will hingehn und leiden.

D. a. Moor (träumenb). Mein Sohn! mein Sohn! mein Sohn! Amalia (ergreift seine Sanb). Horch, horch! sein Sohn ist in seinen Träumen.

D. a. Moor. Bist du da? bist du wirklich? Ach wie siehst du so

elend! Sieh mich nicht an mit diesem kummervollen Blick! ich bin elend genug.

Amalia (weat ihn fonen). Seht auf, lieber Greis! Ihr traumtet nur. Fast euch!

D. a. Moor (halb wach). Er war nicht da? drückt ich nicht seine Hände? Garstiger Franz! willst du ihn auch meinen Träumen entzeißen?

Amalia. Mertft bu's, Amalia?

٠.

D. a. Moor (ermuntert fic.). Wo ist er? wo? wo bin ich? Du da, Amalia?

Amalta. Wie ift euch? Ihr folieft einen erquidenben Schlummer.

D. a. Moor. Mir träumte von meinem Sohn. Warum hab' ich nicht fortgeträumt? Bielleicht hatt' ich Verzeihung erhalten aus seinem Munde.

Amalta. Engel grollen nicht — er verzeiht euch. (Faßt feine hanb mit Behmuth.) Bater meines Karls! ich verzeih' euch.

D. a. Moor. Nein, meine Tochter! diese Tobtensarbe beines Angesichts verdammet den Bater. Armes Mädchen! Ich brachte dich um die Freuden deiner Jugend — o fluche mir nicht!

Amalia (tuft feine Sand mit Bartlichfeit). Guch?

D. a. Moor. Rennst bu biefes Bilb, meine Tochter?

Amalia. Karls! —

D. a. Moor. So sah er, als er ins sechzehnte Jahr ging. Jest ist er anders — O, es wüthet in meinem Innern — diese Milbe ist Unwillen, dieses Lächeln Berzweiflung — Nicht wahr, Amalia? Es war an seinem Geburtstage in der Jasminlaube, als du ihn maltest? — O meine Tochter! Eure Liebe machte mich so glücklich.

Amalia (immer bas Auge auf bas Bitd geheftet). Nein! nein! er ist's nicht. Bei Gott! das ist Karl nicht — Hier, hier (auf herz und Stirne zeigend). So ganz, so anders. Die träge Farbe reicht nicht, den himm-lischen Geist nachzuspiegeln, der in seinem feurigen Auge herrschte. Weg damit! Dies ist so menschlich! Ich war eine Stümperin.

D. a. Moor. Dieser hulbreiche, erwärmende Blid — war' er vor meinem Bette gestanden, ich hätte gelebt mitten im Tode! Nie, nie war' ich gestorben!

Amalia. Rie, nie war't ihr gestorben? Es war' ein Sprung gewesen, wie man von einem Gebanken auf einen andern und schnern hüpft — dieser Blid hatt' euch übers Grab hinüber geleuchtet. Dieser Blid hatt' euch über detragen.

D. a. Moor. Es ift schwer, es ist traurig! Ich sterbe, und mein Sohn Karl ist nicht hier — ich werde zu Grabe getragen, und er weint nicht an meinem Grabe — Wie süß ist's, eingewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Gebet eines Sohns — das ist Wiegengesang.

Amalia (sowarmenb). Ja suß, himmlisch suß ist's, eingewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Gesang des Geliebten — vielleicht träumt man auch im Grabe noch fort — ein langer, ewiger, unendlicher Traum von Karln, dis man die Glocke der Auferstehung läutet — (ausspringend, entzückt) und von jetzt an in seinen Armen aus ewig. (Pause. Sie geht ans Clavier und spielt.)

Willst dich, Hektor, ewig mir entreißen, Wo des Aeaciden mordend Eisen Dem Patroklus schrecklich Opfer bringt? Wer wird künftig deinen Kleinen lehren Speere werfen und die Götter ehren, Wenn hinunter dich der Xanthus schlingt?

D. a. Moor. Ein schönes Lieb, meine Tochter. Das mußt du mir vorspielen, eh' ich sterbe.

Amalia. Es ist ber Abschied Andromachas und Heltors — Karl und ich haben's oft zusammen zu ber Laute gesungen. (Spielt fort.)

Theures Weib, geh, hol' die Todeslanze, Laß mich fort zum wilden Kriegestanze! Meine Schultern tragen Flium. Ueber Aftyanar unfre Götter! Hektor fällt, ein Baterlands Erretter, Und wir sehn uns wieder in Elysium.

#### Daniel.

Daniel. Es wartet braufen ein Mann auf euch. Er bittet, vorgelaffen ju werben, er hab' euch eine wichtige Zeitung.

P. a. Moor. Mir ist auf der Welt nur etwas wichtig, du weißt's, Amalia — Ist's ein Unglücklicher, der meiner Hilfe bedarf? Er soll nicht mit Seufzen von hinnen gehn.

Amalia. Ift's ein Bettler, er foll eilig herauf tommen. (Daniel ab.) D. a. Moor. Amalia! Amalia! schone meiner! Amalia (spielt fort).

> Nimmer lausch' ich beiner Wassen Schalle, Einsam liegt bein Eisen in ber Halle, Briams großer Helbenstamm verdirbt! Du wirst hingehn, wo kein Tag mehr scheinet, Der Cochtus durch die Wüsten weinet, Deine Liebe in dem Lethe stirbt.

All mein Sehnen, all mein Denken Soll der schwarze Lethefluß ertränken, Aber meine Liebe nicht! Horch! der Wilde ras't schon an den Mauern — Gürte mir das Schwert um, laß das Trauern! Hektors Liebe stirbt im Lethe nicht.

# Frang. Bermann vertappt. Daniel.

Frang. hier ift ber Mann. Schredliche Botichaften, fagt er, warten auf euch. Könnt ihr fie boren?

D. a. Moor. Ich kenne nur eine. Tritt ber, mein Freund, und schone mein nicht! Reicht ihm einen Becher Wein!

Hermann (mit veränderter Stimme). Gnädiger Herr! last es einen armen Mann nicht entgelten, wenn er wider Willen euer Herz durchsbohrt. Ich bin ein Fremdling in diesem Lande, aber euch kenn' ich sehr gut, ihr seid der Later Karls von Moor.

D. a. Moor. Moher weißt bu bas?

hermann. 3ch fannte euren Sohn. —

Amalta (auffahrenb). Er lebt? lebt? Du tennft ihn? wo ift er? wo, wo? (Will hinwegrennen.)

D. a. Moor. Du weißt von meinem Sohn?

Hermann. Er studierte in Leipzig. Bon da zog er, ich weiß nicht wie weit, herum. Er durchschwärmte Deutschland in die Runde, und, wie er mir sagte, mit unbedeckten Haupt, barfuß, und erbet telte sein Brod vor den Thüren. Fünf Monate drauf brach der leibige Krieg zwischen Preußen und Oestreich wieder aus, und da er auf der Welt nichts mehr zu hossen hatte, zog ihn der Hall von Friedricks siegreicher Trommel nach Böhmen. Erlaubt mir, sagte er zum großen Schwerin, daß ich den Tod sterbe auf dem Bette der Helben, ich hab' teinen Bater mehr!

D. a. Moor. Sieh mich nicht an, Amalia!

Kermann. Man gab ihm eine Fahne. Er flog ben preußischen Siegesflug mit. Wir kamen zusammen unter ein Zelt zu liegen. Er sprach viel von seinem alten Bater und von bessern, vergangenen Tagen — und von vereitelten Hoffnungen — und standen die Thranen in den Augen.

D. a. Moor (verbullt fein haupt in bas Riffen). Stille, o ftille!

Hermann. Acht Tage brauf war das heiße Treffen bei Prag— ich darf euch sagen, euer Sohn hat sich gehalten wie ein wackere Kriegsmann. Er that Bunder vor den Augen der Armee. Fünf Regimenter mußten neben ihm wechseln, er stand. Feuerkugeln sielen rechts und links, euer Sohn stand. Eine Kugel zerschmetterte ihm die rechte Hand, euer Sohn nahm die Jahne in die linke, und stand—

Amalia (in Entjudung). Settor, Bettor! Bort ibr's? er ftanb -

Hermann. Ich traf ihn am Abend ber Schlacht niedergesunten unter Augelgepfeise, mit der Linken hielt er das stürzende Blut, die Rechte hatte er in die Erde gegraben. Bruder! rief er mir entgegen, es lief ein Gemurmel durch die Glieder: der General sei vor einer Stunde gefallen — "Er ist gefallen, sagt' ich, und du?" — Nun, wer ein braver Soldat ist, rief er, und ließ die linke Hand los, der folge seinem General, wie ich! Bald darauf hauchte er seine große Seele dem Helden zu.

Franz (with auf Hermann tosgehenb). Daß der Tod beine verstuchte Zunge versiegle! Bift du hieher kommen, unserem Bater den Todesstoß zu geben? — Bater! Amalia! Bater!

fermann. Es mar ber lette Wille meines fterbenden Ramo

raden. Nimm dies Schwert, röchelte er, du wirst's meinem alten Bater überliesen; das Blut seines Sohnes klebt daran; er ist gerochen, er mag sich weiden. Sag' ihm, sein Fluch hätte mich gejagt in Kampf und Lob, ich sei gefallen in Berzweislung! Sein letzer Seuszer war Amalia.

Amalia (wie aus einem Lobesichlummer aufgejagt). Sein letter Seufzer — Amalia!

D. a. Moor (graffic foreiend, fich die haare ausraufend). Mein Fluch ihn gejagt in ben Tob! gefallen in Bergweiflung!

Frang (umperirrend im gimmer). D! was habt ihr gemacht, Bater?

Mein Karl, mein Bruder!

Hermann. Hier ist bas Schwert, und hier ist auch ein Portrait, bas er zu gleicher Zeit aus bem Busen zog! Es gleicht biesem Fraulein auf ein Haar. Dies soll meinem Bruber Franz, sagte er, — ich weiß nicht, was er bamit sagen wollte.

frang (wie erftaunt). Mir? Amalias Bortrait? Mir, Rarl,

Amalia? Mir?

. -

Amalta (beftig auf Bermann losgebenb). Feiler, bestochener Betruger! (Fast ihn hart an.)

germann. Das bin ich nicht, gnabiges Fraulein. Sehet felbst, ob's nicht euer Bild ift - Ihr mögt's ihm wohl selbst gegeben haben.

Franz. Bei Gott! Amalia, das deine! Es ist mahrlich das beine!

Amalia (gibt ibm bas Bitt jurud). Mein, mein! D himmel und Erbe!

D. a. Moor (foreienb, fein Geficht zerfleifchenb). Debe, webe! mein

Fluch ihn gejagt in ben Tod! gefallen in Berzweiflung!

Franz. Und er gedachte meiner in der letten schweren Stunde des Scheidens, meiner! Englische Seele — da schon das schwarze Panier bes Todes über ihm rauschte — meiner! —

D. a. Moor (lauend). Mein Fluch ihn gejagt in ben Tob, ge-

fallen mein Sohn in Berzweiflung!

Bermann. Den Jammer steh' ich nicht aus. Lebt wohl, alter Herr! (Leife zu Franz.) Warum habt ihr auch das gemacht, Junker? (Geht schnell ab.)

.

Amalia (auffpringend, ibm nach). Bleib! bleib! Bas waren feine letten Worte?

Hermann (zurückrusend). Sein letzter Seufzer war Amalia. (a16.) Amalia. Sein letzter Seufzer war Amalia! — Nein! du bist kein Betrüger! So ist es wahr — wahr — er ist todt! — todt! (hin und her taumelnd, bis sie umsinkt) todt — Karl ist todt. —

Franz. Was seh' ich? Was steht da auf dem Schwert? geschrieben mit Blut — Amalia!

Amalia. Bon ihm?

Franz. Seh' ich recht ober träum' ich? Siehe da mit blutiger Schrift:

Franz, verlaß meine Amalia nicht. Sieh boch! fieh boch! und auf der andern Seite: Amalia! beinen Eid zerbrach der allgewaltige Tod. — Siehst du nun, siehst du nun? er schrieb's mit erstarrender Hand, schrieb's mit dem warmen Blut seines Herzens, schrieb's an der Ewigseit seierlichem Rande! Sein sliehender Geist verzog, Franz und Amalia noch zusammen zu knüpsen.

Amalia. Heiliger Gott! Es ist feine hand. — Er hat mich nie geliebt! (Schnell ab.)

Frang (auf ben Boben ftampfenb). Berzweifelt! meine ganze Kunft erliegt an bem Starrtopf.

D. a. Moor. Webe, webe! Berlag mich nicht, meine Tochter!
— Frang, Frang! gib mir meinen Sohn wieder!

Franz. Wer war's, der ihm den Fluch gab? Wer war's, der seinen Sohn jagte in Kampf und Tod und Verzweiflung? — D! er war ein Engel, ein Kleinod des Himmels. Fluch über seine Henker! Fluch, Fluch über euch selber!

D. a. Moor (schlägt mit geballter Faust wiber Brust und Stirn). Er war ein Engel, war Kleinob des Himmels! Fluch, Fluch, Verderben, Fluch über mich selber! Ich bin der Bater, der seinen großen Sohn erschlug. Mich liebt' er bis in den Tod! mich zu rächen, rannte er in Kamps und Tod! Ungeheuer! Ungeheuer! (Buthet wider sich selben.)

Frang. Er ift babin, was belfen spate Rlagen? (555ntig lagend.) Es ift leichter morben, als lebendig machen. Ihr werdet ihn nimmer aus feinem Grabe zuruchholen.

- D. a. Moor. Rimmer, nimmer, nimmer aus dem Grabe zuruckholen. Hin, verloren auf ewig! Und du hast mir den Fluch aus dem Herzen geschwätzt, du — du — Meinen Sohn mir wieder!
  - Frang. Reizt meinen Grimm nicht. Ich verlaß euch im Tobe!-
- D. a. Moor. Scheufal! Scheufal! Schaff mir meinen Sohn wieder! (Führt aus bem Seffel, will Franzen an ber Gurgel faffen, ber ihn aurüchschleubert.)

Franz. Kraftlose Knochen! ihr wagt es — Sterbt! Berzweiselt!

#### Der alte Moor.

Tausend Flüche donnern dir nach! du hast mir meinen Sohn aus den Armen gestohlen. (Box Berzweislung bin und ber geworsen im Sessel.) Webe, webe! Berzweiseln, aber nicht sterden! — Sie sliehen, verlassen mich im Tode — meine guten Engel sliehen von mir, weichen alle die Heiligen vom eisgrauen Mörder — Webe, webe! Will mir keiner das Haupt halten, will keiner die ringende Seele entbinden? Keine Söhne! keine Töchter! keine Freunde! — Wenschen nur — will keiner? — Allein — verlassen — Webe, webe! Verzweiseln, aber nicht sterden!

# Amalia mit berweinten Augen.

D. a. Moor. Amalia! Bote bes himmels! Rommst bu, meine Geele zu lösen?

Amalia (mit sanfterem Lon). Ihr habt einen herrlichen Sohn verloren.

D. a. Moor. Ermordet, willst du sagen. Mit biesem Zeugniß belastet tret' ich vor den Richterstuhl Gottes.

Amalia. Nicht also, jammervoller Greis! der himmlische Bater rüdt' ihn zu sich. Wir waren zu gludlich gewesen auf dieser Welt. — Droben, droben über ben Sonnen, wir sehn ihn wieder.

D. a. Moor. Wiedersehen, wiedersehen! D, est wird mir durch die Seele schneiden ein Schwert — wenn ich ein Heiliger ihn unter den Heiligen finde — Mitten im Himmel werden durch mich schauer der hölle! Im Anschauen des Unendlichen mich zermalmen die Erinnerung: ich hab' meinen Sobn ermordet!

- Amalia. D, er wird euch die Schmerzerinnerung aus der Seele lächeln! Seid doch heiter, lieber Bater! ich bin's so ganz. hat er nicht schon den himmlischen Hörern den Namen Amalia vorgesungen auf der seraphischen Harse, und die himmlischen Hörer lisselten leise ihn nach? Sein letzter Seuszer war ja Amalia! Wird nicht sein erster Jubel Amalia sein?
- D. a. Moor. Himmlischer Troft quillt von beinen Lippen! Er wird mir lacheln, fagst bu? vergeben? Du mußt bei mir bleiben, Geliebte meines Karls, wenn ich sterbe.

Amalia. Sterben ift Flug in seine Arme. Wohl euch! Ihr seid zu beneiben. Warum sind diese Gebeine nicht murb? warum diese Haare nicht grau? Webe über die Kräfte der Jugend! Willtommen, du markloses Alter, näher gelegen dem Himmel und meinem Karl!

### grang tritt auf.

D. a. Moor. Tritt her, mein Sohn! Bergib mir, wenn ich vorhin zu hart gegen dich war! Ich vergebe dir alles. Ich möchte so gern im Frieden den Geift aufgeben.

Frang. Habt ihr genug um euren Sohn geweint? So viel ich sebe, habt ihr nur einen.

D. a. Moor. Jatob hatte der Söhne zwölf, aber um seinen Joseph hat er blutige Thrünen geweint.

frang. Hum!

D. a. Moor. Geh, nimm die Bibel, meine Lochter, und lies mir die Geschichte Jakobs und Josephs! Sie hat mich immer so gerührt, und damals bin ich noch nicht Jakob gewesen.

Amalia. Welches foll ich euch lefen? (nimmt bie Bibel und blattert.)

D. a. Moor. Lies mir ben Jammer bes Berlassenen, als er ihn nimmer unter seinen Kindern fand — und vergebens sein harrte im Kreis seiner eilse — und sein Klagelied, als er vernahm, sein Joseph sei ihm genommen auf ewig —

Amalia (18est). "Da nahmen fie Josephs Rock, und schlachteten "einen Ziegenbock, und tauchten den Rock in das Blut und schickten "den bunten Rock hin, und ließen ihn ihrem Bater bringen, und

.

"sagen: diesen haben wir funden, siehe, ob's deines Sohnes Rock sei, "oder nicht?" (Franz geht plözlich hinweg.) "Er kannte ihn aber und "sprach: es ist meines Sohnes Rock, ein böses Thier hat ihn gefressen, "ein reisend Thier hat Joseph zerrissen."

D. a. Moor (faut auf's Riffen gurud). Ein reißend Thier hat Joseph zerriffen!

Amalia (tiest weiter). "Und Jakob zerriß seine Kleiber, und "legte einen Sack um seine Lenden, und trug Leid um seinen Sohn "lange Zeit, und all seine Söhne und Töchter traten auf, daß sie "ihn trösteten; aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach: ich "werde mit Leid hinuntersahren —"

D. a. Moor. Sor' auf, bor' auf! Mir wird fehr übel.

Amalia (hinzufpringend, läßt bas Buch fallen). Hilf himmel! Das ift bas?

D. a. Moor. Das ist der Tod! — Schwarz — schwimmt vor meinen — Augen — ich bitt' dich — ruf dem Pastor — daß er mir — das Abendmahl reiche — Wo ist — mein Sohn Franz?

Amalia. Er ift gefloben! Gott erbarme fich unfer!

D. a. Moor. Gestohen — gestohen von bes Sterbenden Bett? — Und das all — all — von zwei Kindern voll Hoffnung — du hast sie — gegeben — hast sie — genommen — dein Name sei — —

Amalia (mit einem plöglichen Schret). Lodt! Alles todt! (Ab in Bergiveiflung.)

## Brang bupft froblodenb berein.

Tobt, schreien sie, tobt! Jest bin ich herr. Im ganzen Schlosse zetert es tobt. — Wie aber, schläft er vielleicht nur? — Freilich, ach freilich! das ist nun freilich ein Schlaf, wo es ewig niemals "Guten Morgen" heißt — Schlaf und Tod sind nur Zwillinge. Wir wollen einmal die Namen wechseln! Wackerer, willkommener Schlaf! Wir wollen dich Tod heißen! (Er drückt ihm die Augen zu.) Wer wird nun kommen, und es wagen, mich vor Gericht zu sordern? oder mir ins Angesicht zu sagen: du bist ein Schurke! Weg denn mit dieser lästigen Larve von Sanstmuth und Tugend! Nun sollt ihr den nachten Franz sehen und euch entsesen! Mein Bater überzuckerte

Amalia. D, er wird euch die Schmerzerinnerung aus der Seele lächeln! Seid doch heiter, lieber Bater! ich bin's so ganz. Hat er nicht schon den himmlischen Hörern den Namen Amalia vorgesungen auf der seraphischen Harse, und die himmlischen Hörer lispelten leise ihn nach? Sein letzter Seuszer war ja Amalia! Wird nicht sein erster Jubel Amalia sein?

D. a. Moor. Himmlischer Trost quillt von deinen Lippen! Er wird mir lächeln, sagst du? vergeben? Du mußt bei mir bleiben,

Geliebte meines Rarls, wenn ich fterbe.

Amalia. Sterben ist Flug in seine Arme. Wohl euch! Ihr seid zu beneiden. Warum sind diese Gebeine nicht murb? warum diese Haare nicht grau? Webe über die Kräfte der Jugend! Willstommen, du markloses Alter, näher gelegen dem Himmel und meinem Karl!

#### Frang tritt auf.

D. a. Moor. Tritt her, mein Sohn! Bergib mir, wenn ich vorhin zu hart gegen dich war! Ich vergebe dir alles. Ich möchte so gern im Frieden den Geist aufgeben.

Franz. Habt ihr genug um euren Sohn geweint? So viel ich

febe, habt ihr nur einen.

D. a. Moox. Jakob hatte der Söhne zwölf, aber um seinen Joseph hat er blutige Thränen geweint.

fraug. hum!

D. a. Moor. Geh, nimm die Bibel, meine Tochter, und lies mir die Geschichte Jakobs und Josephs! Sie hat mich immer so gerührt, und damals bin ich noch nicht Jakob gewesen.

Amalia. Belches foll ich euch lefen? (nimmt bie Bibel und blättert.)

D. a. Moor. Lies mir den Jammer des Berlassenen, als er ihn nimmer unter seinen Kindern fand — und vergebens sein harrte im Kreis seiner eilse — und sein Klagelied, als er vernahm, sein Joseph sei ihm genommen auf ewig —

Amalia (11est). "Da nahmen sie Josephs Rod, und schlachteten "einen Ziegenbod, und tauchten ben Rod in das Blut und schickten "den bunten Rod hin, und ließen ihn ihrem Bater bringen, und

1.5%

"sagen: diesen haben wir funden, siehe, ob's deines Sohnes Rock sei, "ober nicht?" (Franz geht plözus hinweg.) "Er kannte ihn aber und "sprach: es ist meines Sohnes Rock, ein böses Thier hat ihn gefressen, "ein reißend Thier hat Joseph zerrissen."

D. a. Moor (faut auf's Riffen gurud). Gin reißend Thier hat Joseph zerriffen !

Amalia (tiest weiter). "Und Jakob zerriß seine Kleider, und "legte einen Sad um seine Lenden, und trug Leid um seinen Sohn "lange Zeit, und all seine Söhne und Töchter traten auf, daß sie "ihn trösteten; aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach: ich "werde mit Leid hinuntersahren —"

D. a. Moor. Sor' auf, bor' auf! Mir wird febr übel.

Amalia (hinzufpringend, tagt bas Buch fallen). Hilf Himmel! Das ift bas?

D. a. Moor. Das ist der Tod! — Schwarz — schwimmt vor meinen — Augen — ich bitt' dich — ruf dem Pastor — daß er mir — das Abendmahl reiche — Wo ist — mein Sohn Franz?

Amalia. Er ift gefloben! Gott erbarme fich unfer!

D. a. Moor. Geflohen — geflohen von des Sterbenden Bett? — Und das all — all — von zwei Kindern voll Hoffnung — bu haft fie — gegeben — haft fie — genommen — dein Name fei — —

Amalia (mit einem plöglichen Schrei). Tobt! Alles tobt! (Ab in Bergiveiflung.)

## grang hupft froblodenb berein.

Tobt, schreien sie, tobt! Jest bin ich Herr. Im ganzen Schlosse zetert est tobt. — Wie aber, schläft er vielleicht nur? — Freilich, ach freilich! das ift nun freilich ein Schlaf, wo es ewig niemals "Guten Morgen" heißt — Schlaf und Tod sind nur Zwillinge. Wir wollen einmal die Namen wechseln! Wackerer, willkonnnener Schlaf! Wir wollen dich Tod heißen! (Er drückt ihm die Augen zu.) Wer wird nun. kommen, und es wagen, mich vor Gericht zu sorbern? oder mir ins Angesicht zu sagen: du bist ein Schurke! Weg denn mit dieser lästigen Larve von Sanstmuth und Tugend! Nun sollt ihr den nackten Franz sehen und euch entsehen! Mein Bater überzuckerte

seine Forberungen, schuf sein Gebiet zu einem Familienzirkel um, sak liebreich lächelnd am Thor, und grüßte sie Brüder und Kinder. — Meine Augbraumen sollen über euch herhangen wie Gewitterwolken, mein herrischer Name schweben wie ein drohender Komet über diesen Gebirgen, meine Stirne soll euer Wetterglas sein! Er streichelte und koste den Nacken, der gegen ihn störrig zurückschlug. Streicheln und Kosen ist meine Sache nicht. Ich will euch die zackigten Sporen ind Fleisch hauen, und die scharfe Geißel versuchen. — In meinem Gebiet soll's so weit kommen, daß Kartosseln und dünn Bier ein Tractament für Festtage werden, und wehe dem, der mir mit vollen, seurigen Backen unter die Augen tritt! Blässe der Armuth und sklavischen Furcht sind meine Leibsarbe; in diese Liverei will ich euch kleiden! (Er gest ab.)

# Dritte Scene.

Die böhmischen Balber.

Spiegelberg. Raymann. Ranberhaufen.

Raymann. Bift ba? bist's wirklich? So laß bich boch zu Brei zusammendrücken, lieber Herzensbruder Morig! Willfommen in den böhmischen Wälbern! Bist ja groß worden und stark. Stern-Kreuz-Bataillon! Bringst ja Recruten mit einen ganzen Trieb, bu tresslicher Werber!

Spiegelberg. Gelt, Bruber? gelt? Und das ganze Kerl dazu!
— Du glaubst nicht, Gottes sichtbarer Segen ist bei mir: war dir ein armer hungriger Tropf, hatte nichts als diesen Stab, da ich über den Jordan ging, und jest sind unsere acht und siebenzig, meistens ruinierte Krämer, rejicierte Magister und Schreiber aus den schwäbischen Brovinzen; das ist dir ein Corps Kerles, Bruder, desiciöse Bursche, sag' ich dir, wo als einer dem andern die Knöpse von den Hosen stiehlt und mit geladener Flinte neben ihm sicher ist— und haben volkauf und stehen dir in einem Kenommée vierzig Meilen weit, das nicht zu begreisen ist. Da ist dir keine Zeitung, wo du

nicht ein Artikelden von bem Schlautopf Spiegelberg wirft getroffen baben : ich balte sie mir auch pur beswegen - vom Ropf-bis jun Rüßen baben fie mich dir bingestellt, du meinft, du sähst mich : soggr meine Rodfnöpfe baben sie nicht vergessen. Aber wir führen sie erbarmlich am Narrenseil berum. Ich geb' letthin in die Druderei. geb' por, ich batte ben berüchtigten Spiegelberg gefeben, und bictier' einem Strizler, ber bort faß, bas leibhafte Bilb von einem bortigen Burmboctor in die Feder; bas Ding fommt um, ber Rerl wird eingezogen, parforce inquiriert, und in der Anast und in der Dummbeit geftebt er bir, bol' mich ber Teufel! gesteht bir, er fei ber Spiegel: berg - Donner und Wetter! ich mar eben auf bem Sprung, mich beim Magistrat anzugeben, daß die Cangille mir meinen Namen so verbungen soll - wie ich sage, brei Monat brauf bangt er. Ich mußte nachber eine berbe Brise Tobad in die Nase reiben, als ich am Galgen porbeispazierte und ben Bseudo-Spiegelberg in seiner Glorie ba paradieren fab - und unterbessen baß Spiegelberg bangt, schleicht fich Spiegelberg gang facte aus ben Schlingen, und beutet ber fuperflugen Gerechtigfeit binterrucks Cfelsohren, bag 's jum Erbarmen ift.

Ragmann (tage). Du bift eben noch immer ber Alte.

Spiegelberg. Das bin ich, wie bu fiehft, an Leib und Seel. Narr! einen Spaß muß ich dir boch ergablen, ben ich neulich im Cacilien-Rloster angerichtet babe. Ich treffe bas Rloster auf meiner Wanderschaft so gegen die Dammerung, und da ich eben ben Tag noch teine Batrone verschoffen batte, bu weißt, ich baffe bas diem perdidi auf ben Tod, so mußte bie Nacht noch burch einen Streich perherrlicht werden, und follt's dem Teufel um ein Obr gelten! Wir balten und rubig bis in die spate Nacht. Es wird mausstill. Die Lichter geben aus. Wir benten, Die Nonnen konnten jest in ben Kebern sein. Run nehm' ich meinen Rameraben Grimm mit mir, beiß' die andern warten vorm Thor, bis fie mein Bfeifchen boren murben. - verfichere mich bes Rloftermachters, nehm' ihm bie Soluffel ab, foleich' mich binein, wo bie Magbe foliefen, praftizier' ihnen die Kleider weg, und beraus mit dem Bad jum Thor. Wir gebn weiter von Belle zu Belle, nehmen einer Schwester nach ber andern die Rleider, endlich auch ber Aebtiffin. - Jest pfeif' ich, und meine Rerls braußen fangen an ju fturmen und ju haffelieren, als tam' ber jungfte Tag, und hinein mit bestialischem Gepolter in bie Rellen ber Schwestern! - hahaha! ba batteft bu bie hat seben follen, wie die armen Thierchen in der Finstere nach ihren Röden tappten und fich jammerlich geberbeten, wie fie jum Teufel maren, und wir indes wie alle Donnerwetter zugesett, und wie fie fich vor Schred und Befturzung in Bettladen widelten, ober unter bem Dfen zusammentrochen wie Ragen, andere in der Angst ihres Bergens bie Stube so besprengten, daß du hattest das Schwimmen brin lernen können, und das erbarmliche Gezeter und Lamento, und endlich gar die alte Schnurre, die Aebtissin, angezogen wie Eva vor dem Fall - bu weißt, Bruder, bag mir auf biesem weiten Erbenrund fein Geschöpf fo zuwider ift, als eine Spinne und ein altes Weib, und nun bent' bir einmal bie schwarzbraune, runglichte, gotichte Bettel por mir herumtangen, und mich bei ihrer jungfräulichen Sitt famteit beschwören - alle Teufel! ich hatte schon ben Ellbogen angesett, ihr die übriggebliebenen wenigen edlen vollends in ben Mastdarm zu stoßen — furz resolviert! entweder beraus mit bem Silbergeschirr, mit dem Rlofterschat und allen den blanten Thalerden, oder - meine Rerls verstanden mich schon - ich sage bir, ich hab' aus dem Klofter mehr benn taufend Thaler Werths geschleift, und ben Spaß obendrein, und meine Kerls haben ihnen ein Andenten binterlaffen, fie werben ihre neun Monate bran zu schleppen haben.

Anymann (auf ben Boben ftampfenb). Daß mich ber Donner ba weg hatte!

Spiegelberg. Siehst du? Sag' du mehr, ob das kein Luber leben ist? und dabei bleibt man frisch und stark, und das Corpus ist noch beisammen und schwillt dir stündlich wie ein Prälatenbauch — ich weiß nicht, ich muß was Magnetisches an mir haben, das dir alles Lumpengesindel auf Gottes Erdboden anzieht wie Stahl und Sisen.

Ragmann. Schöner Magnet bu! Aber so möcht' ich henters boch wissen, mas für Hexereien bu brauchst --

Spiegelberg. Herereien? Braucht keiner herereien — Ropf mußt bu haben! Ein gewisses praktisches Judicium, bas man freilich

nicht in der Gerste frist — benn siehst du, ich pfleg' immer zu sagen: einen honneten Mann kann man aus jedem Weidenstoßen formen, aber zu einem Spisbuben will's Grütz — auch gehört dazu ein eigenes Nationalgenie, ein gewisses, daß ich so sage, Spisbuben klima, und da rath' ich dir, reif' du ins Graublinder Land, das ist das Athen der heutigen Gauner.

Ragmann. Bruder! man hat mir überhaupt bas ganze Italien gerühmt.

Spiegelberg. Ja, ja! man muß niemand sein Recht vorenthalten, Italien weist auch seine Männer auf, und wenn Deutschland so fortmacht, wie es bereits auf dem Weg ist, und die Bibel vollends hinausvotiert, wie es die glänzendsten Aspecten hat, so kann mit der Zeit auch noch aus Deutschland was Gutes kommen — überhaupt aber, muß ich dir sagen, macht das Klima nicht sonderlich viel, das Genie kommt überall sort, und das übrige, Bruder — ein Holzapsel, weißt du wohl, wird im Paradiesgärtlein selber ewig keine Ananas — aber daß ich dir weiter sage — wo bin ich stehen geblieben?

Ragmann. Bei ben Runftgriffen!

Spiegelberg. Ja recht, bei ben Runftgriffen. Go ift bein Erftes, wenn bu in die Stadt tommft, bu giehft bei ben Bettelvögten, Stadtpatrollanten und Buchtfnechten Rundschaft ein, wer fo am fleißigiten bei ihnen einspreche, die Ehre gebe, und diese Runden suchst du auf - ferner niftest bu bich in bie Raffeehauser, Bordelle, Wirthes jäuser ein, spahst, sondierft, wer am meisten über die wohlfeile Beit, Die fünf pro Cent, über die einreißende Best ber Bolizeiverbesserungen ichreit, wer am meisten über bie Regierung schimpft, ober wiber bie Bhysiognomit eifert und bergleichen, Bruder! bas ist die rechte Sobe! vie Chrlichkeit wadelt wie ein hobler gahn, bu barfft nur ben Pelikan insepen — ober beffer und fürzer: bu gehst und wirfft einen vollen Beutel auf die offene Straße, verstecht bich irgendwo, und mertst dir pohl, wer ihn aufbebt - eine Beile brauf jagft bu hinterher, suchst, dreift, und fragft nur so im Borbeigeben: haben ber Herr nicht etwa inen Gelbbeutel gefunden? Sagt er ja, - nun fo bat's der Teufel gesehen; laugnet er's aber: ber Berr verzeihen - ich mußte mich nicht u entfinnen, - ich bedaure (auffpringenb) Bruder! Triumph, Bruder!

Lösch beine Laterne aus, schlauer Diogenes! — du hast beinen Mann gefunden.

Ragmann. Du bift ein ausgelernter Brattitus.

Spiegelberg. Dein Gott! als ob ich noch jemals bran ge ameifelt batte. - Nun bu beinen Mann in bem hamen baft, mußt bu's auch fein ichlau angreifen, baß bu ihn bebft! - Siehst bu, mein Sobn! das bab' ich so gemacht: - sobald ich einmal die Kährte batte, hängt' ich mich meinem Candidaten an wie eine Klette, faufte Brüderschaft mit ihm, und Notabene! zechfrei mußt du ihn halten! da geht freilich ein Schönes brauf, aber bas achtest bu nicht - - bu gebst weiter, du führst ihn in Spielcompagnien und bei liederlichen Menichern ein, verwidelft ihn in Schlägereien und ichelmische Streiche, bis er an Saft und Kraft und Gelb und Gewissen und autem Namen bankrutt wird; benn incidenter muß ich bir fagen, bu richtest nichts aus, wenn bu nicht Leib und Seele verderbst - Glaube mir, Bruber! das bab' ich aus meiner starken Brari wohl fünfzigmal abstrabiert, wenn ber ehrliche Mann einmal aus bem Nest gejagt ift, so ift ber Teufel Meister — ber Schritt ift bann so leicht — p so leicht, als ber Sprung von einer Hure zu einer Betschwester. - Sorch boch! was für ein Knall war bas?

Ragmann. Es war gebonnert, nur fortgemacht.

Spiegelberg. Noch ein fürzerer, besserren Weg ist ber, du plünderst deinem Mann Haus und Hos ab, bis ihm kein Hemd mehr am Leibe hebt, alsdann kommt er dir von selber — Iern' mich die Psisse nicht, Bruder — frag' einmal das Kupsergesicht dort — schwere Noth! den hab' ich schön ins Garn gekriegt — ich hielt ihm vierzig Ducaten hin, die sollt' er haben, wenn er mir seines Herrn Schlüssel in Wachs drücken wollte — dent' einmal! die dumme Bestie thut's, bringt mir, hol' mich der Teusel! die Schlüssel, und will jest das Geld haben — Monsieur, sagt' ich, weiß Er auch, daß ich jest diese Schlüssel gerades Wegs zum Polizeilseutenant trage und ihm ein Logis am lichten Galgen miethe? — Tausend Sakerment! da hättest du ben Kerl sehen sollen die Augen aufreißen und ansangen zu zappeln wie ein nasser Judel — "Um's Himmelswillen, hab' der herr doch Einsicht! ich will — will — Was will Er? will Er jest gleich

ben Zopf hinaufschlagen und mit mir zum Teufel gehn? — "O von Herzen gern, mit Freuden" — Hahaha! guter Schlucker, mit Speckfängt man Mäuse — Lach' ihn doch aus, Razmann! hahaha!

Ragmann. Ja, ja, ich muß geftehen. Ich will mir biefe Lection mit goldnen Biffern auf meine hirntafel schreiben. Der Satan mag seine Leute kennen, baß er bich zu seinem Makler gemacht hat.

Spiegelberg. Gelt, Bruber? und ich benke, wenn ich ihm zehen stelle, läßt er mich frei ausgeben — gibt ja jeder Berleger seinem Sammler das zehente Exemplar gratis, warum soll der Teufel so jüdisch zu Werk gehen? Razmann! ich rieche Bulver —

Rezmann. Sapperment! ich riech's auch schon lang. — Gib Acht, es wird in der Näh was gesetzt haben! — Ja, ja, wie ich dir gage, Morit, du wirst dem Hauptmann mit deinen Rekruten willstommen sein — er bat auch schon brave Kerl angelockt.

Spiegelberg. Aber bie meinen! bie meinen - Bab -

Razmann. Nun ja! sie mögen hübsche Fingerchen haben — aber ich sage dir, der Ruf unsers Hauptmanns hat auch schon ehrliche Kerl in Versuchung geführt.

Spiegelberg. 3ch will nicht hoffen.

Raşmann. Sans Spaß! und sie schämen sich nicht, unter ihm zu dienen. Er mordet nicht um des Raubes willen, wie wir — nach dem Geld schien er nicht mehr zu fragen, sobald er's vollauf haben konnte, und selbst sein Dritttheil an der Beute, das ihn von Rechtswegen trifft, verschenkt er an Waisenkinder, oder läßt damit arme Jungen von Hossnung studieren. Aber soll er dir einen Landjunker schrößen, der seine Bauern wie das Vieh abschindet, oder einen Schurken mit goldnen Borten unter den Hammer kriegen, der die Gesete salschmünzt und das Auge der Gerechtigkeit übersübert, oder sonst ein Hernst ein Hernsch von dem Gelichter — Kerl! da ist er dir in seinem Element, und haust teuselmäßig, als wenn jede Faser an ihm eine Kurie wäre.

Spiegelberg. Sum! Sum!

Ra;mann. Reulich erfuhren wir im Wirthshaus, daß ein reicher Graf von Regensburg durchkommen wurde, der einen Proces von einer Million durch die Biiffe seines Abvolaten durchgeseth batte; er saß

eben am Tisch und brettelte, - wie viel sind unfrer? frug er mich, indem er haftig aufftand; ich sah ibn die Unterlippe zwischen die Rähne flemmen, welches er nur thut, wenn er am grimmigsten ist - Richt mehr als fünf! sagt' ich - es ist genug! sagt' er, warf ber Wirthin bas Gelb auf den Tisch, ließ den Wein, den er sich batte reichen lassen, unberührt steben - wir machten uns auf ben Beg. Die ganze Beit über sprach er fein Wort, lief abseitwarts und allein, nur bak er uns von Reit zu Reit fragte, ob wir noch nichts gewahr worden waren, und und befahl, bas Ohr an die Erde zu legen. Endlich fo kommt ber Graf hergefahren, ber Wagen schwer bepactt, ber Abvokat faß bei ihm brin, poraus ein Reiter, nebenher ritten zwei Knechte - ba battest du den Mann seben sollen, wie er, zwei Terzerolen in ber hand, por uns ber auf ben Wagen zusprang! und bie Stimme, mit ber er rief: Salt! - Der Rutscher, ber nicht Salt machen wollte, mußte vom Bod berabtangen; ber Graf ichof aus bem Bagen in ben Wind, die Reiter floben - bein Geld, Canaille! rief er bonnernd - er lag wie ein Stier unter bem Beil - und bist bu ber Schelm, ber die Gerechtigkeit zur feilen hure macht? Der Abvokat gitterte, bas ihm die Bahne klapperten, - ber Dolch ftat in seinem Bauch wie ein Bfahl in bem Beinberg - ich habe bas Meine gethan! rief er und wandte fich ftolg von uns weg; bas Plündern ift eure Sade Und somit verschwand er in den Wald -

Spiegelberg. Hum, hum! Gruder, was ich bir vorbin er gablt habe, bleibt unter uns, er braucht's nicht zu wissen. Berstebst du?

Ragmann. Recht, recht, ich verfteb'.

Spiegelberg. Du kennst ihn ja! Er hat so seine Grillen. Du verstehst mich.

Ragmann. 3ch verfteh', ich verfteh'.

### Somary in bollem Lauf.

Kaşmann. Wer da? was gibt's da? Paffagiers im Wald? Schwarz. Hurtig! wo find die Andern? — Tausends sakrement! ihr steht da und plaudert? Wißt ihr denn nicht — wist ihr denn gar nicht? und Roller —

Ragmann. Bas benn? mas benn?

3dwarz. Roller ift gehangen, noch vier Andere mit — Razmann. Roller? Schwere Noth! feit wann — woher weißt bu's?

Schwarz. Schon über drei Wochen sitzt er, und wir ersahren nichts; schon drei Rechtstäge sind über ihn gehalten worden, und wir hören nichts; man hat ihn auf der Tortur examiniert, wo der Hauptmann sei. — Der wacere Bursche hat nichts bekannt; gestern ist ihm der Proces gemacht worden, diesen Worgen ist er dem Teusel extra Post zugesahren.

Ragmann. Bermalebeit! weiß es ber Sauptmann?

Shwarz. Erst gestern ersährt er's. Er schäumt wie ein Eber. Du weißt's, er hat immer am meisten gebalten auf Roller, und nun die Tortur erst — Strick und Leiter sind schon an den Thurm gebracht worden, es half nichts; er selbst hat sich schon in Capuzinerstutte zu ihm geschlichen und die Person mit ihm wechseln wollen; Roller schlug's hartnäckig ab; jett hat er einen Sid geschworen, daß es uns eiskalt über die Leber lief, er wolle ihm eine Todessackel anzünden, wie sie noch keinem König geleuchtet hat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll. Mir ist dang für die Stadt. Er hat schon lang eine Pique auf sie, weil sie so schändlich bigott ist, und du weißt, wenn er sagt: ich will's thun! so ist's so viel, als wenn's unser einer gethan hat.

Razmann. Das ist wahr! ich kenne den Hauptmann. Wenn er dem Teufel sein Wort drauf gegeben hatte, in die Hölle zu sahren, er würde nie beten, wenn er mit einem halben Vater Unser selig werden könnte! — Aber ach, der arme Roller! — der arme Roller!

Spiegelberg. Memento mori! Aber bas regt mich nicht an. (Krillert ein Lieboen.)

Geh' ich vorbei am Rabensteine, So blinz' ich nur das rechte Auge zu, Und dent', du hängst mir wohl alleine, Wer ist ein Narr, ich oder du?

Raşmanu (auffpringenb). Horch! ein Schuß. (Schießen und Larmen.) Spiegelberg. Roch einer!

Ragmann. Wieber einer! ber hauptmann!

(hinter ber Scene gefungen.) Die Rürenberger henken keinen, Sie hätten ihn benn vor.

Da capo.

Schmeizer. Roller (hinter ber Scene). Holla ho! Holla bo! Ragmann. Roller! Roller! holen mich gehn Teufel!

Ad weizer. Roller (hinter ber Scene). Razmann! Schwar! Spiegelberg! Razmann!

Ragmann. Roller! Schweizer! Blig, Donner, hagel und Better! (Fliegen ihm entgegen.)

Räuber Moor ju Bferb. Someiger. Roller. Grimm. Sonfterle. Raub bebeckt treten auf.

A anber Moor (vom Pferd springend). Freiheit! Freiheit! —— Du bist im Trocknen, Roller! — Führ' meinen Rappen ab, Schweizen, und wasch' ihn mit Wein. (Wirst sich auf die Erde.) Das hat gegolien!

Ragmann (gu Roller). Nun, bei ber Feuereffe bes Pluto! bift bu vom Rab auferstanden?

Shwarz. Bift bu fein Geift? ober bin ich ein Rarr? ober bift bu's wirklich?

Roller (in Athem). Ich bin's. Leibhaftig. Ganz. Wo glaubst bu, daß ich herkomme?

Schwarz. Da frag bie Here! Der Stab war schon über bid gebrochen.

Koller. Das war er freilich, und noch mehr. Ich komme recta vom Galgen her. Laß mich nur erst zu Athem kommen. Der Schweizer wird dir erzählen. Gebt mir ein Glas Branntwein! — Du auch wieder da, Moriß? Ich dachte, dich wo anders wieder zu sehen — Gebt mir doch ein Glas Branntwein! meine Knochen fallen aus einander — o mein Hauptmann! wo ist mein Hauptmann?

Sowarz. Gleich, gleich! — so sag boch, so schwätz boch! wie bift bu bavon kommen? wie haben wir bich wieder? Der Ropf geht mir um. Bom Galgen her, sagst bu?

Roller (ftürzt eine Flasche Branntwein hinunter). Mh! bas schmedt, bas brennt ein! Gerades Wegs vom Galgen ber sag' ich. Ihr steht ba, und gafft, und könnt's nicht träumen — ich war auch nur drei

Schritte von der Sakermentsleiter, auf der ich in den Schooß Abrahams steigen sollte — so nah, so nah — war dir schon mit Haut und Haar auf die Anatomie verhandelt! hättest mein Leben um'n Brise Schnupftabat haben können. Dem Hauptmann dank' ich Luft, Freiheit und Leben.

Schweizer. Es war ein Spaß, der sich hören läßt. Wir hatten den Tag vorher durch unsere Spionen Wind gekriegt, der Roller liege tüchtig im Salz, und wenn der Himmel nicht bei Zeit noch einsallen wollte, so werde er morgen am Tag — das war als heut — den Weg alles Fleisches gehen müssen. Auf! sagt der Hauptmann, was wiegt ein Freund nicht? — Wir retten ihn, oder retten ihn nicht, so wollen wir ihm wenigstens doch eine Todessackel anzünden, wie sie noch keinem König geleuchtet hat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll. Die ganze Bande wird aufgeboten. Wir schicken einen Expressen an ihn, der's ihm in einem Zettelchen beibrachte, das er ihm in die Suppe warf.

Roller. Ich verzweifelte an bem Erfolg.

Schweizer. Wir paßten die Zeit ab, dis die Passagen leer waren. Die ganze Stadt zog dem Spektakel nach, Reiter und Jußgänger durcheinander und Wagen, der Lärm und der Galgenpsalm jolken weit. Jest, sagt der Hauptmann, brennt an, brennt an! Die Kerl slogen wie Pfeile, stedten die Stadt an drei und dreißig Eden zumal in Brand, wersen seurige Lunten in die Nähe des Pulversthurms, in Kirchen und Scheunen — Mordleu! es war keine Viertelsstunde vergangen, der Nordostwind, der auch seinen Zahn auf die Stadt haben muß, kam uns trefslich zu statten, und half die Flamme dis hinauf in die obersten Giedel jagen. Wir indeß Gasse auf Gasse nieder, wie Furien — Feuerjo! Feuerjo! durch die ganze Stadt — Geheul — Geschrei — Gepolter — fangen an die Brandglocken zu brummen, knallt der Pulverthurm in die Luft, als wär die Erde mitten entzwei geborsten, und der Himmel zerplatzt, und die Hölle zehntausend Klaster tiefer versunken.

Roller. Und jest sah mein Gefolge zurud — ba lag bie Stadt wie Gomorrha und Sodom, der ganze Horizont war Feuer, Schwefel und Rauch, vierzig Gebirge brüllen den infernalischen Schwank in

vie Rund herum nach, ein panischer Schreck schmeißt alle zu Boben — jest nuß' ich den Zeitpunkt, und risch, wie der Wind! — ich war loszebunden, so nah war's dabei — da meine Begleiter versteinert wie Loth's Weib zurückschau'n, Reißaus! zerrissen die Haufen! davon! Sechzig Schritte weg werf ich die Kleider ab, stürze mich in den Fluß, schwimmt unterm Wasser fort, die ich glaubte, ihnen ans dem Gesichte zu sein. Mein Hauptmann schon parat mit Pferden und Kleidern — so din ich entsommen. Moor! Moor! möchtest du bald auch in den Pfesser gerathen, daß ich dir Gleiches mit Gleichem vergelten kann!

Raymann. Gin bestialischer Bunsch, für ben man bich hangen sollte — aber es war ein Streich jum Zerplagen.

Koller. Es war hilfe in der Noth; ihr könnt's nicht schen. Ihr hättet sollen — den Strick um den Hals — mit lebendigem Leib zu Grade marschieren, wie ich, und die sakermentalischen Unstalten und Schindersceremonien, und mit jedem Schritt, den der scheue Juk vorwärts wankte, näher und fürchterlich näher die verfluchte Maschine, wo ich einlogiert werden sollte, im Glanz der schrecklichen Morgensonne steigend, und die lauernden Schindersknechte, und die gräßliche Musst — noch raunt sie in meinen Ohren — und das Gekrächz hungriger Raben, die an meinem halbsaulen Antecessor zu dreißigen hingen, und das alles, alles — und obendrein noch der Vorschmack der Seligkeit, die mir blühte! — Bruder! Bruder! und auf einmal die Losung zur Freiheit — Es war ein Knall, als ob dem Himmelssaß ein Reis gesprungen wäre — Hört, Canaillen! ich sag' euch, wenn man aus dem glühenden Osen ins Eiswasser springt, kann man den Absal nicht so start fühlen, als ich, da ich am andern User war.

Splegelberg (tacht). Armer Schluder! Run ift's ja verichwist. (Erinte ibm gu.) Bur gludlichen Wiedergeburt!

Koller (wirft fein Glas wog). Rein, bei allen Schähen bes Mammons! ich möchte das nicht zum zweitenmal erleben. Sterben ist etwas mehr als harlekinssprung, und Tobesangst ist ärger als Sterben.

Spiegelberg. Und der hüpfende Pulverthurm — Merkt du's jetzt, Razmann? drum stank auch die Luft so nach Schwefel stundenweit, als würde die ganze Garderobe des Molochs unter dem Firmament

ausgelüftet — Es war ein Meisterstreich, Hauptmann! ich beneide bich brum.

Schweizer. Macht sich die Stadt eine Freude baraus, meinen Kameraden wie ein verhetztes Schwein abthun zu sehen, was, zum Henker! sollen wir uns ein Gewissen daraus machen, unserem Kameraden zu lieb die Stadt drauf gehen zu lassen? Und nebenher hatten unsere Kerls noch das gefundene Fressen, über den alten Kaiser zu plündern. — Sagt einmal, was habt ihr weggekapert?

Einer von der Bande. Ich hab' mich während des Durcheinanders in die Stephanskirche geschlichen und die Borten vom Altartuch abgetrennt; der liebe Gott da, sagt' ich, ist ein reicher Mann, und kann ja Goldsäden aus einem Bapenstrick machen.

Achweizer. Du haft wohl gethan — was soll auch der Plunder in einer Kirche? Sie tragen's dem Schöpfer zu, der über den Tröbelstram lacht, und seine Geschöpfe durfen verhungern. — Und du, Spangeler — wo haft du dein Net ausgeworfen?

Ein Iweiter. Ich und Bügel haben einen Kaufladen geplündert und bringen Zeug für unfer fünfzig mit.

Ein Dritter. Zwei goldne Sachuhren habe ich weggebirt, und ein Dugend silberne Löffel dazu.

Ind weizer. Gut, gut. Und wir haben ihnen Eins angerichtet, dran sie vierzehn Tage werden zu löschen haben. Wenn sie dem Feuer wehren wollen, so müssen sie die Stadt durch Wasser ruinieren — Weißt du nicht, Schusterle, wie viel es Todte geseth hat?

Schnfterle. Drei und achtzig, sagt man. Der Thurm allein bat ibrer sechzig zu Staub zerschmettert.

Ranber Moor (febr ernft). Roller, bu bift theuer bezahlt.

Achnsterle. Bah! pah! was heißt aber bas? — ja, wenn's Männer gewesen wären — aber ba waren's Widelkinder, die ihre Laken vergolden, eingeschnurrte Mütterchen, die ihnen die Müden wehrten, ausgedörrte Osenhoder, die keine Thüre mehr sinden konnten — Patienten, die nach dem Docter winselten, der in seinem gravitätischen Trab der Hat nachgezogen war — Was leichte Beine hatte, war ausgestogen der Komödie nach, und nur der Bodensat der Stadt blieb zurück, die Häuser zu büten.

Moor. O ber armen Gewürme! Kranke, fagst bu, Greife und Kinber?

Schufterle. Ja zum Teufel! und Kindbetterinnen dazu, und hochschwangere Weiber, die befürchteten, unterm lichten Galgen zu abortieren; junge Frauen, die befürchteten, sich an den Schindersstückhen zu versehen, und ihrem Kind in Mutterleib den Galgen auf den Buckel zu brennen — Arme Poeten, die keinen Schuh anzuziehen hatten, weil sie ihr einziges Paar in die Mache gegeben, und was das Hundsgesindel mehr ist; es lohnt sich der Mühe nicht, daß man davon redt. Wie ich von ungefähr so an einer Baracke vorbei gehe, hör' ich drinnen ein Gezeter, ich guck' hinein, und wie ich's deim Licht besehe, was war's? ein Kind war's, noch frisch und gesund, das lag auf dem Boden unterm Tisch, und der Tisch wollte eben angehen — Armes Thierchen, sagt' ich, du verfrierst ja hier, und war's in die Flamme —

Moor. Birklich, Schufterle? — Und diese Flamme brenne in beinem Busen, dis die Ewigkeit grau wird! — Fort, Ungeheuer! Laß dich nimmer unter meiner Bande sehen! Murrt ihr? — Ueber-legt ihr? — Wer überlegt, wenn ich befehle? — Fort mit ihm, sag'ich — Es sind noch mehr unter euch, die meinem Grimm reif sind. Ich kenne dich, Spiegelberg. Aber ich will nächstens unter euch treten und fürchterlich Musterung halten.

(Sie gehen gitternb ab.)

## Moor allein, heftig auf und ab gehenb.

Höre sie nicht, Rächer im Himmel! — was kann ich dafür? was kannst du dafür, wenn beine Bestilenz, deine Theurung, deine Wassersstuthen den Gerechten mit dem Bösewicht auffressen? Wer kann der Flamme besehlen, daß sie nicht auch durch die gesegneten Saaten wüthe, wenn sie das Genist der Hornissel zerstören soll? — O pfui über den Kindermord! den Weibermord! — den Krankenmord! Wie beugt mich diese That! Sie hat meine schönsten Werke vergistet — Da steht der Knabe, schamroth und ausgehöhnt vor dem Auge des Himmels, der sich anmaßte, mit Jupiters Keule zu spielen, und Phygmäen niederwarf, da er Titanen zerschmettern sollte — Geh!

geh! du bist der Mann nicht, das Rachschwert der obern Tribunale zu regieren, du erlagst bei dem ersten Griff — Hier entsag' ich dem frechen Plan, gehe, mich in irgend eine Alust der Erde zu verkriechen, wo der Tag vor meiner Schande zurückritt. (Er win sieben.)

#### Rauber eilig.

Sieh dich vor, Hauptmann! Es spukt! Ganze Haufen böhmischer Reiter schwadronieren im Holz herum — der höllische Blaustrumpf muß ihnen verträtscht haben —

#### Rene Räuber.

Hauptmann, Hauptmann! Sie haben uns die Spur abgesauert — rings ziehen ihrer etliche Tausend einen Cordon um den mittlern Wald.

#### Rene Ranber.

Weh, weh, weh! Wir sind gesangen, gerädert, wir sind geviertheilt! Biele Tausend Husaren, Dragoner und Jäger sprengen um die Anhöhe und halten die Luftlöcher besetzt. (Moor geht ab.)

Schweizer. Grimm. Roller. Schwarz. Schufterle. Spiegelberg. Ramann. Ranbertrubb.

Schweizer. Haben wir sie aus ben Febern geschüttelt? Freu' bich boch, Roller! Das hab' ich mir lange gewünscht, mich mit so Commisbrodrittern herumzuhauen — Wo ist der Hauptmann? Ist die ganze Bande beisammen? Wir haben doch Pulver genug?

Razmann. Bulver die schwere Meng. Aber unser sind achtzig in allem, und so immer kaum einer gegen ihrer zwanzig.

Schweizer. Desto besser! und laß es fünfzig gegen meinen großen Nagel sein — Haben sie so lang gewartet, bis wir ihnen die Streu unterm Arsch angezündet haben — Brüder, Brüder! so hat's teine Noth. Sie setzen ihr Leben an zehn Kreuzer, sechten wir nicht für Hals und Freiheit? — Wir wollen über sie her wie die Sündsluth, und auf ihre Köpse herabseuern wie Wetterleuchten — Wo, zum Teusel! ist denn der Hauptmann?

Spiegelberg. Er verläft uns in Diefer Roth. Konnen mir benn nicht mehr entwischen?

Ich meiger. Entwischen?

Spicgelberg. D! warum bin ich nicht geblieben in Jerusalem! Ich meizer. So wollt' ich doch, daß du im Moak ersticktest, Drecksele du! Bei nacken Nonnen hast du ein großes Maul, aber

Drecksele du! Bei nacken Nonnen hast du ein großes Maul, aber wenn du zwei Fäuste siehst, Memme! — Zeige dich jetzt, oder man soll dich in eine Sauhaut näben und durch Hunde verhetzen lassen.

Ragmann. Der hauptmann, der hauptmann!

## Moor langfam bor fic.

Moor. Ich habe sie vollends ganz einschließen lassen, jest muffen sie fechten wie Berzweifelte. (Laut.) Kinder! Run gilt's! Wir sind verloren, oder wir mussen sechten wie angeschossen Gber.

Sowcizer. Ha! ich will ihnen mit meinen Fangern den Bauch schlißen, daß ihnen die Kutteln schuhlang herausplaten! — Führ' uns an! Hauptmann! Wir folgen dir in den Rachen des Todes.

Moor. Labet alle Gewehre! Es fehlt boch an Bulver nicht?

Schweizer (pringt auf). Bulver genug, bie Erbe gegen ben Mond ju fprengen!

Ragmann. Jeber hat fünf Baar Bistolen gelaben, jeber noch brei Rugelbuchsen bazu.

Moor. Gut, gut! Und nun muß ein Theil auf die Baume klettern, oder sich ins Didicht versteden, und Feuer auf sie geben im hinterhalt —

Schweizer. Da gehörst du bin, Spiegelberg!

Moor. Wir andern, wie Furien, fallen ihnen in die Flanten. Schweizer. Darunter bin ich, ich!

Moor. Zugleich muß jeder sein Pfeischen hören lassen, im Bald herumjagen, daß unsere Anzahl schrecklicher werde; auch mussen alle Hunde los und in ihre Glieder gehetzt werden, daß sie sich trennen, zerstreuen und euch in den Schuß rennen. Wir drei, Roller, Schweizer und ich, sechten im Gedränge.

Schweizer. Meisterlich, vortrefflich! - Bir wollen fie gufammenwettern, daß fie nicht wiffen, wo fie die Ohrfeigen berfriegen. Ich habe wohl ehe eine Kirsche vom Maul weggeschoffen. Laß sie nur anlaufen. — (Shufterle zupft Shweizern, dieser nimmt den hauptmann beiseite und spricht leise mit ihm.)

Moor. Schweig!

Soweizer. 3ch bitte bich -

Moor. Weg! Er dank es seiner Schande, sie hat ihn gerettet. Er soll nicht sterben, wenn ich und mein Schweizer sterben, und mein Roller. Laß ihn die Kleider ausziehen, so will ich sagen, er sei ein Reisender, und ich habe ihn bestohlen — Sei ruhig, Schweizer, ich schwöre darauf, er wird doch noch gehangen werden.

#### Bater tritt auf.

Pater (vor fic, stuyt). Ist das das Drachennest? — Mit eurer Erslaubniß, meine Herren! Ich bin ein Diener der Kirche, und draußen stehen Siebenzehnhundert, die jedes Haar auf meinen Schläfen bewachen.

Schweizer. Bravo! bravo! das war wohlgesprochen, sich ben Magen warm zu halten.

Moor. Schweig, Ramerad! — Sagen Sie turg, herr Bater! mas baben Sie bier zu thun?

Paler. Mich sendet die hohe Obrigkeit, die über Leben und Tod spricht — ihr Diebe — ihr Mordbrenner — ihr Schelme — giftige Otterbrut, die im Finstern schleicht und im Verborgenen sticht — Aussah der Menscheit — Höllenbrut, — töstliches Mahl für Raben und Ungezieser — Colonie für Galgen und Nad —

Schweizer. Sund! bor' auf zu ichimpfen, - ober (Er brudt ibm ben Rolben bors Geficht.)

Moor. Pfui doch, Schweizer! du verdirbst ihm ja das Conscept — er hat seine Predigt so brav auswendig gelernt — Nur weiter, mein Herr! — "für Galgen und Rad?"

Pater. Und du, seiner Hauptmann! Herzog der Beutelschneisder! Gaunerkönig! Großmogol aller Schelmen unter der Sonne! ganz ähnlich jenem ersten abscheulichen Rädelsführer, der taussend Legionen schuldloser Engel in rebellisches Feuer sachte, und mit sich hinab in den tiesen Psuhl der Verdammniß zog — das

Zetergeschrei verlassener Mütter heult deinen Fersen nach, Blut sausst bu wie Wasser, Menschen wägen auf deinem mörderischen Dolch teine Luftblase auf. —

Moor. Sehr mahr, fehr mahr! Nur weiter!

Pater. Was? sehr mahr, sehr wahr? ist das auch eine Antwort? Moor. Wie, mein Herr? darauf haben Sie sich wohl nicht gefaßt gemacht? Weiter, nur weiter! Was wollten Sie weiter sagen?

Pater (im Gifer). Entfetlicher Mensch! hebe bich weg von mir! Bicht nicht das Blut des ermordeten Reichsgrafen an deinen verssuchten Fingern? Hast du nicht das Heiligthum des Herrn mit diebischen Händen durchbrochen, und mit einem Schelmengriff die geweihten Gefäße des Nachtmahls entwandt? Wie? hast du nicht Feuerbrände in unsere gotteksfürchtige Stadt geworfen? und den Pulverthurm über die Häupter guter Christen herabgestürzt? (Wit zusammengeschlagenen Händen.) Gräuliche, gräuliche Frevel, die die zum Himmel hinausstinken, das jüngste Gericht wassen, das es reißend daher bricht! reif zur Bergeltung, zeitig zur letzen Posaune!

Moor. Meisterlich gerathen bis hieher! aber zur Sache! Bas läßt mir ber hochlöbliche Magistrat durch Sie kund machen?

Pater. Was du nie werth bift, zu empfangen — Schau' um dich, Mordbrenner! was nur dein Auge absehen kann, bift du eingeschlossen von unsern Reitern — hier ist kein Raum zum Entrinnen mehr — so gewiß Kirschen auf diesen Gichen wachsen, und diese Tannen Pfürsiche tragen, so gewiß werdet ihr unversehrt diesen Eichen und diesen Tannen den Kücken kehren.

Moor. Hörst du's wohl, Schweizer? — Aber nur weiter!

pater. Höre benn, wie gutig, wie langmuthig bas Gericht mit dir Bösewicht versährt: wirst du jest gleich zum Kreuz kriechen und um Gnade und Schonung slehen, siehe, so wird dir die Strenge selbst Erbarmen, die Gerechtigkeit eine liebende Mutter sein — sie drückt das Auge bei der Hälfte beiner Verbrechen zu, und läßt es — bent' doch! — und läßt es bei dem Rade bewenden.

Schweizer. Haft du's gehört, Hauptmann? Soll ich hingehn und diesem abgerichteten Schäferhund die Gurgel zusammenschnüren, daß ihm der rothe Sast aus allen Schweißlöchern sprudelt? — Roller. Hauptmann! — Sturm, Wetter und Hölle — Hauptmann, — wie er die Unterlippe zwischen die Zähne klemmt! Soll ich diesen Kerl das oberst zu unterst unters Firmament wie einen Regel aufsetzen?

Schweizer. Mir! mir! Laß mich knieen, vor dir niedersfallen! Mir laß die Wolluft, ihn zu Brei zusammenzureiben!
(Bater fcreit.)

Weg von ihm! Wag' es teiner, ihn angurühren! -(Bum Pater, indem er feinen Degen giebt.) Geben Gie, Berr Bater! bier ftebn Neunundsiebenzig, beren hauptmann ich bin, und weiß keiner auf Wint und Commando zu fliegen, ober nach Ranonenmufit gu tangen, und braugen ftebn Siebengebnhundert, unter Musteten eraraut - aber hören Sie nun! fo rebet Moor, ber Mordbrennerhauptmann: Wahr ift's, ich habe ben Reichsgrafen erschlagen, die Dominicustirche angegundet und geplundert, bab' Feuerbrande in eure bigotte Stadt geworfen und ben Bulverthurm über bie Baupter guter Chriften berabgefturzt - aber bas ift noch nicht alles. Ich habe noch mehr gethan. (Er ftrect feine rechte Band aus.) Bemerten Gie bie pier toftbaren Ringe, Die ich an jedem Finger trage? - Geben Sie bin und richten Sie Bunkt fur Bunkt ben Berren bes Gerichts über Leben und Tob aus, mas Sie feben und hören werben - biefen Rubin zog ich einem Minister vom Finger, ben ich auf ber Ragb zu ben Rugen seines Rurften nieberwarf. Er hatte fich aus bem Bobelftaub zu feinem erften Gunftling emporgeschmeichelt, ber Fall feines Nachbars war seiner Sobeit Schemel — Thränen ber Baisen buben ibn auf. - Diesen Demant jog ich einem Kinangrath ab. ber Ehrenftellen und Memter an die Meiftbietenden vertaufte und ben trauernben Batrioten von seiner Thure ftieß. - Diesen Achat trag' ich einem Pfaffen Ihres Gelichters jur Ehre, ben ich mit eigener Sand ermurgte, als er auf offener Rangel geweint hatte, daß die Inquisition fo in Berfall tame - ich könnte Ihnen noch mehr Geschichten von meinen Ringen erzählen, wenn mich nicht ichon die paar Worte gereuten, die ich mit Ihnen verschwendet babe -

Pater. D Bharao! Bharao!

Moor. Hört ihr's wohl? Habt ihr ben Seufzer bemerkt? Steht

er nicht da, als wollte er Feuer vom himmel auf die Rotte Korab berunter beten, richtet mit einem Achselguden, verdammt mit einem driftlichen Uch! - Rann ber Mensch benn so blind fein? Er, ber Die hundert Augen des Arque bat. Weden an seinem Bruder gu ipaben, tann er jo gar blind gegen fich felbst fein? - Da bonnern fie Canftmuth und Duldung aus ihren Wolken, und bringen dem Gott ber Liebe Menschenopfer, wie einem feuerarmigen Moloch predigen Liebe des Nächsten und fluchen den achtzigjährigen Blinden von ihren Thuren binmea! - fturmen wider den Geig, und baben Beru um goldner Spangen willen entvollert und die Beiden wie Ruqvieb vor ihre Wagen gespannt. - Sie zerbrechen fich Die Röpfe, wie es boch möglich gewesen mare, baß die Ratur batte können einen Ischariot schaffen, und nicht ber Schlimmste unter ihnen wurde ben breieinigen Gott um gebn Gilberlinge verratben. - D über euch Bharifaer, euch Kalidmunger ber Wahrbeit, euch Affen ber Gottheit! Ihr icheut euch nicht, por Rreus und Altaren zu knieen, gerfleischt eure Ruden mit Riemen und foltert euer Rleisch mit Saften: ibr mabnt mit diesen erbarmlichen Sauteleien bemienigen einen blauen Dunft vorzumachen, den ihr Thoren doch den Allwissenden nennt, nicht anders, als wie man ber Großen am bitterften spottet, wenn man ihnen schmeichelt, daß fie die Schmeichler baffen; ibr pocht auf Ehrlichkeit und exemplarischen Wandel. und ber Gott, ber euer Berg burchschaut, wurde wider ben Schöpfer ergrimmen, wenn er nicht eben der ware, der das Ungebeuer am Nilus erschaffen bat. -Schafft ibn aus meinen Augen!

Pater. Daß ein Bösewicht noch so stolz sein kann!

Moor. Nicht genug — Jest will ich stolz reden. Geh hin und sage dem hochlöblichen Gericht, das über Leben und Tod würselt— ich bin kein Dieb, der sich mit Schlaf und Mitternacht verschwört und auf der Leiter groß und herrisch thut — Was ich gethan habe, werd' ich ohne Zweisel einmal im Schuldbuch des himmels lesen; aber mit seinen erbärmlichen Verwesern will ich kein Wort mehr verlieren. Sag' ihnen, mein handwerk ist Wiedervergeltung — Nache ist mein Gewerbe. (Er kehrt ihm ben nüden zu.)

Pater. Du willft also nicht Schonung und Gnade? — But,

i

Ĭ

mit dir bin ich fertig. (Wendet fich zu der Bande.) So höret denn ihr, was die Gerechtigkeit euch durch mich zu wissen that! — Werdet ihr jetzt gleich diesen verurtheilten Missetzt gebunden überliesern, seht, so soll euch die Strase eurer Gräuel dis auf das letzte Andenken erlassen sein — die heilige Kirche wird euch verlorne Schase mit erneuerter Liede in ihren Mutterschoof aufnehmen, und jedem unter euch soll der Weg zu einem Ehrenamt offen stehen. (Wit triumphierendem Lächeln.) Nun, nun? Wie schmeckt das, Euer Majestät? — Frisch also! Bindet ihn, und seid frei!

Moor. Hört ihr's auch? Hört ihr? Was stuht ihr? Was steht ihr verlegen da? Sie bietet euch Freiheit, und ihr seid wirklich schon ihre Gesangenen. — Sie schenkt euch das Leben, und das ist teine Prahlerei, denn ihr seid wahrhaftig gerichtet. — Sie verheißt euch Ehren und Uemter, und was kann euer Loos anders sein, wenn ihr auch obsiegtet, als Schmach und Fluch und Berfolgung. — Sie kündigt euch Versöhnung vom Himmel an, und ihr seid wirklich verdammt. Es ist tein Haar an keinem unter euch, das nicht in die Hölle sährt. Ueberlegt ihr noch? Wantt ihr noch? Jst es so schwer, zwischen Himmel und Hölle zu wählen? Helsen Sie doch, Herr Vater!

Pater (vor fich). Ift der Kerl unsinnig? — (Laut.) Sorgt ihr etwa, daß dies eine Falle sei, euch lebendig zu fangen? — Leset selbst, hier ist der Generalpardon unterschrieben. (Er gibt Schweizern ein Papter.) Könnt ihr noch zweiseln?

Moor. Seht doch, seht doch! Was könnt ihr mehr verlangen?
— Unterschrieben mit eigener Hand — Es ist Gnade über alle Grenzen — oder fürchtet ihr wohl, sie werden ihr Wort brechen, weil ihr einmal gehört habt, daß man Berräthern nicht Wort hält? — O seid außer Furcht! Schon die Politik könnte sie zwingen, Wort zu halten, wenn sie es auch dem Satan gegeben hätten. Wer würde ihnen in Zukunst noch Glauben beimessen? Wie würden sie je einen zweiten Gebrauch davon machen können? — Ich wollte drauf schwören, sie meinen's aufrichtig. Sie wissen, daß ich es din, der euch empört und erdittert hat; euch halten sie für unschuldig. Eure Verbrechen legen sie für Zugendsehler, für Uebereilungen aus. Mich allein

wollen sie haben, ich allein verdiene zu büßen. Ist es nicht so, Hern Bater?

Paler. Wie heißt der Teufel, der aus ihm spricht? — Ja, freilich, freilich ist es so — der Kerl macht mich wirbeln.

Moor. Wie, noch keine Antwort? Denkt ihr wohl gar mit den Wassen noch durchzureißen? Schaut doch um euch, schaut doch um euch, schaut doch um euch! das werdet ihr doch nicht denken, das wäre jetzt kindische Zuversicht — Oder schmeichelt ihr euch wohl gar, als Helden zu sallen, weil ihr saht, daß ich mich auss Getümmel freute? — O glaubt das nicht! Ihr seid nicht Moor! — Ihr seid heillose Diebe! elende Wertzeuge meiner größeren Plane, wie der Strick verächtlich in der Hand des Henkers! — Diebe können nicht sallen, wie Helden fallen. Das Leben ist den Dieben Gewinn, dann kommt was Schreckliches nach—Diebe haben das Necht, vor dem Tode zu zittern. — Höret, wie ihre Hörner könen! Sehet, wie drohend ihre Säbel daher blinken! Wie? noch unschlässig? seid ihr toll? seid ihr wahnwizig? — Es ist unverzeihlich! Ich dank' euch mein Leben nicht, ich schäme mich eures Opfers!

Pater (äußerst erstaunt). Ich werde unsinnig, ich laufe davon! Hat man je von so was gehört?

Moar. Ober fürchtet ihr wohl, ich werde mich selbst erstechen und durch einen Selbstmord den Vertrag zernichten, der nur an dem Lebendigen haftet? Nein, Kinder, das ist eine unnüße Furcht. Hier werf ich meinen Dolch weg, und meine Pistolen, und dies Fläschchen mit Gift, das mir noch wohlkommen sollte — ich bin so elend, das ich auch die Herrschaft über mein Leben verloren habe — Was, noch unschlüssig? Oder glaubt ihr vielleicht, ich werde mich zur Wehr setzen, wenn ihr mich binden wollt? Seht! hier bind' ich meine rechte Hand an diesen Eichenast, ich bin ganz wehrlos, ein Kind kann mich umwersen — Wer ist der erste, der seinen Hauptmann in der Noth verläßt?

Koller (in wilder Bewegung). Und wenn die Hölle uns neunfach umzingelte! (Schwenkt seinen Degen.) Wer kein Hund ist, rette den Hauptmann!

Ich weiger Gerreift ben Parbon und wirft bie Stude bem Rater ins

Seficti). In unsern Augeln Barbon! Fort, Canaille! sag dem Senat, der dich gesandt hat, du träfst unter Moors Bande keinen einzigen Berräther an — Rettet, rettet den Hauptmann!

Alle (larmen). Rettet, rettet, rettet ben Sauptmann!

Moor (sich losreißenb, freubig). Jest sind wir frei — Kameraden. Ich fühle eine Armee in meiner Faust — Tod ober Freiheit! Wenigstens sollen sie keinen lebendig baben!

(Man blast jum Angriff. Larm und Getümmel. Sie gehen ab mit gezogenem Begen.)

# Dritter Aft.

# Erfte Scene.

Amalia im Garten, fpielt auf ber Laute.

Schön wie Engel, voll Walhallas Wonne, Schön vor allen Jünglingen war er, Himmlisch mild sein Blick, wie Maiensonne, Rückgestrahlt vom blauen Spiegelmeer.

Sein Umarmen — wüthendes Entzüden! — Mächtig, feurig klopfte Herz an Herz, Mund und Ohr gefesselt — Nacht vor unsern Bliden — Und der Geist gewirbelt himmelwärts.

Seine Kusse — paradiesisch Fühlen! Wie zwo Flammen sich ergreisen, wie Harfentone in einander spielen Zu der himmelvollen Harmonie,

Stürzten, flogen, rasten Geift und Geift zusammen, Lippen, Wangen brannten, zitterten, — Seele rann in Seele — Erd' und himmel schwammen Wie zerronnen um die Liebenden.

Er ist hin — Bergebens, ach! vergebens Stöhnet ihm der bange Seufzer nach. Er ist hin — und alle Lust des Lebens Wimmert bin in ein verlornes Uch!

## Frang tritt auf.

Franz. Schon wieder hier, eigensinnige Schwärmerin? Du hast dich vom frohen Mahle hinweggestohlen und den Gästen die Freude verdorben.

Amalia. Schabe für diese unschuldigen Freuden! das Tobtenlied muß noch in deinen Ohren murmeln, das deinem Bater zu Grabe ballte —

Frang. Billft bu benn ewig klagen? Laf bie Tobten schlafen, und mache bie Lebenbigen glüdlich! Ich komme —

Amalia. Und wann gehst du wieder?

Frang. O weh! Rein fo finfteres stolzes Gesicht! bu betrübst mich, Amalia. Ich komme, bir zu fagen -

Amalia. Ich muß wohl hören, Franz von Moor ist ja gnädiger Herr worden.

Franz. Ja recht, das war's, worüber ich dich vernehmen wollte — Maximilian ist schlasen gegangen in der Bäter Gruft. Ich bin Herr. Aber ich möchte es vollends ganz sein, Amalia. — Du weißt, was du unserm Hause warst, du wardst gehalten wie Moors Tochter, selbst den Tod überlebte seine Liebe zu dir, das wirst du wohl niemals vergessen? —

Amalta. Niemals, niemals. Wer das auch so leichtsinnig beim froben Mable hinwegzechen könnte!

Franz. Die Liebe meines Baters mußt du in seinen Söhnen belohnen, und Karl ist todt — Staunst du? schwindelt dir? Ja wahrhaftig, der Gedanke ist auch so schwickelnd erhaben, daß er selbst den Stolz eines Weibes betäubt. Franz tritt die Hoffnungen der edelsten Fräuleins mit Füßen, Franz kommt und bietet einer armen, ohne ihn hilslosen Waise sein Herz, seine Hand und mit ihr all sein Gold an, und all seine Schlösser und Wälder. — Franz, der Beneidete, der Gefürchtete, erklärt sich freiwillig für Amalias Sklaven.

Amalia. Warum spaltet der Blit die ruchlose Zunge nicht, die das Frevelwort ausspricht! Du hast meinen Geliebten ermordet, und Amalia soll dich Gemahl nennen! Du —

Frang. Richt fo ungeftum, allergnabigfte Bringeffin! - Freilich

frümmt Franz sich nicht wie ein girrender Seladon vor dir — freilich hat er nicht gelernt, gleich dem schmachtenden Schäfer Arkadiens, dem Echo der Grotten und Felsen seine Liebesklagen entgegen zu jammern — Franz spricht, und wenn man nicht antwortet, so wird er — befehlen.

Amalia. Burm bu, befehlen? mir befehlen? — und wenn man ben Befehl mit Sohnlachen zurudschidt?

Franz. Das wirst du nicht. Noch weiß ich Mittel, die den Stolz eines einbildischen Starrkopfs so hübsch niederbeugen können — Klofter und Mauern!

Amalia. Bravo! herrlich! und in Aloster und Mauern mit beinem Basiliskenanblick auf ewig verschont, und Muße genug, an Karln zu benken, zu hangen. Willkommen mit deinem Kloster! auf, auf mit deinen Mauern!

Franz. Haha! ift es das? — Gib Acht! Jetzt hast du mich die Kunst gelehrt, wie ich dich qualen soll — Diese ewige Grille von Karl soll dir mein Unblick gleich einer seuerhaarigen Furie aus dem Kopfe geißeln; das Schreckbild Franz soll hinter dem Bild deines Lieblings im Hinterhalt lauern, gleich dem verzauberten Hund, der auf unterirdischen Goldkasten liegt — an den Haaren will ich dich in die Capelle schleisen, den Degen in der Hand dir den ehelichen Schwur aus der Seele pressen, dein jungfräuliches Bette mit Sturm ersteigen und deine stolze Scham mit noch größerm Stolze besiegen.

Amalia (gibt ibm eine Maulichelle). Nimm erst bas zur Musteuer bin.

Franz (ausgebracht). Ha! wie das zehnsach und wieder zehnsach geahndet werden soll! nicht meine Gemahlin — die Ehre sollst du nicht haben — meine Maitresse sollst du werden, daß die ehrlichen Bauernweiber mit Fingern auf dich deuten, wenn du es wagst und über die Gasse gehst. Knirsche nur mit den Zähnen — speie Feuer und Mord aus den Augen — mich ergötzt der Grimm eines Weibes, macht dich nur schöner, begehrenswerther. Komm — dieses Sträuben wird meinen Triumph zieren und mir die Wollust in erzwungnen Umarmungen würzen — Komm mit in meine Kammer — ich glühe vor Sehnsucht — jetzt gleich sollst du mit mir gehn. (Wia sie sertreisen)

Amalia (fat ifm um ben hals). Berzeih mir, Franz! (Wie er fie umarmen will, reißt sie ihm ben Degen von ber Seite und tritt haftig zurud.) Siehst du, Bosewicht, was ich jest aus dir machen kann! — Ich bin ein Weib, aber ein rasendes Weib — Wag' es einmal mit unz züchtigem Griff meinen Leib zu betasten — dieser Stahl soll deine geile Brust mitten durchrennen, und der Geist meines Oheims wird mir die hand dazu führen. Fleuch auf der Stelle! (Sie jagt ihn davon.)

#### Mmalia.

Uh! wie mir wohl ist — Jest kann ich frei athmen — ich fühlte mich stark wie das funkensprühende Roh, grimmig wie die Tigcrin dem siegbrüllenden Räuber ihrer Jungen nach — In ein Moster, sagt er — Dank dir für diese glückliche Entdeckung! — Jest hat die betrogene Liebe ihre Freistatt gefunden — das Aloster — das Arenz des Erlösers ist die Freistatt der betrognen Liebe. (Sie win gehn.)

### Bermann tritt foudtern berein.

Bermann. Fraulein Amalia! Fraulein Amalia!

Amalta. Ungludlicher! Bas ftorest du mich?

germann. Diefer Centner muß von meiner Seele, eh' er fie zur Hölle brudt. (Birft fic vor ihr nieder.) Bergebung! Bergebung! Ich hab' euch fehr beleidigt, Fraulein Amalia.

Amalia. Steh'-auf! Geb'! ich will nichts wiffen. (Bid fort.)

germann (ber fie juruchait). Rein! Bleibt! Bei Gott! Bei dem ewigen Gott! Ihr follt alles wiffen!

Amalia. Reinen Laut weiter — Ich vergebe bir — Biehe heim in Frieden. (Bill hinweg eilen.)

Bermann. So höret nur ein einziges Wort - es wird euch all' eure Rube wiedergeben.

Amalia (tommt jurud und blidt ihn verwundernd an). Wie, Freund?

— Ber im himmel und auf Erden fann mir meine Ruhe wieders geben?

Bermann. Das tann von meinen Lippen ein einziges Wort — höret mich an!

Shiller, Berfe. il.

. 1

Amalia (mit Mitteiben seine Sand ergreifenb). Guter Mensch - Rann ein Wort von beinen Lippen bie Riegel ber Ewigkeit aufreigen?

fermann (ftebt auf). Rarl lebt noch!

Amalia (foreienb). Unglüdlicher!

hermann. Nicht anders — Nun noch ein Wort — Guer Oheim —

Amalia (gegen ihn herfturgenb). Du lügst -

germann. Guer Oheim -

Amalta. Karl lebt noch!

germanu. Und euer Oheim -

Amalia. Karl lebt noch?

Hermann. Auch euer Oheim — Verrathet mich nicht. (Gilt hinaus.) Amalia (fieht lang wie versteinert. Dann fährt fie wild auf, eilt ihm nach). Karl lebt noch!

# Bweite Scene.

## Gegend an ber Donau.

Die Ränber gelagert auf einer Anbibe unter Baumen, die Pferbe weiben am Sugel binunter.

Moor. Hier muß ich liegen bleiben. (Birft fic auf die Erbe.) Meine Glieder wie abgeschlagen. Meine Zunge troden wie eine Scherbe. (Schweizer verliert fic unvermerk.) Ich wollt' euch bitten, mir eine Handvoll Wassers aus diesem Strome zu holen, aber ihr seid alle matt bis in den Tod.

Ich warg. Auch ift ber Wein all in unfern Schläuchen.

Moor. Seht boch, wie schön bas Getreide steht! — Die Bäume brechen fast unter ihrem Segen. — Der Weinstock voll Hoffnung.

Grimm. Es gibt ein fruchtbares Jahr.

Moor. Meinst du? Und so würde boch ein Schweiß in der Belt bezahlt. Giner? — Aber es kann ja über Nacht ein hagel fallen und alles zu Grund schlagen.

Schwarz. Das ist leicht möglich. Es kann alles zu Grund geben, wenig Stunden vorm Schneiben.

Moor. Das fag' ich ja. Es wird alles zu Grund gehn. Warum soll dem Menschen das gelingen, was er von der Umeise hat, wenn ihm das sehlschlägt, was ihn den Göttern gleich macht? — oder ist bier die Mark seiner Bestimmung?

Schwarg. 3ch tenne fie nicht.

Moor. Du haft gut gesagt und noch besser gethan, wenn du sie nie zu kennen verlangtest! — Bruber — ich habe die Menschen gesehen, ihre Bienensorgen und ihre Riesenprojecte — ihre Götterplane und ihre Mäusegeschäfte, das wunderseltsame Wettrennen nach Glückseligkeit; — dieser dem Schwung seines Rosses anvertraut — ein anderer der Nase seines Esels — ein dritter seinen eigenen Beinen; dieses bunte Lotto des Lebens, worein so Mancher seine Unschuld und — seinen himmel sept, einen Tresser zu haschen, und — Rullen sind der Auszug — am Ende war kein Tresser darin. Es ist ein Schauspiel, Bruder, das Thränen in deine Augen lockt, wenn es bein Zwerchsell zum Gelächter kipelt.

Sowarg. Die berrlich bie Sonne bort untergeht!

Moor (in ben Anblid versenkt). So stirbt ein Held! — Anbetens- würdig!

Grimm. Du scheinst tief gerührt.

Moor. Da ich noch ein Bube war — war's mein Lieblingsgebanke, wie sie zu leben, zu sterben wie sie — (Mit verbiffenem Schmerz.) Es war ein Bubengebanke!

Grimm. Das will ich hoffen.

Moor (brudt ben hut übers Gesicht). Es war eine Zeit — Laßt mich allein, Kameraden.

Schwarz. Moor! Moor! Was zum henter? — Wie er seine Farbe verandert!

Grimm. Alle Teufel! mas hat er? wird ihm übel?

Moor. Es war eine Zeit, wo ich nicht schlafen konnte, wenn ich mein Nachtgebet vergeffen hatte —

Grimm. Bist du wahnsinnig? Willst du dich von deinen Bubenjahren bofmeistern laffen? Moor (legt sein Haupt auf Erimms Brust). Bruber! Bruber! Grimm. Wie? sei doch kein Kind — ich bitte dich —

Moor. Bar' ich's - mar' ich's wieder!

Grimm. Bfui! pfui!

Ich warz. Heitre bich auf. Sieh biese malerische Lanbschaft -- ben lieblichen Abend.

Moor. Ja, Freunde! biefe Belt ift fo fcon.

Shwarz. Run, das war wohl gesprochen.

Moor. Diese Erbe so herrlich.

Grimm. Recht - recht - so hör' ich's gerne.

Moor (zurückgefunken). Und ich so häßlich auf bieser schonen Belt — und ich ein Ungeheuer auf dieser herrlichen Erde.

Grimm. D weh, o weh!

Moor. Meine Unschuld! meine Unschuld! — Seht! es ift alles hinausgegangen, sich im friedlichen Strahl des Frühlings zu sonnen — warum ich allein die Hölle faugen aus den Freuden des Himmels? — Daß alles so glücklich ist, durch den Geist des Friedens alles so verschwistert! — Die ganze Welt eine Familie und ein Bater dort oben — Wein Bater nicht — ich allein der Verstoßene, ich allein ausgemustert aus den Reihen der Reinen — mir nicht der süße Name Kind — nimmer mir der Geliebten schmachtender Blick — nimmer, nimmer des Busensreundes Umarmung. (Wid zurücksaberend.) Umlagert von Mördern — von Nattern umzischt — augeschmiedet an das Laster mit eisernen Banden — hinausschwindelnd ins Grab des Verberbens auf des Lasters schwankendem Rohr — mitten in den Blumen der glücklichen Welt ein heulender Abbadonna!

Schwarz (zu ben uebrigen). Unbegreislich! ich hab' ihn nie so gesehen. Moor (mit Wehmuth). Daß ich wiederkehren dürfte in meiner Mutter Leib! daß ich ein Bettler geboren werden dürfte! — Rein! ich wollte nicht mehr, o Himmel — daß ich werden dürfte wie dieser Taglöhner einer! — Dich wollte mich abmüden, daß mir daß Blut von den Schläfen rollte — mir die Wollust eines einzigen Mittagsschlafs zu erkaufen — die Seligkeit einer einzigen Thräne.

Grimm (gu ben Anbern). Rur Gebuld, ber Barogysmus ift icon im Kallen.

Moor. Es war eine Zeit, wo sie mir so gern flossen — o ihr Tage des Friedens! du Schloß meines Baters — ihr grünen schwärmerischen Thäler! D all ihr Elhsiums-Scenen meiner Kindheit! — werdet ihr nimmer zurückehren — nimmer mit köstlichem Säuseln meinen brennenden Busen kühlen? — Traure mit mir, Natur! — Sie werden nimmer zurückehren, nimmer mit köstlichem Säuseln meinen brennenden Busen kühlen. — Dahin! dahin, unwiederbringlich! —

### Soweizer mit Baffer im But.

Schweizer. Sauf zu, Hauptmann — hier ist Wasser genug, und frisch wie Eis.

Schwarz. Du blutest ja - was haft bu gemacht?

Schweizer. Narr, einen Spaß, der mich bald zwei Beine und einen Hals gekostet hätte. Wie ich so auf dem Sandhügel am Fluß hintrolle, glitsch! so rutscht der Plunder unter mir ab und ich zehn rheinländische Schuh lang hinunter — da lag ich, und wie ich mir eben meine fünf Sinne wieder zurechtsete, treff' ich dir das klarste Wasser im Kies. Genug diesmal für den Tanz, dacht' ich, dem Hauptmann wird's wohl schmeden.

Moor (gibt ihm ben hut zurück und wischt ihm sein Gesicht ab). Sonst sieht man ja die Narben nicht, die die böhmischen Neiter in deine Stirne gezeichnet haben — dein Wasser war gut, Schweizer — diese Narben stehen dir schon.

Schweizer. Pah! hat noch Plat genug für ihrer breißig.

Moor. Ja, Kinder — es war ein heiher Nachmittag — und nur einen Mann verloren — mein Roller starb einen schönen Tod. Man würde einen Marmor auf seine Gebeine setzen, wenn er nicht mir gestorben wäre. Nehmet vorlieb mit diesem. (Er wischt sich die Augen.) Wie viel waren's doch von den Feinden, die auf dem Plat blieben?

Schweizer. Hundert und sechzig Husaren — drei und neunzig Dragoner, gegen vierzig Jäger — dreihundert in allem.

Moor. Dreihundert für Einen! — Jeder von euch hat Ansspruch an diesen Scheitel! (Er entblößt fic das Haupt.) Hier heb' ich meinen Dolch auf. So wahr meine Seele lebt! Ich will euch niemals verlassen.

Schweizer. Schwöre nicht! Du weißt nicht, ob bu nicht noch glüdlich werben und bereuen wirft.

Anor. Bei ben Gebeinen meines Rollers! Ich will euch niemals verlaffen.

#### Rofinsty tommt.

Kosinsky (vor sich). In dieser Revier herum, sagen sie, werd ich ihn antressen — he, holla! was sind das für Gesichter? — sollten's? — wie? wenn's diese — sie sind's, sind's! — ich will sie anreden.

Sowarz. Gebt Acht! wer fommt ba?

Kosinsky. Meine Herrn! verzeihen Sie! Ich weiß nicht, geb' ich recht ober unrecht?

Moor. Und wer muffen wir fein, wenn Sie recht gehn? Kosinsky. Männer!

Ichweiger. Db wir bas auch gezeigt haben, hauptmann?

Kosinsky. Männer such' ich, die dem Tod ins Gesicht sehen und die Gesahr wie eine zahme Schlange um sich spielen lassen, die Freiheit höher schäpen als Ehre und Leben, deren bloßer Name, willkommen dem Armen und Unterdrückten, die Beherztesten seig und Tvrannen bleich macht.

Schweizer gum hauptmann). Der Bursche gefällt mir. — höre, guter Freund! bu hast beine Leute gefunden.

Kosinsky. Das dent ich und will hoffen, bald meine Brüder — so könnt ihr mich denn zu meinem rechten Manne weisen, denn ich such euren Hauptmann, den großen Grafen von Moor.

Schweizer (gibt ibm bie Sand mit Barme). Lieber Junge! wir bugen einander.

Moor (naber tommenb). Rennen Sie auch ben hauptmann?

Kofinsky. Du bist's — in dieser Miene — wer follte dich ansehen und einen andern suchen? (Starrt ihn lange an.) Ich habe mir immer gewünscht, den Mann mit dem vernichtenden Blicke zu sehen, wie er saß auf den Ruinen von Carthago — jest wünsch' ich ed nicht mehr.

Schweizer. Bligbub!

Moor. Und was führt Sie zu mir?

Kosinsky. O Hauptmann! mein mehr als grausames Schickal — ich habe Schistbruch gelitten auf der ungeftümen See dieser Welt, die Hossinungen meines Lebens hab' ich mussen sehen in den Grund sinken, und blieb mir nichts übrig, als die marternde Erinnerung ihres Verlustes, die mich wahnsinnig machen würde, wenn ich sie nicht durch anderwärtige Thätigkeit zu ersticken suchte.

Moor. Schon wieder ein Kläger wider die Gottheit! — Nur weiter.

Kosinsky. Ich wurde Soldat. Das Unglück verfolgte mich auch da — ich machte eine Fahrt nach Oftindien mit, mein Schiffscheiterte an Klippen — nichts als sehlgeschlagene Plane! Ich höre endlich weit und breit erzählen von deinen Thaten, Mordbrennereien, wie sie sie nannten, und bin hieher gereist dreißig Meilen weit, mit dem sesten Entschluß, unter dir zu dienen, wenn du meine Dienste annehmen willst — Ich bitte dich, würdiger Hauptmann, schlage mir's nicht ab!

Achweizer (mit einem Sprung). heisa! Seisa! So ist ja unser Roller zehnhundertsach vergütet! Ein ganzer Mordbruder für unsre Bande!

Moor. Wie ift bein Name?

Kosinsky. Kofinsty.

Moor. Wie? Kosinsky! weißt du auch, daß du ein leichtsinniger Knabe bist, und über den großen Schritt beines Lebens weggaukelst, wie ein unbesonnenes Mädchen — Hier wirst du nicht Balle wersen oder Regelkugeln schieben, wie du dir einbildest.

Kosinsky. Ich weiß, was du sagen willst — Ich bin vier und zwanzig Jahr alt, aber ich habe Degen blinken gesehen und Kugeln um mich surren gehört.

Moor. So, junger Herr? — Und hast du bein Fechten nur darum gelernt, arme Reisende um einen Reichsthaler niederzustoßen, oder Weiber hinterrucks in den Bauch zu stechen? Geh, geh! du bist beiner Amme entlausen, weil sie dir mit der Ruthe gedroht hat.

Schweizer. Bas zum henter, hauptmann! mas benift bu? willft bu biefen hercules fortschicken? Sieht er nicht gerade so brein,

als wollt' er ben Marschall von Sachsen mit einem Rührlöffel über ben Ganges jagen?

Moor. Weil dir deine Lappereien mißglüden, kommft du und willst ein Schelm, ein Meuchelmörder werden? — Mord, Knabe, verstehst du das Wort auch? Du magst ruhig schlafen gegangen sein, wenn du Mohnköpfe abgeschlagen hast, aber einen Mord auf der Seele zu tragen —

Kofiuskn. Jeben Mord, ben du mich begehen heißst, will ich verantworten.

Moor. Was? bift du so klug? Willst du bich anmaßen, einen Mann mit Schmeicheleien zu sangen? Woher weißt du, daß ich nicht bose Träume habe oder auf dem Todbett nicht werde blaß werden? Wie viel hast du schon gethan, wobei du an Verantwortung gedacht hast?

Kofinsky. Wahrlich! noch fehr wenig, aber boch biefe Reise zu bir, ebler Graf!

Moor. Hat dir dein Hofmeister die Geschichte des Robin in die Hände gespielt — man sollte dergleichen undorsichtige Canaillen auf die Galeere schmieden, — die deine kindische Phantasie erhiste und dich mit der tollen Sucht zum großen Mann ansteckte? Riselt dich nach Namen und Chre? willst du Unsterdlichkeit mit Mordbrennereien erkaufen? Merk dir's, ehrgeiziger Jüngling! Für Mordbrenner grünet kein Lorbeer! Auf Banditensiege ist kein Triumph gesett — aber Fluch, Gesahr, Tod, Schande. — Siehst du auch das Hochgericht dort auf dem Hügel?

Spiegelberg (unwillig auf und ab gehend). Gi wie dumm! wie abscheulich, wie unverzeihlich dumm! Das ist die Manier nicht! Ich hab's anders gemacht.

Aosinsky. Was soll der fürchten, der den Tod nicht fürchtet? Moor. Brav! unvergleichlich! Du hast dich wacker in den Schulen gehalten, du hast deinen Seneca meisterlich auswendig gelernt. — Aber, lieber Freund, mit dergleichen Sentenzen wirst du die leidende Natur nicht beschwähen, damit wirst du die Pseile des Schmerzens nimmermehr stumpf machen. — Besinne dich recht, mein Sohn! (Er nimmt seine gand.) Dent, ich rathe dir als ein Bater — lern' erst die Tiese des Abgrunds kennen, eh du hineinspringst! Wenn du noch in der Welt eine einzige Freude zu erhaschen weißt — es könnten Augenblicke kommen, wo du — auswachst — und dann — möcht' es zu spät sein. Du trittst hier gleichsam aus dem Kreise der Menscheit — entweder mußt du ein höherer Mensch sein, oder du bist ein Teusel — Noch einmal, mein Sohn! wenn dir noch ein Funken von Hossinung irgend anderswo glimmt, so verlaß diesen schrecklichen Bund, den nur Verzweislung eingeht, wenn ihn nicht eine höhere Weisheit gestistet hat — Man kann sich täuschen — glaube mir, man kann das für Stärke des Geistes halten, was doch am Ende Verzweislung ist — Glaube mir, mir! und mache dich eilig hinweg.

Kosinsky. Nein! ich fliebe jetzt nicht mehr. Wenn dich meine Bitten nicht rühren, so höre die Geschichte meines Unglücks — Du wirst mir dann selbst den Dolch in die hände zwingen, du wirst — Lagert euch hier auf dem Boden, und hört mir ausmerksam zu!

Moor. 3ch will fie boren.

Kosinsky. Wisset also, ich bin ein böhmischer Ebelmann, und wurde durch den frühen Tod meines Vaters Herr eines ansehnlichen Ritterguts. Die Gegend war paradiesisch — denn sie enthielt einen Engel — ein Mädchen, geschmückt mit allen Reizen der blühenden Jugend und keusch wie das Licht des Himmels. Doch, wem sag'
ich das? Es schallt an euren Ohren vorüber — ihr habt niemals geliebt, seid niemals geliebt worden —

Schweizer. Sachte, sachte! unser Hauptmann wird feuerroth. Moor. Hör' auf! ich will's ein andermal hören — morgen, nächstens, oder — wenn ich Blut gesehen habe.

Kosinsky. Blut, Blut — höre nur weiter! Blut, sag' ich dir, wird deine ganze Seele füllen. Sie war bürgerlicher Geburt, eine Deutsche — aber ihr Anblid schmelzte die Borurtheile des Adels hinweg. Mit der schüchternsten Bescheidenheit nahm sie den Trauring von meiner Hand, und übermorgen sollte ich meine Umalia vor den Altar führen.

Moor (fteht fcnell auf).

Kosinskn. Mitten im Taumel ber auf mich wartenden Seligkeit,

unter ben Zurustungen zur Vermählung — werd' ich durch einen Expressen nach Hof citiert. Ich stellte mich. Man zeigte mir Briefe, die ich geschrieben haben sollte, voll verrätherischen Inhalts. Ich erröthete über ber Bosheit — man nahm mir den Degen ab, warf mich ins Gefängniß, alle meine Sinnen waren hinweg.

Schweizer. Und unterbeffen — nur weiter! ich rieche ben Braten fcon.

Kofinsky. Hier lag ich einen Monat lang, und wußte nicht, wie mir geschah. Mir bangte für meine Amalia, die meines Schickslussen jede Minute einen Tod würde zu leiden haben. Endlich erschien der erste Minister des Hoses, wünschte mir zur Entdedung meiner Unschuld Glück mit zuckersüßen Worten, liest mir den Brief der Freiheit vor, gibt mir meinen Degen wieder. Jest im Triumphe nach meinem Schloß, in die Arme meiner Amalia zu fliegen, — sie war verschwunden. In der Mitternacht sei sie weggebracht worden, wüßte niemand, wohin? und seitdem mit keinem Aug mehr gesehen. Hu! schoß mir's auf, wie der Blitz, ich slieg' nach der Stadt, sondiere am Hos — alle Augen wurzelten auf mir, niemand wollte Bescheid geben — endlich entdeck ich sie durch ein verborgenes Gitter im Palast — sie warf mir ein Billetchen zu.

Schweizer. Sab' ich's nicht gefagt?

Kosiusky. Hölle, Tod und Teufel! da stand's! man hatte ihr die Wahl gelassen, ob sie mich lieber sterben sehen, oder die Maitresse des Fürsten werden wollte. Im Kampf zwischen Shre und Liebe entschied sie für das Zweite, und (lacend) ich war gerettet.

Schweizer. Was thatft bu ba?

Kosinsky. Da stand ich, wie von tausend Donnern getrossen!
— Blut, war mein erster Gedanke, Blut! mein letzter. Schaum auf dem Munde, renn' ich nach Haus, wähle mir einen dreispizigen Degen, und damit in aller Jast in des Ministers Haus, denn nur er — er nur war der höllische Kuppler gewesen. Man muß mich von der Gasse bemerkt haben, denn wie ich hinauf trete, waren alle Zimmer verschlossen. Ich suche, ich frage; er sei zum Fürsten gesahren, war die Antwort. Ich mache mich geraden Wegs dahin, man wollte uichts von ihm wissen. Ich gehe zurück, sprenge die Thüren ein, sinde

ihn, wollte eben — aber da sprangen fünf bis sechs Bebiente aus bem Hinterhalt und entwanden mir den Degen.

Schweizer (ftampft auf ben Boben). Und er friegte nichts, und bu jogft leer ab?

Kosiusky. Ich ward ergriffen, angeklagt, peinlich processiert, insam — merk's euch! — aus besonderer Gnade insam aus den Grenzen gejagt; meine Güter sielen als Präsent dem Minister zu, meine Amalia bleibt in den Klauen des Tigers, verseufzt und vertrauert ihr Leben, während daß meine Nache sasten und sich unter das Joch des Despotismus krümmen muß.

St, weizer (auffiebend, seinen Degen wegenb). Das ist Baffer auf unsere Muble, hauptmann! Da gibt's mas anzugunden!

Moor (ber bisher in heftigen Bewegungen hin und her gegangen, springt rasch auf, zu ben Räubern). Ich muß sie sehen — Auf! rafft zusammen — du bleibst, Kosinsky — packt eilig zusammen!

Die Ranber. Bohin, mas?

Moor. Wohin? wer fragt wohin? (Heftig zu Soweizern.) Berräther, du willst mich zuruchalten? Aber bei ber Hoffnung bes Himmels! —

Ach weizer. Berrather ich? — Geh' in die Hölle, ich folge dir! Moor (fäut ihm um ben hals). Bruderherz! du folgst mir — Sie weint, sie vertrauert ihr Leben. Auf! hurtig! Alle! nach Franken! In acht Tagen muffen wir dort sein. (Sie gehen ab.)

# Bierter Aft.

# Erfte Scene.

Länbliche Gegenb um bas Moorische Schloß. Ränber Roor. Rofinsty in ber Kerne.

Moor. Geh voran und melbe mich. Du weißt boch noch alles, was du sprechen mußt?

Kosinsky. Ihr seid der Graf von Brand, kommt aus Medlenburg, ich euer Reitknecht — Sorgt nicht, ich will meine Rolle schon spielen. Lebt wohl! (186.)

Moor. Sei mir gegrüßt, Baterlandserbe! (Er kußt bie Erde.) Baterlandshimmel! Baterlandssonne! — und Fluren und Hügel und Ströme und Wälder! seid alle, alle mir herzlich gegrüßt! — Wie so töftlich wehet die Luft von meinen Heimathgebirgen! wie strömt balsamische Wonne aus euch dem armen Flüchtling entgegen! — Elysium! dichterische Welt! Halt ein, Moor! dein Fuß wandelt in einem heiligen Tempel.

(Er tommt näher.) Sieh ba, auch die Schwalbennester im Schloßhof — auch das Gartenthürchen! — und diese Ede am Zaun, wo
du so oft den Fanger belauschtest und necktest — und dort unten das Wiesenthal, wo du der Held Alexander deine Macedonier ins Tressen
bei Arbela führtest, und nebendran der grasigte Hügel, von welchem
du den persischen Satrapen niederwarfst — und deine siegende Fahne
slatterte hoch! (Er lächelt.) Die goldnen Maienjahre der Knabenzeit
leben wieder auf in der Seele des Elenden — da warst du so glücklich, warst so ganz, so wolkenlos heiter — und nun — da liegen die Trümmer deiner Entwürse! Hier solltest du wandeln dereinst, ein großer, ftattlicher, gepriesener Mann - hier bem Knabenleben in Umalias blühenden Rindern zum zweitenmal leben - bier! bier ber Abgott beines Bolks - aber ber boje Reind fcmollte bagu! (Er fabrt auf.) Warum bin ich bieber getommen? daß mir's ginge wie bem Gefangenen, ben ber flirrende Gifenring aus Träumen ber Freiheit auffaat - nein, ich gebe in mein Glend gurud! - Der Gefangene batte bas Licht vergeffen, aber ber Traum ber Freiheit fuhr über ibm wie ein Blit in Die Nacht, ber fie finfterer gurudlaßt - Lebt mobl, ibr Baterlandstbaler! Ginft fabt ibr ben Anaben Rarl, und ber Anabe Rarl war ein gludlicher Knabe - jest fabt ibr ben Mann, und er war in Bergmeiflung. (Er brebt fich fonell nach bem außerften Enbe ber Gegenb, allwo er ploglich ftille fteht und nach bem Schlog mit Behmuth berüber blidt.) Sie nicht feben, nicht einen Blid - und nur eine Mauer gewesen zwischen mir und Amalia - Nein! seben muß ich sie - muß ich ibn - es foll mich germalmen! (Er tebrt um.) Bater! Bater! bein Sohn nabt - weg mit bir, schwarzes, rauchenbes Blut! weg hohler, graffer, zudender Todesblid! Nur diefe Stunde lag mir frei -Umalia! Bater! bein Karl nabt! (Er geht fonell auf bas Solof gu.) -Quale mich, wenn der Tag erwacht, laß nicht ab von mir, wenn Die Racht tommt - quale mich in schredlichen Traumen! nur vergifte mir biefe einzige Wolluft nicht! (Er ftebt an ber Pforte.) Die wird mir, mas ist bas. Moor? Sei ein Mann! - Tobesschauer -Schredenabnung - (Er gebt binein.)

# Bweite Scene.

# Salerie im Schloß.

Ränber Moor. Amalia treten auf.

Amalia. Und getrauten Sie fich wohl, fein Bildniß unter biefen Gemalben ju erfennen?

Moor. D gang gewiß. Sein Bilb war immer lebendig in mir.

Amalia. Errathen! - Er mar ber Stammvater bes graflichen

Haufes, und erhielt den Abel vom Barbarossa, dem er wider die Seeräuber diente.

Moor (immer an ben Gemälben). Diefer ist's auch nicht — auch ber nicht — auch nicht jener bort — er ist nicht unter ihnen.

Amalia. Wie? Seben Sie doch beffer! ich bachte, Sie kennten ibn -

Moor. Ich tenne meinen Bater nicht beffer! Ihm fehlt ber sanstmüthige Zug um ben Mund, ber ihn aus Tausenden kenntlich machte — er ist's nicht.

Amalia. Ich erstaune. Wie? Achtzehn Jahre nicht mehr geseben, und noch —

Moor (fonell mit einer fliegenden Rothe). Diefer ift's! (Er ftebt wie bom Blit gerührt.)

Amalia. Gin portrefflicher Mann.

Moor (in seinem Anblid versunken). Bater! Bater! vergib mir!
— Ja, ein vortrefflicher Mann! — (Er wischt sich bie Augen.) Ein göttlicher Mann!

Amalia. Sie scheinen viel Antheil an ihm zu nehmen.

Moor. D ein vortrefflicher Mann — und er follte babin fein?

Amalta. Dabin! wie unsere besten Freuden dabin gebn — (Sanft seine hand ergreisend.) Lieber herr Graf, es reift keine Seligkeit unter bem Monde.

Moor. Sehr wahr, sehr wahr — und sollten Sie schon diese traurige Ersahrung gemacht haben? Sie können nicht drei und zwanzig Jahre alt sein.

Amalia. Und habe sie gemacht. Alles lebt, um traurig wieder zu sterben. Wir interessieren uns nur barum, wir gewinnen nur barum, baß wir wieder mit Schmerzen verlieren.

Moor. Sie verloren ichon etwas?

Amalta. Nichts! Alles! Nichts - wollen wir weiter geben, herr Graf?

Moor. So eilig? Weß ift bies Bild rechter Hand bort? mich baucht, es ift eine ungludliche Physiognomie.

Amalia. Dies Bild linter Sand ift ber Sohn bes Grafen, ber wirkliche herr — Rommen Sie, tommen Sie!

Moor. Aber dies Bild rechter Hand? Amalia. Sie wollen nicht in den Garten gehn? Moor. Aber dies Bild rechter Hand? — Du weinst, Amalia? Amalia (schnes ab).

#### Moor.

Sie liebt mich! fie liebt mich! — Ihr ganzes Wesen sing an sich zu empören, verrätherisch rollten die Thränen von ihren Wangen. Sie liebt mich! — Elender, das verdientest du um sie! Steh' ich nicht hier wie ein Gerichteter vor dem tödtlichen Block? Ist das der Sopha, wo ich an ihrem Halse in Wonne schwamm? Sind das die väterlichen Säle? (Ergrissen vom Andlick seines Baters.) Du, du, — Feuerslammen aus deinem Auge — Fluch, Fluch, Verwerfung! — Wo din ich? Nacht vor meinen Augen — Schrecknisse Gottes — Ich, ich hab' ihn getödtet! (Er rennt davon.)

### Frang von Moor in tiefen Gebanten.

Weg mit diesem Bild! weg, seige Memme! Was zagst du, und vor wem? Ist mir's nicht die wenigen Stunden, die der Graf in diesen Mauern wandelt, als schlich' immer ein Spion der Hölle meinen Fersen nach — Ich sollt' ihn kennen! Es ist so was Großes und Oftgesehenes in seinem wilden sonnverbrannten Gesicht, das mich beben macht — Auch Amalia ist nicht gleichgültig gegen ihn! Läßt sie nicht so gierig schmachtende Blicke auf dem Kerl herumkreuzen, mit denen sie doch gegen alle Welt sonst so geizig thut? Sah ich's nicht, wie sie ein paar diebische Thränen in den Wein fallen ließ, den er hinter meinem Rücken so hastig in sich schlürste, als wenn er das Glas mit hineinziehen wollte? Ja, das sah ich, durch den Spiegel sah ich's mit diesen meinen Augen. Holla, Franz! sieh dich vor! dabinter steckt irgend ein verderbenschwangeres Ungebeuer!

(Er fteht forschend bem Portrait Rarls gegenüber.)

Sein langer Gänsehals — seine schwarzen, seuerwersenden Augen, hm! hm! — sein finsteres überhangendes, buschigtes Augenbraun. (Ploglich zusammensahrend.) — Schadenfrohe Hölle! jagst du mir diese Abnung ein? Es ist Karl! ja jest werden mir alle Züge wieder

lebendig -- Er ift's! trop feiner Larve! - Er ift's - trop feiner Larpe! - Er ift's - Tob und Verdammniß! (Auf und ab mit bettiem Schritten.) Sab' ich darum meine Nachte verpraßt, - barum Kellen binmeggeräumt und Abgrunde eben gemacht, - bin ich barum gegen alle Inftincte ber Menichbeit rebellisch worben, bag mir aulent biefer unftate Landstreicher durch meine fünftlichften Wirbel tolble - Sacte! nur facte! Es ift nur noch Svielarbeit übrig - Bin ich boch obne bin icon bis an die Obren in Todfunden gewatet. bak es Unfinn mare, gurudzuichwimmen, wenn bas Ufer icon fo weit binten liegt - and Umtehren ift boch nicht mehr zu gebenten - Die Gnabe felbst murbe an ben Bettelftab gebracht, und bie unenbliche Er barmung banterott werben, wenn fie für meine Schulben all gut iagen wollte - Alfo pormarts wie ein Mann - (Er feellt.) Er pet fammle fich zu bem Geift feines Baters und tomme! ber Tobten fpott' ich. - Daniel! be, Daniel! - Bas gilt's, ben haben fie auch icon gegen mich aufgewiegelt! Er fieht jo gebeimnisvoll.

#### Daniel tommt.

Daniel. Bas ftebt zu Befehl, mein Gebieter?

Franz. Nichts. Fort, fülle diesen Becher mit Wein, aber hurtig! (Daniel ab.) Wart, Alter, dich will ich sangen! ins Auge will ich dich sassen, so starr, daß bein getrossenes Gewissen durch die Lawe erblassen joll! Er joll sterben! — Der ist ein Stümper, der sein Wert nur auf die hälfte bringt, und dann weggeht und müßig zugasst, wie es weiter damit werden wird.

#### Daniel mit Bein.

Fraus. Stell' ibn hieber! Sieh mir fest ins Auge! Wie beine Kniee schlottern! wie du zitterst! Gesteh', Alter! was haft du gethan? Dantel. Nichts, gnadiger Herr, so wahr Gott lebt und meine arme Seele!

Frang. Trink biesen Wein aus! - Bas? bu zauberft? - Beraus, schnell! Was haft bu in ben Wein geworfen?

Daniel. Silf Gott! Bas? 3ch in ben Bein?

Frang. Gift haft bu in ben Wein geworfen! Bift bu nicht bleich

wie Schnee? Gesteh, gesteh! Wer hat's dir gegeben? Nicht wahr, ber Graf, der Graf hat dir's gegeben?

Daniel. Der Graf? Jesus Maria! Der Graf hat mir nichts gegeben.

Fran; (greift ibn hart an). Ich will dich würgen, daß du blau wirst, eisgrauer Lügner du! Nichts? Und was staket ihr denn so beisammen? Er und du und Amalia? Und was flüstertet ihr immer zusammen? Heraus damit! Was für Geheimnisse, was für Geheimnisse hat er dir anvertraut?

Daniel. Das weiß ber allwissende Gott: er hat mir keine Geheimnisse anvertraut.

Franz. Willst du es läugnen? Was für Kabalen habt ihr angestetelt, mich aus dem Weg zu räumen? Nicht wahr? Mich im Schlaf zu erbrosseln? Mir beim Bartscheeren die Gurgel abzuschneiben? Mich im Wein oder in Chocolade zu vergeben? Heraus, heraus! — oder mir in der Suppe den ewigen Schlaf zu geben? Heraus damit! ich weiß alles.

Daniel. So helfe mir Gott, wenn ich in Roth bin, wie ich euch jest nichts anders sage, als die reine lautere Wahrheit.

Frang. Diesmal will ich dir verzeihen. Aber gelt, er stedte bir gewiß Geld in beinen Beutel? Er druckte dir die Hand stärker, als der Brauch ist? so ungefähr, wie man sie seinen alten Bekannten zu drücken pfleat?

Daniel. Niemals, mein Gebieter.

Franz. Er fagte bir, zum Exempel, daß er bich etwa schon kenne? — baß du ihn fast kennen solltest? daß dir einmal die Decke von den Augen fallen würde — daß — was? davon sollt' er dir niemals gesagt haben?

Daniel. Nicht bas Minbefte.

Frang. Daß gemiffe Umftande ihn abhielten — daß man oft Masten nehmen muffe, um seinen Feinden zuzukönnen — daß er sich rachen wolle, aufs grimmigfte rachen wolle?

Daniel. Nicht einen Laut von biefem allem.

Franz. Was? gar nichts? Besinne dich recht. — Daß er den alten Herrn sehr genau — besonders genau gekannt — daß er ihn liebe — ungemein liebe — wie ein Sohn liebe —

Daniel. Etwas bergleichen erinnere ich mich von ihm gehött zu haben.

Frang (blas). hat er, hat er wirklich? Wie, fo laß mich boch

boren! Er fagte, er fei mein Bruber?

Dantel (vetrossen). Was, mein Gebieter? — Nein, das sagte er nicht. Aber wie ihn das Fräulein in der Galerie herumführte, ich putte eben den Staub von den Rahmen der Gemälde ab, stand er bei dem Portrait des seligen Herrn plötzlich still, wie vom Donner gerührt. Das gnädige Fräulein deutete drauf hin und sagte: ein vortressslicher Mann! Ja, ein vortressslicher Mann! gab er zur Antwort, indem er sich die Augen wischte.

Frang. Höre, Daniel! Du weißt, ich bin immer ein gutiger herr gegen bich gewesen, ich hab' bir Nahrung und Rleiber gegeben, und bein schwaches Alter in allen Geschäften geschont! —

Daniel. Dafür lohn' euch ber liebe herr Gott! und ich hab'

euch immer redlich gebienet.

Franz. Das wollt' ich eben sagen. Du hast mir in beinem Leben noch keine Widerrebe gegeben, benn bu weißt gar zu wohl, daß du mir Gehorsam schuldig bist in allem, was ich dich heiße.

Daniel. In allem von gangem Bergen, wenn es nicht wiber

Gott und mein Gewiffen geht.

Franz. Bossen, Possen! Schämst du dich nicht? Ein alter Mann, und an das Weihnachtsmährchen zu glauben! Geh, Daniel! das war ein dummer Gedanke. Ich bin ja Herr. Mich werden Gott und Gewissen, wenn es ja einen Gott und ein Gewissen gibt.

Daniel (foligt bie Sanbe gusammen). Barmbergiger Simmel!

Franz. Bei beinem Gehorsam! Berstehst bn bas Wort auch? Bei beinem Gehorsam befehl' ich bir, morgen barf ber Graf nimmer unter ben Lebenbigen wandeln.

Dantel. Silf, beiliger Gott! Beswegen?

Frang. Bei beinem blinden Gehorfam! — und an bich werd' ich mich halten.

Daniel. Un mich? hilf, selige Mutter Gottes! Un mich? Bas hab' ich alter Mann benn Boses gethan?

Frang. hier ift nicht lang Befinnszeit, bein Schidfal fteht in

meiner Hand. Willst du bein Leben im tiefsten meiner Thurme vollends ausschmachten, wo der Hunger dich zwingen wird, deine eigenen Knochen abzunagen, und der brennende Durst, dein eigenes Wasser zu sausen? — Ober willst du lieber dein Brod essen in Frieden, und Ruhe haben in deinem Alter?

Daniel. Bas, herr? Fried' und Ruhe im Alter, und ein Tobtschläger?

Franz. Untwort auf meine Frage!

Daniel. Meine grauen Saare! meine grauen Saare!

frang. Ja ober Rein!

Daniel. Rein! - Gott erbarme fich meiner!

Frang (im Begriff ju geben). Gut, bu follft's nothig haben. (Daniel balt ibn auf und fallt vor ihm nieber.)

Daniel. Erbarmen, Berr! Erbarmen!

Frang. Ja ober Rein!

Dantel. Gnädiger Herr, ich bin heute einundsiebenzig Jahr alt! und hab' Bater und Mutter geehret, und niemand meines Wissens um des Hellers Werth im Leben vervortheilt, und hab' an meinem Glauben gehalten treu und redlich, und hab' in eurem Hause gedienet vier und vierzig Jahr, und erwarte jest ein ruhig seliges Ende, ach, Herr, Herr! (umsaßt seine keitig) und ihr wollt mir den letzten Trost rauben im Sterben, daß der Wurm des Gewissens mich um mein letztes Gebet bringe, daß ich ein Gräuel vor Gott und Menschen schlasen gehen soll? Nein, nein, mein liebster bester, liebster gnädiger Herr! das wollt ihr nicht, das könnt ihr nicht wollen von einem einzundsiebenzigsährigen Manne.

Frang. Ja ober Rein! mas foll bas Geplapper?

Dantel. Ich will euch von nun an noch eifriger bienen, will meine dürren Sehnen in eurem Dienst wie ein Taglöhner abarbeiten, will früher aufstehen, will später mich nieberlegen — ach, und will euch einschließen in mein Abend: und Morgengebet, und Gott wird das Gebet eines alten Mannes nicht wegwerfen.

Franz. Gehorsam ist beffer, benn Opfer. Haft bu je gebort, baß fich ber henter zierte, wenn er ein Urtheil vollstreden sollte?

Daniel. Ach ja wohl! aber eine Unschuld erwürgen - einen -

Frauz. Bin ich dir etwa Rechenschaft schuldig? Darf das Beil den Henker fragen, warum dahin und nicht dorthin? — Aber sieh, wie langmuthig ich bin — ich biete dir eine Belohnung für das, was du mir huldigtest.

Dantel. Aber ich hoffte, ein Chrift bleiben zu durfen, da ich euch huldigte.

Franz. Keine Widerrede! Sieh, ich gebe dir einen ganzen Tag noch Bedentzeit! Ueberlege es nochmals. Glück und Unglück — hörst du? verstehst du? das höchste Glück und das äußerste Unglück! Ich will Wunder thun im Beinigen.

Daniel (nac einigem Nachbenken). Ich will's thun, morgen will ich's thun. (A6.)

### Franz.

Die Bersuchung ift start, und ber war wohl nicht zum Martprer feines Glaubens geboren - Bobl befomm's benn, Serr Graf! Allem Ansehen nach werden Sie morgen Abend Ihr Bentermahl halten! Es tommt alles nur darauf an, wie man davon benkt, und ber ift ein Narr, ber wider seine Bortheile denkt. Den Bater, ber vielleicht eine Bouteille Wein weiter getrunken bat, kommt ber Risel an - und braus wird ein Mensch, und ber Mensch war gewiß bas Lette, woran bei der gangen Berculegarbeit gedacht wird. Nun kommt mich eben auch ber Kikel an - und bran freviert ein Mensch. und gewiß ift hier mehr Berftand und Absichten, als dort bei feinem Entsteben mar - Sangt nicht bas Dasein ber meisten Menschen mehrentbeils an ber Site eines Juliusmittags, ober am anziehenden Unblid eines Betttuchs, ober an ber magrechten Lage einer fclafenden Rüchengragie, ober an einem ausgelöschten Licht? — Ift die Geburt bes Menschen bas Werk einer viehischen Anwandlung, eines Ungefährs, mer sollte wegen ber Berneinung feiner Geburt fich einkommen laffen, an ein bebeutendes Etwas zu benten? Berflucht fei die Thorbeit unferer Ummen und Barterinnen . Die unfere Bhantafie mit ichrecklichen Mabr den verberben und grafliche Bilber von Strafgerichten in unfer wei ches Gehirnmart bruden, bag unwillführliche Schauber bie Glieber bes Mannes noch in frostige Angst rutteln, unsere fühnste Entschlossenbeit

sperren, unsere erwachende Bernunft an Retten abergläubischer Finfterniß legen - Dorb! wie eine gange Solle von Furien um bas Wort flattert - die Natur vergaß einen Mann mehr zu machen - die Nabelschnur ist nicht unterbunden worden - der Bater bat in ber hochzeitnacht glatten Leib bekommen - und bie gange Schattenspielerei ift verschwunden. Es war etwas und wird nichts - beifit es nicht eben so viel, als: es war nichts und wird nichts, und um nichts wird tein Wort mehr gewechselt - ber Mensch entsteht aus Moraft, und watet eine Weile im Moraft, und macht Moraft, und gahrt wieber jufammen in Moraft, bis er julept an ben Schubsohlen seines Urenkels unflätig antlebt. Das ift bas Ende vom Lied — ber morastige Rirtel ber menschlichen Bestimmung, und somit - gludliche Reife, herr Bruder! Der milgfüchtige, podagrifche Moralift von einem Gewissen mag rungligte Weiber aus Borbellen jagen und alte Bucherer auf bem Todesbett foltern - bei mir wird er nimmermehr Audieng bekommen. (Er geht ab.)

# Dritte Scene.

Anberes Bimmer im Schloß.

Ranber Moor von ber einen Seite, Daniel von ber anbern.

Moor (paftig). Wo ift bas Fraulein?

Daniel. Gnädiger herr! Erlaubt einem armen Mann, euch um etwas zu bitten.

Moor. Es ift bir gewährt, was willft bu?

Daniel. Nicht viel und alles, so wenig und boch so viel -- laft mich eure hand tuffen!

Moor. Das follst du nicht, guter Alter! (umarmt ifin) ben ich Bater nennen möchte.

Daniel. Gure Sand, eure Sand! ich bitt' euch.

Moor. Du follft nicht.

Daniel. Ich muß! (Er greift fie, betrachtet fie fonell und fall bor ibm nieber.) Lieber, befter Rarl!

Moor (erforiet, fast fic, fremb). Freund, was fagst bu? Ich verstebe bich nicht.

Dantel. Ja, läugnet es nur, verstellt euch! Schön, schön! Ihr seib immer mein bester, köstlicher Junker — Lieber Gott, daß ich alter Mann noch die Freude — dummer Tölpel ich, daß ich euch nicht gleich — Ei du himmlischer Bater! So seid ihr ja wiedergekommen, und der alte Herr ist unterm Boden, und da seid ihr ja wieder — was für ein blinder Esel ich doch war (sich vor den kopf schagend), daß ich euch nicht im ersten Hui — Ei du mein — wer hätte sich das träumen lassen! — Um was ich mit Thränen betete, — Jesus Christus! Da steht er ja leibhaftig wieder in der alten Stube!

Moor. Was ist das für eine Sprache? Seid ihr vom hisigen Fieber aufgesprungen? oder wollt ihr eine Komödienrolle an mir probieren?

Daniel. Gi pfui boch, pfui boch! Das ift nicht fein, einen alten Rnecht fo zum Beften haben - Diefe Narbe! Be, wift ihr noch? Großer Gott! Bas ihr mir ba für eine Angst einjagtet - ich bab' euch immer so lieb gehabt, und mas ihr mir ba für Berzeleid battet anrichten können - Ihr faßt mir im Schoof - wift ihr noch? bort in ber runden Stube - Gelt, Bogel! Das habt ihr freilich vergeffen - auch ben Rutut, ben ihr fo gern bortet? - bentt boch! ber Rufut ist zerschlagen, in Grundsboden geschlagen - bie alte Sufel bat ibn verwettert, wie sie die Stube feate — ja freilich, und da fast ibr mir im Schoof und rieft: Sotto! und ich lief fort, euch ben Sottogaul zu bolen - Refus Gott! warum mußt' ich alter Efel auch fort laufen - und wie nir's fiedigheiß über ben Budel lief - wie ich bas Retergeschrei bore braußen im Debrn, fpring' berein, und ba lief bas belle Blut, und laget am Boden, und battet - beilige Mutter Gottes! war mir's nicht, als wenn mir ein Rübel eistalt Baffer übern Naden spritte - aber so geht's, wenn man nicht alle Augen auf die Rinder bat. Großer Gott, wenn's ins Aug gegangen ware - Bar's bagu noch die rechte Sand. Mein Lebenstag, fagt' ich, foll mir fein Rind mehr ein Meffer ober eine Scheere, ober so was Spisiges, sagt' ich - in die Bande friegen, fagt' ich - war jum Glud noch herr und Frau verreist - ja, ja, das foll mir mein Tag bes Lebens eine

Warnung sein, sagt' ich — Jemini, Jemini! ich hätte vom Dienst kommen können, ich hätte — Gott der Herr verzeih's euch, gottloses Kind — aber Gottlob! es heilte glücklich, bis auf die wüste Narbe.

Moor. 3ch begreife tein Wort von allem, mas du fagft.

Daniel. Ja gelt, gelt? Das war noch eine Beit? Wie manches Buderbrod, ober Biscuit, ober Macrone ich euch hab' jugeschoben, bab' euch immer am gernsten gehabt, und wißt ihr noch, was ihr mir brunten fagtet im Stall, wie ich euch auf bes alten herrn feinen Schweißfuchsen feste, und euch auf ber großen Wiese ließ berumjagen? Daniel, fagtet ibr, lag mich nur einen großen Mann werben, Daniel, fo follst bu mein Berwalter sein und mit mir in ber Rutsche fahren, - ja, fagt' ich und lachte, wenn Gott Leben und Gesundheit schenkt, und ihr euch eines alten Mannes nicht ichamen werbet, fagt' ich, fo will ich euch bitten, mir bas Bauschen brunten im Dorf zu raumen, bas icon eine gute Weil leer fteht, und ba wollt' ich mir ein Gimer awanzig Wein einlegen und wirthschaften in meinen alten Tagen. — Ja, lacht nur, lacht nur! Gelt, junger Berr, bas babt ihr rein ausgeschwist? - ben alten Mann will man nicht tennen, ba thut man so fremd, so vornehm - o ihr seid doch mein goldiger Junker -- freilich balt ein bischen loder gewesen - nehmt mir's nicht übel! - wie's eben bas junge Reisch meistens ift - am Ende tann noch alles gut werben.

Moor (faut ihm um ben hals). Ja, Daniel, ich will's nicht mehr verhehlen! Ich bin bein Karl, bein verlorner Karl, was macht meine Amalia?

Daniel (fängt an ju weinen). Daß ich alter Sünder noch die Freude haben foll, — und der Herr felig weinete umfonft! — Abe, abe, weißer Schäbel! murbe Anochen, fahret in die Grube mit Freuden! Mein Herr und Meifter lebt, ihn haben meine Augen gesehen!

Moor. Und will halten, was er versprochen hat, — nimm bas, ehrlicher Grautopf, für ben Schweißfuchsen im Stall; (bringt ihm einen ischweren Beutel auf) nicht vergesien bab' ich ben alten Mann.

Daniel. Wie? was treibt ihr? Zu viel, ihr habt euch vergriffen. Moor. Nicht vergriffen, Daniel! (Daniet will nieberfallen.) Steh' auf! fage mir, was macht meine Amalia?

Daniel. Gottes Lohn! Gottes Lohn! Gi, herr Jerem! — Cure Umalia, o, die wird's nicht überleben, die wird sterben vor Freude! Roor (heftig). Sie vergaß mich nicht?

Daniel. Bergessen? Die schwätzt ihr wieder? Euch vergessen?
— da hättet ihr sollen dabei sein, hättet's sollen mit ansehen, wie sie sich gebärdete, als die Zeitung kam, ihr wart gestorben, die der gnädige Gerr ausstreuen ließ —

Moor. Was fagst bu? mein Bruder -

Dantel. Ja, euer Bruder, der gnädige Herr, euer Bruder—
ich will euch ein andermal mehr davon erzählen, wenn's Zeit dazu
ist — und wie sauber sie ihn abkappte, wenn er ihr alle Tage, die Gott schickt, seinen Antrag machte und sie zur gnädigen Frau machen
wollte. D ich muß hin, muß hin, ihr sagen, ihr die Botschaft
bringen. (Will fort.)

Moor. Halt! sie darf's nicht wissen! barf's niemand wissen, auch mein Bruber nicht. —

Daniel. Guer Bruder? Nein, beileibe nicht, er darfs nicht wissen! Er gar nicht! — Wenn er nicht schon mehr weiß, als er wissen darf — O, ich sage euch, es gibt garstige Menschen, garstige Brüder, garstige Herren — aber ich möchte um alles Gold meines Herrn willen kein garstiger Knecht sein — ber gnädige Herr hielt euch tobt.

Moor. Sm! was brummft bu ba?

Daniel (leifer). Und wenn man freilich so ungebeten aufersteht — Guer Bruber mar bes Gerrn selig einziger Erbe —

Moor. Alter! — was murmelst du da zwischen den Zähnen, als wenn irgend ein Ungeheuer von Geheimniß auf deiner Zunge schwebt, das nicht heraus wollte und doch heraus sollte? Rede deutlicher!

Dantel. Aber ich will lieber meine alten Knochen abnagen vor Hunger, lieber vor Durft mein eigenes Wasser saufen, als Wohlleben bie Fülle verdienen mit einem Todtschlag. (Schnet ab.)

## Moor auffahrenb aus einer ichredlichen Paufe.

Betrogen, betrogen! da fährt es über meine Seele wie der Blit!
— Spit bübische Künste! Himmel und Hölle! Nicht du, Bater!

Spigbübische Künste! Mörder, Räuber burch spigbübische Künste! Angeschwärzt von ihm! verfälscht, unterdrückt meine Briese — voll Liebe sein Herz — o ich Ungeheuer von einem Thoren — voll Liebe sein Baterherz — o Schelmerei, Schelmerei! Es hätte mich einen Fußfall gekostet — es hätte mich eine Thräne gekostet — o ich blöder, blöder, blöder Thor! — (Wiber die Band rennend.) Ich hätte glücklich sein können — o Büberei, Büberei! das Glück meines Lebens bübisch, bübisch hinwegbetrogen. (Er läuft wützend auf und nieder.) Mörz der, Räuber durch spigbübische Künste! — Er grollte nicht einmal. Richt ein Gedanke von Fluch in seinem Herzen — D Bösewicht! uns begreisssicher, schleichender, abscheulicher Bösewicht!

#### Rofineth tommt.

Aofinsky. Nun, Hauptmann, wo stedst bu? Bas ist'3? Du willst noch länger bier bleiben, mert' ich.

Moor. Auf! Sattle bie Pferbe! Bir muffen por Sonnenuntergang noch über ben Grenzen fein!

Aosinsky. Du fpageft.

Moor (befestend). Hurtig, hurtig! Zaubre nicht lang, laß alles da! und daß tein Aug dich gewahr wird. (Rofinste ab.)

#### Moor.

Ich fliehe aus diesen Mauern. Der geringste Verzug könnte mich wüthig machen, und er ist meines Vaters Sohn — Bruder, Bruder! du hast mich zum Elendesten auf Erden gemacht, ich habe dich niemals beleidigt, es war nicht brüderlich gehandelt — Ernte die Früchte deiner Unthat in Nuhe, meine Gegenwart soll dir den Genuß nicht länger vergällen — aber gewiß, es war nicht brüderlich gehandelt. Finsterinß verlösche sie auf ewig, und der Tod rühre sie nicht auf.

#### Rofinetb.

Kofinsky. Die Pferde stehn gesattelt, ihr könnt auffigen, wenn ihr wollt.

Moor. Preffer, Preffer! Warum so eilig? Soll ich fie nicht mehr febn?

Liebenden — aber die Seelen versetzen sich aus dem staubigten Kerker und tressen sich im Paradiese der Liebe — Sie scheinen traurig, Herr Graf?

Moor. Die Worte der Liebe machen auch meine Liebe lebenbig. Amalla (blas). Was? Sie lieben eine andere? — Weh mit, was hab' ich gesagt?

Moor. Sie glaubte mich todt, und blieb treu dem Todgeglaubten — sie hörte wieder, ich lebe, und opferte mir die Krone einer Heiligen auf. Sie weiß mich in Wüsten irren und im Clend herumschwärmen, und ihre Liebe fliegt durch Wüsten und Elend mir nach. Auch heißt sie Amalia, wie Sie, gnädiges Fräulein.

Amalia. Wie beneid' ich Ihre Amalia.

Moor. D fie ist ein ungludliches Madchen; ihre Liebe ist für einen, ber verloren ist, und wird — ewig niemals belohnt.

Amalia. Nein, sie wird im himmel belohnt. Sagt man nicht, es gebe eine bessere Welt, wo die Traurigen sich freuen und die Liebenden sich wieder erkennen?

Moor. Ja, eine Welt, wo die Schleier hinwegfallen und die Liebe sich schrecklich wiedersindet — Ewigkeit heißt ihr Name — meine Amalia ist ein unglückliches Mädchen.

Amalia. Ungludlich, und Sie lieben?

Moor. Ungludlich, weil sie mich liebt! Wie, wenn ich ein Todtschläger wäre? wie, mein Fraulein, wenn Ihr Geliebter Ihnen für jeden Ruß einen Mord aufzählen könnte? Wehe meiner Amalia! sie ist ein ungludliches Mädchen.

Amalia (fros aufsüpsend). Ha! wie bin ich ein glückliches Mäden! Mein Einziger ist Nachstrahl der Gottheit, und die Gottheit ist Huld und Erbarmen! Nicht eine Fliege konnt' er leiden sehen — Seine Seele ist so fern von einem blutigen Gedanken, als fern der Mittag von der Mitternacht ist.

Moor (tehrt fich fonell ab in ein Geblich, blidt ftarr in bie Gegenb). Amalia (fingt und fpielt auf ber Laute).

Willst dich, Hektor, ewig mir entreißen, Wo des Aeaciden mordend Gifen

Dem Batroklus schrecklich Opfer bringt? Ber wird künftig beinen Kleinen lehren Speere werfen und die Götter ehren, Benn hinunter dich der Kanthus schlingt?

MBOT (nimmt bie Laute ftillichweigenb und fpielt).

Theures Weib, geh', hol' die Todeslanze! — Laß — mich fort — zum wilden Kriegestanze! —

(Er wirft bie Laute weg und flieht bavon.)

# fünfte Bcene.

Nahgelegener Balb. Racht. Gin altes verfallenes Schloß in ber Mitte.

Die Ränberbaube gelagert auf ber Erbe.

Die Ränber (fingen).

Stehlen, morben, huren, balgen heißt bei uns nur die Zeit zerstreun. Morgen hangen wir am Galgen, Drum last uns beute luftig sein.

Ein freies Leben führen wir, Ein Leben voller Wonne, Der Wald ist unser Nachtquartier, Bei Sturm und Wind hantieren wir, Der Mond ist unser Sonne, Mercurius ist unser Mann, Der's Prakticieren trefslich kann.

Heut laden wir bei Pfaffen uns ein, Bei masten Lächtern morgen; Bas drüber ist, da lassen wir fein Den lieben Herrgott sorgen. llnd haben wir im Traubensaft Die Gurgel ausgebadet, So machen wir uns Muth und Kraft llnd mit dem Schwarzen Brüderschaft, Der in der Hölle bratet.

Das Webgebeul geschlagner Bater, Der bangen Mütter Klaggezeter, Das Winseln ber verlassnen Braut Ist Schmaus für unsre Trommelhaut!

Hasbrüllen wie Kälber, umfallen wie Muden, Das fitzelt unfern Augenftern, Das schweichelt unfern Dhren gern.

Und wenn mein Stündlein kommen nun, Der Henker foll es holen!
So haben wir halt unsern Lohn,
Und schnieren unsre Sohlen,
Sin Schlücken auf den Weg vom heißen Traubensohn,
Und hurra ray day! geht's, als slögen wir davon.

Schweizer. Es wird Racht, und ber hauptmann noch nicht ba!

Ragmann. Und versprach boch Schlag acht Uhr wieber bei uns einzutreffen.

Soweizer. Wenn ihm Leibes geschehen ware — Rame raben! wir gunben an und morben ben Saugling.

Spiegelberg (nimmt Raymann beifeite). Auf ein Bort, Raymann.

Schwarz (3u Grimm). Wollen wir nicht Spionen ausstellen? Grimm. Laß du ihn! Er wird einen Fang thun, daß wir uns schmen muffen.

Sometzer. Da brennst bu bich, beim henter! Er ging nicht von uns wie einer, ber einen Schelmenstreich im Schilb fubrt. Sof

bu vergeffen, was er gesagt hat, als er uns über die Heibe führte? — "Wer nur eine Rübe vom Acer stiehlt, daß ich's ersahre, läßt seinen Kopf hier, so wahr ich Moor heiße." Wir durfen nicht rauben.

Na; mann (leife ju Spiegelberg). Wo will bas hinaus - rebe beutscher!

Spiegelberg. Pft! Pft! — Ich weiß nicht, was du ober ich für Begriffe von Freiheit haben, daß wir an einem Karrn ziehen, wie Stiere, und dabei wunderviel von Independenz beclamieren — Es gefällt mir nicht.

Schweizer gu Grimm). Was wohl dieser Windtopf hier an der Kunkel hat?

Raymann (leife zu Spiegelberg). Du sprichst vom Hauptmann?— Spiegelberg. Pft boch! Pft! — Er hat so seine Ohren unter uns herumlausen — Hauptmann sagst du? wer hat ihn zum Hauptmann über uns gesetzt, oder hat er nicht diesen Titel usurpiert, der von Rechtswegen mein ist? Wie, legen wir darum unser Leben auf Würfel — baden darum alle Milzsuchten des Schicksals aus, daß wir am End noch von Glück sagen, die Leibeigenen eines Sklaven zu sein? — Leibeigene, da wir Fürsten sein könnten? — Bei Gott! Raymann — das hat mir niemals gesallen.

Ach weizer (zu ben anbern). Ja — bu bift mir ber rechte Held.

— Frosche mit Steinen breit zu schmeißen — schon ber Klang seiner Rase, wenn er sich schneuzte, könnte bich burch ein Rabelöhr jagen —

Splegelberg (zu Razmann). Ja — und Jahre schon dicht' ich darauf: es soll anders werden. Razmann — wenn du bist, wofür ich dich immer hielt — Razmann! man vermißt ihn — gibt ihn halb verloren — Razmann, mich däucht, seine schwarze Stunde schlägt — Wie? nicht einmal röther wirst du, da dir die Glode zur Freiheit läutet? hast nicht einmal so viel Muth, einen kuhnen Wink zu verstehen?

Ragmann. Sa, Satan! worin verftridft bu meine Seele?

Spiegelberg. Gat's gefangen? — Gut! fo folge! Ich hab' mir's gemerkt, wo er hinfchlich — Komm! Zwei Bistolen fehlen selten, und bann — so find wir die ersten, die den Saugling erdroffeln. (Er will ihn fortreigen.)

Schweizer (zieht wäthend fein Resser). Ha, Bestie! Eben recht erinnerst du mich an die böhmischen Wälder! — Warst du nicht die Memme, die anhub zu schnadern, als sie riesen: der Feind kommt! Ich hab' damals bei meiner Seele gestucht — Fahr' hin, Meuchel mörder! (Er sicht ihn todt.)

Räuber (in Bewegung). Mordjo! Mordjo! — Schweizer — Sviegelberg — Reißt sie außeinander! —

Schweizer (wirst das Resser über ihn). Da! — und so krepier du — Ruhig, Kameraden — Laßt euch den Bettel nicht unterbrechen — Die Bestie ist dem Hauptmann immer gistig gewesen, und hat keine Narbe auf ihrer ganzen Haut — Roch einmal, gebt euch zuschehen — Ha! über den Racker — Bon hinten her will er Manner zu Schanden schmeißen? Männer von hinten her! — Ist uns darum der helle Schweiß über die Backen gelausen, daß wir aus der Weltschen wie Hundsfötter? Bestie du! — Haben wir uns darum unter Feuer und Rauch gebettet, daß wir zulest wie Natten verreden?

Grimm. Aber zum Teufel — Kamerad — was hattet ihr mit einander? — der Hauptmann wird rasend werden.

Schweizer. Dafür laß mich sorgen — Und du, Heilloser (zu Mazmann), du warst sein Helserschelfer, du! — Pack dich aus meinen Augen — der Schusterle hat's auch so gemacht; aber dafür hangt er jett auch in der Schweiz, wie's ihm mein Hauptmann prophezeit bat — (Man schiebt.)

Id war auffpringend). Horch, ein Pistolenschuß! (Man seist wieder.) Noch einer! Holla! der Hauptmann!

Grimm. Rur Geduld! Er muß zum drittenmal ichießen!

Schwarz. Er ist's! — ist's! — Salvier bich, Schweizer - laßt uns ihm antworten! (Sie schießen.)

### Moor. Rofinsty treten auf.

Ad weizer (ihnen entgegen). Sei willsommen, mein Hauptmann — Ich bin ein bischen vorlaut gewesen, seit du weg bist. (Er such ihn an die Leide.) Sei du Richter zwischen mir und diesem — von hinten hat er dich ermorden wollen.

Ränber (mit Befturjung). Bas? ben hauptmann?

Moor (in ben Anblid versunden, bricht beftig aus). O unbegreisslicher Finger ber rachekundigen Nemesis! — War's nicht dieser, der mir das Sirenenlied trillerte? — Beihe dies Messer der dunkeln Vergelterin! das hast du nicht gethan, Schweizer.

Schweizer. Bei Gott! ich hab's wahrlich gethan, und es ist beim Teufel nicht das Schlechteste, was ich in meinem Leben gethan habe. (Gebt unwillig ab.)

Moor (nachbenkenb). Ich verstehe — Lenker im himmel — ich verstehe — die Blätter fallen von den Bäumen — und mein herbst ist kommen — Schafft mir diesen aus den Augen! (Spiegelbergs Leiche wird hinweggetragen.)

Grimm. Gib uns Orbre, Hauptmann — was follen wir weiter thun?

Moor. Balb — balb ift alles erfüllet — Gebt mir meine Laute — Ich habe mich selbst verloren, seit ich dort war — Meine Laute, sag' ich — ich muß mich zurücklullen in meine Kraft — verlaßt mich! Ränber. Es ist Mitternacht, Hauptmann.

Moor. Doch waren's nur die Thranen im Schauspielhaus — ben Römergesang muß ich hören, daß mein schlafender Genius wieder auswacht — meine Laute her — Mitternacht sagt ihr?

Ichwarz. Bohl bald vorüber. Bie Blei liegt ber Schlaf in uns. Seit brei Tagen tein Auge ju.

Moor. Sinkt benn ber balfamische Schlaf auch auf die Augen der Schelme? Warum slieht er mich? Ich bin nie ein Feiger gewesen, oder ein schlechter Kerl — Legt euch schlafen — Morgen am Tag geben wir weiter.

Ranber. Gute Nacht, Hauptmann. (Sie lagern fic auf ber Erbe und ichlafen ein.)

## Tiefe Stille.

Moor nimmt bie Laute unb fpielt.

Brutus. Sei willtommen, friedliches Gefilde! Rimm den letten aller Kömer auf!

Soiller, Berte. II.

Von Philippi, wo die Mordschlacht brüllte, Schleicht mein gramgebeugter Lauf. Cassius, — wo bist du? — Rom versoren! Heine Buslucht zu des Todes Thoren! Keine Welt für Brutus mehr!

### Cafar.

Wer, mit Schritten eines Niebesiegten, Wandert dort vom Felsenhang? — Ha! wenn meine Augen mir nicht lügten, Das ist eines Kömers Gang. — Tibersohn — von wannen deine Reise? Dauert noch die Siebenhügelstadt? Oft geweinet hab' ich um die Waise, Daß sie nimmer einen Casar hat.

### Brutus.

Ha! du mit der dreiundzwanzigsachen Munde! Wer rief, Todter, dich and Licht? Schaubre rückwärts zu des Orcus Schlunde, Stolzer Weiner! Triumphiere nicht! Auf Philippis eisernem Altare Raucht der Freiheit lettes Opferblut; Rom verröchelt über Brutus? Bahre, Brutus geht zu Minos — Kreuch in deine Fluth!

## Cafar.

O ein Tobesstoß von Brutus' Schwerte!
Auch du — Brutus — du?
Sohn — es war dein Vater — Sohn — die Erde Wär' gefallen dir als Erbe zu!
Geh — du bift der größte Römer worden,
Da in Baters Brust dein Eisen drang.
Geh — und heul' es dis zu jenen Pforten:
Brutus ist der größte Römer worden,

Da in Baters Bruft sein Eisen brana. Beb - bu weißt's nun, mas an Lethes Strande Mich noch bannte ---Schwarzer Schiffer, ftog vom Lande!

Brutus.

Bater, balt! — Im gangen Sonnenreiche Sab' ich Ginen nur gefannt. Der bem großen Cafar gleiche: Diefen Ginen haft bu Sohn genannt. Rur ein Cafar mochte Rom verberben. Rur nicht Brutus mochte Cafar ftebn: Bo ein Brutus lebt, muß Cafar fterben; Beh du lintwarts, lag mich rechtwarts gebn. (Er legt bie Laute bin, geht tiefbentenb auf und nieber.)

Wer mir Burge ware? - es ift alles fo finfter - verworrene Labprinthe - tein Ausgang - fein leitendes Geftirn wenn's aus ware mit biefem letten Obemqua - Aus, wie ein . schales Marionettensviel - Aber wofür ber beiße Sunger nach Bludfeligfeit? Bofur bas 3beal einer nnerreichten Bolltommenbeit? Das Sin au &fcbieben unvollendeter Blane? - Benn ber armfelige Drud biefes armfeligen Dings chie Biftole pors Geficht baltenb) ben Weisen bem Thoren — ben Keigen bem Tapfern — ben Goeln bem Schelmen gleich macht? - Es ist boch eine fo gottliche harmonic in der seelenlofen Ratur, warum follte diefer Migklang in der vernunftigen fein-? Nein! nein! es ist etwas mehr, benn ich bin noch nicht aludlich gewesen.

Glaubt ihr, ich werde gittern? Geister meiner Erwurgten! ich werbe nicht gittern. (Beftig gitternb.) — Euer banges Sterbegewinsel euer schwarzgewürgtes Gesicht - eure fürchterlich flaffenden Bunden find ja nur Glieder einer ungerbrechlichen Rette bes Schicfals und hängen zulett an meinen Feierabenden, an den Launen meiner Ammen und Hofmeister, am Temperament meines Baters, am Blut meiner Mutter. — (Bon Schauer geschüttelt.) Warum hat mein Berillus einen Ochsen aus mir gemacht, daß die Menschheit in meinem glubenden Bauche bratet?

(Er fest die Bistole an.) Zeit und Ewigkeit — gekettet an einander durch ein einzig Moment! — Grauser Schlüssel, der das Gesängniß des Lebens hinter mir schließt und vor mir aufriegelt die Behausung der ewigen Nacht — sage mir — o sage mir — wohin — wohin wirst du mich sühren? — Fremdes, nie umsegeltes Land! — Siehe, die Menschheit erschlasst unter die sem Bilde, die Spanntrast des Endlichen läßt nach, und die Phantasie, der muthwillige Afse der Sinne, gautelt unserer Leichtgläubigkeit seltsame Schatten vor — Nein! nein! Ein Mann muß nicht straucheln — Sei wie du willst, namenloses Jenseits — bleibt mir nur dieses mein Selbst getreu. — Sei wie du willst, wenn ich nur mich selbst mit hinübernehme — Außendinge sind nur der Anstrich des Manns— Ich bin mein Himmel und meine Hölle.

Benn du mir irgend einen eingeäscherten Weltkreis allein ließest, den du aus deinen Augen verbannt haft, wo die einsame Racht und die ewige Wüste meine Aussichten sind? — Ich würde dann die schweigende Oede mit meinen Phantasieen bevölkern, und hätte die Ewigkeit zur Muße, das verworrene Bild des allgemeinen Elends zu zergliedern. — Oder willst du mich durch immer neue Geburteu und immer neue Schauplätze des Elends von Stuse zu Stuse — zur Vernichtung — sühren? Kann ich nicht die Lebensssäden, die mir jenseits gewoden sind, so leicht zerreißen, wie diesen? — Du kannst mich zu nichts machen — Diese Freiheit kannst du mir nicht nehmen. Er wie pische. Plözlich hält er inne.) Und soll ich vor Furcht eines qualvollen Lebens sterben? — Soll ich dem Elend den Sieg über mich einräumen? — Rein, ich will's dulden. (Er wirst die pisote weg.) Die Dual ersabme an meinem Stolz! Ich will's vollenden.

(Es wirb immer finfterer.)

### Bermann, ber burd ben Balb fommt.

Horch, horch! grausig heulet der Rauz — zwölf schlägt's drüben im Dorf — Wohl, wohl — das Bubenstüd schläft — in dieser Wilde sein Lauscher. (Aritt an das Schlos und pock.) Komm herauf, Jammermann, Thurmbewohner! — Deine Mahlzeit ist bereitet.

Moor (facte jurudtretenb). Bas foll bas bebeuten?

Eine Ziimme (aus bem Schlof). Wer pocht da? He? Bist bu's, Hermann, mein Rabe?

Hermann. Bin's, hermann, bein Nabe. Steig herauf ans Gitter und iß. (Gulen foreien.) Fürchterlich trillern beine Schlaftameraben, Alter — bir schmedt?

Die Rtimme. Hungerte mich sehr. Haben Dank, Rabensenber, fürs Brod in der Bufte! — und wie geht's meinem lieben Kind, Hermann?

Hermanu. Stille - Horch - Geräusch wie von Schnarchenben! Hörft bu nicht was?

Stimme. Wie? Borft bu etwas?

Kermann. Den seufzenden Windlaut durch die Riten des Thurms — eine Nachtmusik, davon einem die Zähne klappern und die Nägel blau werden — Horch, noch einmal — Immer ist mir, als hört' ich ein Schnarchen. — Du hast Gesellschaft, Alter — hu! hu! hu!

Stimme. Siebst bu etwas?

Hermann. Leb wohl — leb wohl — Graufig ift diese Stätte — Steig' ab ins Loch — droben dein Helser, dein Rächer — Bersfluchter Sohn! — (28111 flieben.)

MOOT (mit Entfegen herbortretenb). Steh!

germann (foreienb). D mir!

Moor. Steh, fag' ich!

germann. Beh! meh! meh! Run ift alles verrathen!

Moor. Steh! Rebe! Wer bist du? was hast du hier zu thun? Rebe!

germann. Erbarmen, o Erbarmen, gestrenger Gerr! — Rur ein Bort boret an, eb' ihr mich umbringt.

Moor (inbem er ben Degen giebt). Was werb' ich boreit?

Hermann. Wohl habt ihr mir's beim Leben verboten — ich konnt' nicht anders — durft' nicht anders — im himmel ein Gott — euer leiblicher Bater dort — mich jammerte fein — Stecht mich nieder!

Moor. Hier stedt ein Geheimniß — Heraus! Sprich! Ich will alles wiffen.

Die Stimme (aus bem Shlop). Beh! Beh! Bift bu's, hermann, ber ba rebet? Mit wem rebest bu , hermann?

Moor. Drunten noch jemand. — Was geht hier vor? ceaut bem Thurme zu.) Jit's ein Gefangener, den die Menschen abschüttelten? — Ich will seine Ketten lösen. — Stimme! noch einmal! wo ist die Thur?

sermann. O habt Barmherzigkeit, herr — bringt nicht weiter, herr — geht aus Erbarmen vorüber! Gerrennt ihm ben Beg.)

Moor. Vierfach geschloffen! Weg ba — E3 muß heraus — Jest zum erstenmal tomm mir zu Gilfe, Dieberei! (Er nimmt Brechinftrumente und öffnet bas Gitterthor. Aus bem Grunde fleigt ein Alter, ausgemergelt wie ein Gerippe.)

Der Alte. Erbarmen einem Elenden! Erbarmen!

Moor (springt erschroden jurud). Das ist meines Baters Stimme! D. a. Moor. Habe Dant, o Gott! Erschienen ist die Stunde ber Erlösung.

Moor. Geist des alten Moors! was hat dich beunruhigt in deinem Grad? Hast du eine Sünde in jene Welt geschleppt, die dir den Eingang in die Pforten des Paradieses verrammelt? Ich will Messen lesen lassen, den irrenden Geist in seine Heimath zu senden. Hast du das Gold der Wittwen und Waisen unter die Erde vergraden, das dich zu dieser mitternächtlichen Stunde heulend herumtreibt? Ich will den unterirdischen Schat aus den Klauen des Zauberdrachen reißen, und wenn er tausend rothe Flammen auf mich speit und seine spisen Zähne gegen meinen Degen bleckt, — oder kommst du, auf meine Fragen die Räthsel der Ewigkeit zu entsalten? Rede, rede! ich bin der Mann der bleichen Furcht nicht.

D. a. Moor. Ich bin kein Geift. Tafte mich an, ich lebe, o ein elendes, erbarmliches Leben!

Moor. Bas? Du bift nicht begraben worben?

D. a. Moor. Ich bin begraben worden — das heißt: ein toder Hund liegt in meiner Bäter Gruft; und ich — drei volle Monde schnacht' ich schon in diesem sinstern unterirdischen Gewöllbe, von teinem Strahle beschienen, von teinem warmen Lüftchen angeweht, von teinem Freunde besucht, wo wilde Raben trächzen und mitternächtliche Uhus heulen. —

Moor. himmel und Erbe! Wer hat bas gethan?

- D. a. Moor. Berfluch' ihn nicht! Das hat mein Sohn Franz gethan.
  - Moor. Franz? Franz? D ewiges Chaos!
- D. a. Moor. Wenn du ein Mensch bist und ein menschliches Herz haft, Erlöser, den ich nicht kenne, o so höre den Jammer eines Baters, den ihm seine Söhne bereitet haben drei Monde schon hab ich's tauben Felsenwänden zugewinselt, aber ein hohler Wiederball ässte meine Klagen nur nach. Darum, wenn du ein Mensch bist und ein menschliches herz hast —
- Roor. Diese Aufforderung konnte die wilden Bestien aus ihren Löchern bervorrufen.
- D. a. Moor. Ich lag eben auf dem Siechbett, hatte kaum angefangen, aus einer schweren Krankheit etwas Kräfte zu sammeln, so führte man einen Mann zu mir, der vorgab, mein Erstgeborner sei gestorben in der Schlacht, und mit sich brachte ein Schwert, gesfärbt mit seinem Blut, und sein lettes Lebewohl, und daß ihn mein Fluch gejagt hätte in Kanuf und Tod und Verzweiflung.

Moor (heftig von ihm abgewandt). Es ift offenbar!

D. a. Moor. Bore weiter! ich ward ohnmächtig bei ber Botschaft. Man muß mich für tobt gehalten haben, benn als ich wieder zu mir selber kam, lag ich schon in der Bahre, und ins Leichentuch gewickelt wie ein Tobter. Ich fratte an bem Dedel ber Bahre. Er ward aufgethan. Es war finftere Nacht, mein Sohn Frang ftand vor mir. -Bas! rief er mit entsetlicher Stimme, willst du benn ewig leben? und gleich flog ber Sargbedel wieber zu. Der Donner biefer Worte hatte mich meiner Sinne beraubt; als ich wieder erwachte, fühlt' ich ben Sarg erhoben und fortgeführt in einem Wagen eine balbe Stunde lang. Endlich ward er geöffnet — ich ftand am Cingang dieses Gewölbes, mein Sohn vor mir, und der Mann, ber mir bas blutige Schwert von Rarin gebracht batte - gebnmal umfaßt' ich feine Rniee, und kat und flebte, und umfaßte sie und beschwur - bas Rleben feines Baters reichte nicht an fein Berg - Sinab mit bem Balg! bonnerte es von seinem Munde, er hat genug gelebt, - und hinab ward ich gestoken ohn' Erbarmen, und mein Sohn Franz schloß binter mir au.

- Moor. Es ift nicht möglich, nicht möglich! Ihr müßt euch geirrt haben.
- D. a. Moor. 3ch fann mich geirrt haben. Sore weiter, aber gurne boch nicht! So lag ich zwanzig Stunden, und fein Renich gedachte meiner Noth. Auch bat feines Menfchen Suftritt je biefe Einobe betreten, benn bie allgemeine Sage gebt, bag bie Gespenfter meiner Bater in diesen Ruinen raffelnbe Retten foleifen und in mitternachtlicher Stunde ihr Tobtenlied raunen. Endlich bort' ich bie Thur wieber aufgeben, biefer Mann brachte mir Brob und Baffer. und entbedte mir, wie ich jum Tob bes hungers verurtheilt gewesen. und wie er fein Leben in Gefahr fete, wenn es beraustam', bak er mich speise. So ward ich fummerlich erhalten biese lange Reit, aber ber unaufhörliche Froft - bie faule Luft meines Unraths. - ber grengenlofe Rummer - meine Rrafte wichen, mein Leib ichwand: tausendmal bat ich Gott mit Thranen um den Tob, aber bas Das meiner Strafe muß noch nicht gefüllet sein - ober muß noch irgent eine Freude meiner warten, daß ich fo wunderbarlich erhalten bin. Aber ich leibe gerecht - mein Rarl! mein Rarl! - und er batte noch feine grauen Saare.
- Moor. Es ift genug. Auf! ibr Rlote, ihr Sisklumpen! ibr tragen, fühllofen Schlafer! auf! Bill teiner erwachen? (Er ihut einen Biftolenichus über bie schlafenben Rauber.)
  - Die Ränber (aufgejagt). He, holla! holla! mas gibt's ba?
- Moor. Hat euch die Geschichte nicht aus dem Schlummer gerüttelt? der ewige Schlaf wurde wach worden sein! Schaut her! schaut her! schaut ber! daut ber! Dat Burfelspiel worden, das Band ber Natur ift entzwei, die alte Zwietracht ist los, der Sohn hat seinen Bater erschlagen.
  - Die Räuber. Bas fagt ber hauptmann?
- Moor. Nein, nicht erschlagen! das Wort ist Beschönigung! ber Sohn hat den Bater tausendmal gerädert, gespießt, gesoltert, geschunden! die Worte sind mir zu menschlich worüber die Sünde roth wird, worüber der Kannibale schaudert, worauf seit Aeonen kein Teusel gekommen ist. Der Sohn hat seinen eigenen Bater o seht her, seht her! er ist in Ohnmacht gesunken, in dieses Gewölde

hat der Sohn feinen Bater — Frost, Blose, — Hunger, — Durst — o seht doch, seht doch! — es ist mein eigner Bater, ich will's nur gestehn. Die Känber (springen berbet und umringen ben Alten). Dein Bater? bein Bater?

Schweizer (tritt ehrerbietig naber, faut vor ihm nieber). Bater meines Hauptmanns! Ich fusse bir die Füße! bu haft über meinen Dolch zu befehlen.

Moor. Rache, Rache, Rache dir! grimmig beleidigter, entheiligter Greis! So zerreiß' ich von nun an auf ewig das brüderliche Band. (Er zerreißt fein kleid von oben an dis unten.) So verstuch' ich jeden Tropfen brüderlichen Bluts im Antlit des offenen Himmels! Höre mich, Mond und Gestirne! Höre mich, mitternächtlicher Himmel, der du auf die Schandthat herunterblicktest! Höre mich, dreimal schrecklicher Gott, der da oben über dem Monde waltet, und rächt und verdammt über den Sternen, und seuerslammt über der Nacht! Hier sich — hier streck ich empor die drei Finger in die Schauer der Nacht — hier schwör' ich, und so speie die Natur mich aus ihren Grenzen wie eine bösartige Bestie aus, wenn ich diesen Schwur verleize, schwör' ich, das Licht des Tages nicht mehr zu grüßen, dis des Batermörders Blut, vor diesem Steine verschüttet, gegen die Sonne dampst. (Er seht aus.)

Die Rauber. Es ift ein Belialsftreich! Sag' einer, wir seien Schelme! Rein, bei allen Drachen! so bunt haben wir's nie gemacht!

Moor. Ja! und bei allen schrecklichen Seufzern derer, die jemals durch eure Dolche starben, derer, die meine Flamme fraß und mein sallender Thurm zermalmte, eh' soll kein Gedanke von Mord oder Raub Plat sinden in eurer Brust, die euer aller Kleider von des Berruchten Blute scharlachroth gezeichnet sind — Das hat euch wohl niemals geträumt, daß ihr der Arm höherer Majestäten seid? Der verworrene Knäuel unsers Schicksals ist ausgelöst! Heute, heute hat eine unsichtbare Macht unser Handwerk geadelt! Betet an vor dem, der euch dies erhabene Loos gesprochen, der euch hieher geführt, der euch gewürdiget hat, die schrecklichen Engel seines sinstern Gerichtes zu sein! Entblößet eure Häupter! Knieet hin in den Staub und steht gebeiligt auf! (Sie knieen.)

Ichweizer. Gebeut, hauptmann! was follen wir thun?

Moor. Steh' auf, Schweizer! und rühre diese heiligen Loden an! (Er sührt ihn zu seinem Bater und gibt ihm eine Lode in die hand.) Du weißt noch, wie du einsmals jenem böhmischen Reiter den Kopf spaltetest, da er eben den Säbel über mich zuckte, und ich athemlos und erschöpft von der Arbeit in die Knice gesunken war? dazumal verhieß ich dir eine Belohnung, die königlich wäre; ich konnte diese Schuld bisher niemals bezahlen.

Schweizer. Das schwurft du mir, es ist mabr, aber laß mich bich ewig meinen Schuldner nennen!

Moor. Nein, jest will ich bezahlen! Schweizer, so ist noch kein Sterblicher geehrt worden, wie du! — räche meinen Bater! (Schweizer steht auf.)

Ich meizer. Großer Hauptmann! heut haft bu mich zum erstenmal ftolz gemacht! — Gebeut, wo, wie, wann foll ich ihn schlagen?

Aror. Die Minuten sind geweiht, du mußt eilends gehn — Lies dir die Bürdigsten aus der Bande und führe sie gerade nach des Edelmanns Schloß! Zerr' ihn aus dem Bette, wenn er schlößt oder in den Armen der Wollust liegt, schlepp' ihn vom Mahle weg, wenn er besoffen ist, reiß' ihn vom Crucisix, wenn er betend vor ihm auf den Knieen liegt! Aber ich sage dir, ich schärf es dir hart ein, liefr' ihn mir nicht todt! Dessen Fleisch will ich in Stücken reißen und hungrigen Geiern zur Speise geben, der ihm nur die Haut eins oder ein Haar kränkt! Ganz muß ich ihn haben, und wenn du ihn ganz und lebendig bringst, so sollst du eine Million zur Belohnung haben, ich will sie einem Könige mit Gesahr meines Lebens stehlen, und du sollst frei ausgehn wie die weite Lust — Hast du mich verstanden, so eile davon!

Schweizer. Genug, Hauptmann — hier hast du meine hand darauf: entweder du siehst zwei zurudkommen, oder gar keinen. Schweizers Burgengel, kommt! (Ab mit einem Geschwader.)

Moor. Ihr übrigen gerftreut euch im Bald - 3ch bleibe.

## Fünfter Att.

## Erfte Scene.

Aussicht von vielen Zimmern. Finftere Racht.

Daniel tommt mit einer Laterne und einem Reifebunbel.

Lebe wohl, theures Mutterhaus — Hab' so manch Guts und Liebs in dir genossen, da der Herr seliger noch lebete — Thränen auf deine Gebeine, du lange Bersaulter, das verlangt er von einem alten Knecht — es war das Obdach der Waisen und der Port der Berlassen, und dieser Sohn hat's gemacht zur Mördergrube — Lebe wohl, du guter Boden! wie oft hat der alte Daniel dich abgesegt — Lebe wohl, du lieber Ofen, der alte Daniel nimmt schweren Abschied von dir — es war dir alles so vertraut worden — wird dir weh thun, alter Elieser — aber Gott bewahre mich in Gnaden vor dem Trug und List des Argen — Leer sam ich hieher — leer zieh' ich wieder hin — aber meine Seele ist gerettet. (Wie er gehen win, tömmt)

## Frang im Schlafrod hereingefturgt.

Daniel. Gott steh mir bei! mein herr! (25sicht bie Laterne aus.) Franz. Verrathen! Verrathen! Geister ausgespieen aus Gräbern — Losgerüttelt das Todtenreich aus dem ewigen Schlaf brüllt wider mich: Mörder! Mörder! — Wer regt sich da?

Daniel (angfilig). Hillige Mutter Gottes! feib ihr's, gestrenger Herre, ber so gräßlich burch die Gewölbe schreit, daß alle Schläfer auffahren?

Frang. Schläfer? Ber heißt euch fchlafen? Fort, gunbe Licht au! (Daniel ab, es tommt ein anberer Bebienter.) Es foll niemand fchlafen

in biefer Stunde. Borft bu? Alles foll auf fein - in Baffen alle Gewehre gelaben — Sabst bu sie bort ben Bogengang binschweben?

Bedienter. Ben, gnabiger Berr?

Frang. Ben, Dummtopf, wen? Go talt, fo leer fraaft bu. men? hat mich's boch angepadt wie ber Schwindel! wen, Gelstop! men? Beifter und Teufel! Die weit ift's in ber Racht?

Bedienter. Gben jest ruft ber Nachtmachter 3mei an.

frang. Bas? will biefe Nacht mabren bis an ben jungften Taa? Bortest bu teinen Tumult in ber Rabe? tein Siegegeschrei? tein Geräusch galoppierenber Pferbe? Wo ift Rar - ber Graf, will ich sagen?

Bedienter. Ich weiß nicht, mein Gebieter.

frang. Du weißt's nicht? Du bift auch unter ber Rotte? 36 will bir bas Berg aus ben Rippen ftampfen! Mit beinem perfluchten: ich weiß nicht! Fort, hole ben Baftor!

Bedienter. Gnabiger Berr!

Fran 3. Murrit bu? gogerft bu? (Erfter Bebienter eilend ab.) Bas? auch Bettler wider mich verschworen? himmel, Solle! Alles wider mich verschworen?

Daniel (tommt mit bem Licte). Mein Gebieter -

Frang. Rein! ich gittere nicht! Es war ledig ein Traum. Die Tobten steben noch nicht auf — wer saat, daß ich zittere und bleich bin? Es ift mir ja fo leicht, fo mobl.

Daniel. Ihr feib tobtenbleich, eure Stimme ift bang und lallet. Frang. 3ch babe bas Fieber. Sage bu nur, wenn ber Baftor tommt, ich habe das Fieber. Ich will morgen gur Aber laffen, fage dem Bastor.

Daniel. Befehlt ibr, bag ich euch Lebensbalfam auf Buder trövfle?

Franz. Tröpfle mir auf Zucker! ber Baftor wird nicht sogleich ba fein. Meine Stimme ift bang und lallet, gib Lebensbalfam auf Ruder!

Daniel. Gebt mir erft die Schluffel, ich will brunten bolen im Schrant -

Frang. Rein, nein, nein! Bleib! ober ich will mit bir gebn

Du siehst, ich kann nicht allein sein! wie leicht könnt' ich, du siehst ja — ohnmächtig — wenn ich allein bin. Laß nur, laß nur! Es wird vorübergehen, du bleibst.

Daniel. Dibr feid ernftlich frant.

g---

Franz. Ja freilich, freilich! das ist's alles. — Und Krankheit verstöret das Gehirn und brütet tolle und wunderliche Träume aus. — Träume bedeuten nichts — Nicht wahr, Daniel? Träume kommen ja aus dem Bauch, und Träume bedeuten nichts — ich hatte so eben einen lustigen Traum. (Er sinkt ohnmächtig nieder.)

Dantel. Jesus Christus! was ist das? Georg! Conrad! Bastian! Martin! so gebt doch nur eine Urkund von euch! (Rauelt isn.) Maria, Magdalena und Joseph! so nehmt doch nur Bernunft an! So wird's. heißen, ich hab' ihn todt gemacht! Gott erbarme sich meiner!

Fran; (verwirrt). Weg - weg! was ruttelft bu mich so, scheußliches Tobtengeripp? - bie Tobten stehen noch nicht auf -

Daniet. D bu ewige Gute! Er bat ben Berftand verloren.

Franz (richtet fic matt auf). Wo bin ich? — du, Daniel? was hab' ich gesagt? merte nicht drauf! ich hab' eine Lüge gesagt, es sei, was es wolle — tomm! hilf mir auf! — es ist nur ein Anstoß von Schwindel — weil ich — weil ich — nicht ausgeschlafen habe.

Daniel. Bar'nur der Johann da! ich will Hilfe rufen, ich will nach Aerzten rufen.

Frang. Bleib! set bich neben mich auf diesen Sopha — so — bu bift ein gescheiter Mann, ein guter Mann. Laß dir ergablen.

Daniel. Jest nicht, ein andermal! Ich will euch zu Bette bringen, Rube ift euch beffer.

Franz. Rein, ich bitte bich, laß bir erzählen, und lache mich berb aus! — Siehe, mir dauchte, ich batte ein königlich Mahl geshalten, und mein herz war' guter Dinge, und ich läge berauscht im Rasen bes Schloßgartens, und plötlich — es war zur Stunde bes Mittags — plötlich, aber ich sage bir, lache mich berb aus!

Daniel. Blöglich?

Franz. Plötlich tras ein ungeheurer Donner mein schlummerndes Ohr; ich taumelte bebend auf, und siehe, da war mir's, als sah ich ich aufflammen den ganzen Horizont in seuriger Lohe, und Berge und

Städte und Mälder wie Wachs im Ofen zerschmolzen, und eine hete lende Windsbraut fegte von hinnen Meer, Himmel und Erde — da crscholl's wie aus ehernen Posaunen: Erde, gib deine Todten; gib deine Todten, Meer! Und das nackte Gefild hegann zu kreißen, und aufzuwersen Schädel und Rippen und Kinnbaden und Beine, die sich zusammenzogen in menschliche Leiber und daherströmten unübersehlich, ein lebendiger Sturm. Damals sah ich auswärts, und siehe, ich stand am Juß des donnernden Sina, und über mir Gewimmel und unter mir, und oben auf der Höhe des Bergs auf drei rauchenden Stüllen drei Männer, vor deren Blid slohe die Creatur —

Daniel. Das ist ja bas leibhaft Conterfei vom jungften Tage Frang. Nicht mahr, bas ift tolles Gezeuge? Da trat bervot Einer, anzusehen wie die Sternennacht, ber hatte in seiner Sand einen eifernen Siegelring, ben hielt er zwischen Aufgang und niebergang, und fprach: Ewig, beilig, gerecht, unverfälschar! Es ift nur eine Wahrheit, ce ift nur eine Tugend! Webe, webe, webe bem zweifelnben Wurme! — Da trat bervor ein Zweiter, ber batte in feiner Sand einen blipenden Spiegel, den hielt er zwischen Aufgang und Riebergang, und sprach: Diefer Spiegel ift Wahrheit, Seuchelei und Larven bestehen nicht - da erschrack ich und alles Bolt, benn wit faben Schlangen = und Tiger = und Leoparbengesichter guruckgeworfen aus dem entsetlichen Spiegel. - Da trat bervor ein Dritter, ber hatte in seiner Sand eine eberne Wage, die hielt er zwischen Aufgang und Niebergang, und sprach: Tretet bergu, ihr Kinder von Abam - ich wäge die Gedanken in ber Schale meines Bornes, und die Werfe mit bem Gewicht meines Grimms! -

Daniel. Gott erbarme fich meiner!

Franz. Schneebleich standen alle, ängstlich klopfte die Erwartung in jeglicher Brust. Da war mir's, als hört' ich meinen Namen zuerst genannt aus den Wettern des Berges, und mein innerstes Mark gefror in mir, und meine Zähne klapperten laut. Schnell begann die Wage zu klingen, zu donnern der Fels, und die Stunden zogen vor über, eine nach der andern an der links hangenden Schale, und eine nach der andern warf eine Tobsünde hinein.

Daniel. D, Gott vergeb' euch!

Franz. Das that er nicht! — Die Schale wuchs zu einem Gebirge, aber die andere, voll vom Blut der Berföhnung, hielt sie noch immer hoch in den Lüsten — zulet kam ein alter Mann, schwer gebeuget von Gram, angebissen den Arm von wüthendem Hunger, aller Augen wandten sich scheu vor dem Mann, ich kannte den Mann, er schultt eine Locke von seinem silbernen Haupthaar, warf sie hinein in die Schale der Sünden, und siehe, sie sank, sank plözlich zum Abgrund, und die Schale der Berschnung klatterte hoch auf! — Da hört' ich eine Stimme schalen aus dem Rauche des Felsen: Inade, Gnade jedem Sünder der Erve und des Abgrunds! du allein bist verworsen! — (Veter Bause.) Nun, warum lachst du nicht?

Daniel. Kann ich lachen, wenn mir die Haut schaudert? Träume kommen von Gott.

Frang Pfui boch, pfui boch, sage das nicht! Heiß mich einen Narren, einen aberwizigen, abgeschmackten Narren! Thu' das, lieber Daniel, ich bitte dich brum, svotte mich tücktig aus!

Daniel. Träume kommen von Gott. Ich will für euch beten. Franz. Du lügst, sag' ich — geh den Augenblick, lauf, spring, sich, wo der Pastor bleibt, heiß' ihn eilen, eilen; aber ich sage dir, du lügst.

Daniel (im Abgeben.) Gott fei euch gnabig!

#### Frang.

Pöbelweisheit, Pöbelfurcht! — Es ift ja noch nicht ausgemacht, ob das Bergangene nicht vergangen ist, oder ein Auge sindet über den Sternen — Hum, hum! wer raunte mir das ein? Rächet denn droben über den Sternen einer? — Nein, nein! Ja, ja! Fürchterlich zischelt's um mich: richtet droben einer über den Sternen! Entgegengehen dem Rächer über den Sternen diese Racht noch! Nein, sag' ich. — Elender Schlupswinkel, hinter den sich deine Feigheit versteden will — öd, einsam, taub ist's droben über den Sternen — Wenn's aber doch etwas mehr wäre? Nein, nein, es ist nicht! Ich beselble, es ist nicht! Wenn's aber doch wäre? Weh dir, wenn's nachgezählt worden wäre! wenn's dir vorgezählt würde diese Racht noch! — Warum schaubert mir so durch die Knochen? — Sterben! warum

padt mich das Wort so? Rechenschaft geben dem Rächer droben über den Sternen — und wenn er gerecht ift, Waisen und Wittwen, Unterdrücke, Geplagte heulen zu ihm auf, und wenn er gerecht ist? — warum haben sie gelitten, warum hast du über sie triumphieret? —

#### Bafter Mefer tritt auf.

Moser. Ihr ließt mich holen, gnäbiger Herr. Ich erstaum. Das erstemal in meinem Leben! Habt ihr im Sinn, über die Religion zu spotten, oder fangt ihr an, vor ihr zu zittern?

Franz. Spotten oder zittern, je nachdem du mir antwortest.

— Höre, Moser, ich will dir zeigen, daß du ein Narr bist, oder die Welt fürn Narren halten willst, und du sollst mir antworten. Hörst du? Auf dein Leben sollst du mir antworten.

Mofer. Ihr forbert einen Soberen vor euren Richterftuhl. Der Söbere wird euch bermaleinst antworten.

Franz. Jest will ich's wissen, jest diesen Augenblick, damit ich nicht die schändliche Thorheit begebe und im Drange der Roth den Gösen des Böbels anruse. Ich hab's dir oft mit Hohnlachen beim Burgunder zugesoffen: Es ist kein Gott! — Jest red' ich im Ernste mit dir, ich sage dir: Es ist keiner! Du sollst mich mit allen Wassen widerlegen, die du in deiner Gewalt hast, aber ich blase sie weg mit dem Hauch meines Mundes.

Aoser. Wenn du auch eben so leicht den Donner wegblasen könntest, der mit zehntausendschem Centnergewicht auf deine stolzs Seele fallen wird! Dieser allwissends Gott, den du Thor und Bose wicht mitten aus seiner Schöpfung zernichtest, draucht sich nicht durch den Mund des Staubes zu rechtsertigen. Er ist eben so groß in deinen Tyranneien, als irgend in einem Läckeln der siegenden Tyranneien.

Frang. Ungemein gut, Pfaffe! So gefällft bu mir.

Moser. Ich stebe hier in den Angelegenheiten eines größerm Herrn, und rede mit einem, der Wurm ist, wie ich, dem ich nicht gefallen will. Freilich müßt' ich Wunder thun können, wenn ich beine hallsstarrigen Bosheit das Geständniß abzwingen könnte; — aber wenn deine Ueberzeugung so seständniß abzwingen könnte; beine Weiterzeugung so seständniß warum ließest du mich in der Mitternacht rusen?

Frang. Beil ich lange Beile bab', und eben am Schachbrett teinen Geschmad finde. Ich will mir einen Spaß machen, mich mit Bfaffen berumzubeißen. Mit bem leeren Schreden wirst bu meinen Muth nicht entmannen. Ich weiß wohl, daß derjenige auf Ewigkeit hofft, der bier zu turz gekommen ist; aber er wird garftig betrogen. 3ch hab's immer gelesen, bag unfer Wefen nichts ift, als Sprung bes Geblüts, und mit bem letten Blutstropfen gerrinnt auch Geift und Gedanke. Er macht alle Schwachheiten bes Rorpers mit, wird er nicht auch aufhören bei feiner Berftörung? nicht bei feiner Fäulung verdampfen? Lag einen Baffertropfen in beinem Gehirne verirren, und bein Leben macht eine plötliche Pause, die zunächst an bas Nichtfein grenzt, und ihre Fortbauer ift ber Tob. Empfindung ift Schwin: gung einiger Saiten, und bas zerschlagene Clavier tonet nicht mehr. Wenn ich meine sieben Schlöffer ichleifen laffe, wenn ich diese Benus zerschlage, fo ift's Symmetrie und Schönheit gewesen. Siehe ba! bas ift eure unsterbliche Seele!

Moser. Das ist die Philosophie eurer Berzweislung. Aber euer eigenes Herz, das bei diesen Beweisen ängstlich bebend wider eure Rippen schlägt, straft euch Lügen. Diese Spinnweben von Systemen zerreißt das einzige Wort: Du mußt sterben! — Ich sordere euch auf, das soll die Probe sein, wenn ihr im Tode annoch seste steht, wenn euch eure Grundsätze auch da nicht im Sticke lassen, so sollt ihr gewonnen haben; wenn euch im Tode nur der mindeste Schauer anwandelt, weh euch dann! Ihr habt euch betrogen.

Franz (verwirrt). Wenn mich im Tobe ein Schauer anwandelt! Moser. Ich habe wohl mehr solche Elende gesehn, die dis dieber der Wahrheit Riesentrot boten; aber im Tode selbst flattert die Tänschung dahin. Ich will an eurem Bette stehn, wenn ihr sterbet — ich möchte so gar gern einen Tyrannen sehn dahinsahren — ich will dabei stehn und euch starr ins Auge sassen, wenn der Arzt eure kalte nasse Hand ergreift und den verloren schleichenden Puls kaum mehr sinden kann, und ausschut und mit jenem schrecklichen Achselzucken zu euch spricht: Menschliche Hilse ist umsonst! Hutet euch dann, ohütet euch ja, daß ihr da nicht ausseht wie Richard und Nero!

Frang. Rein, nein!

Moser. Auch dieses Nein wird dann zu einem heulenden Ja— Ein inneres Tribunal, das ihr nimmermehr durch steptische Grübeleien bestechen könnt, wird jest erwachen und Gericht über euch halten. Aber es wird ein Erwachen sein, wie des Lebendigbegrabenen im Bauche des Kirchhoss; es wird ein Unwille sein, wie des Selbst mörders, wenn er den tödtlichen Streich schon gethan hat und bereut; es wird ein Blit sein, der die Mitternacht eures Lebens zumal übersstammt; es wird ein Blick sein, und wenn ihr da noch seste steht, so sollt ihr gewonnen haben!

Frang (unrubig im Zimmer auf und abgebend). Pfaffengemaich. Pfaffengemaiche!

Moser. Jest zum erstenmal werben die Schwerter einer Ewigteit durch eure Seele schneiden, und jest zum erstenmal zu spät. —
Der Gedanke Gott weckt einen fürchterlichen Rachbar auf, sein Rame
heißt Richter. Sehet, Moor, ihr habt das Leben von Tausenden an der Spise eures Fingers, und von diesen Tausenden habt ihr neunhundert neun und neunzig elend gemacht. Guch sehlt zu einem Nero nur das römische Neich, und nur Peru zu einem Pizarro. Nun, glaubt ihr wohl, Gott werde es zugeben, daß ein einziger Mensch in seiner Welt wie ein Wüthrich hause und das Oberste zu unterst tehre? Glaubt ihr wohl, diese neunhundert und neun und neunzig seien mur zum Verderben, nur zu Puppen eures satanischen Spieles da? D glaubt das nicht! Er wird jede Minute, die ihr ihnen getödtet, jede Freude, die ihr ihnen vergistet, jede Bollkommenheit, die ihr ihnen versperrt habt, von euch fordern dereinst, und wenn ihr darauf antwortet, Moor, so sollt ihr gewonnen haben.

Franz. Nichts mehr, kein Wort mehr! Willst du, daß ich beinen

schwarzlebrigen Grillen zu Gebot fteb'?

Moser. Sehet zu, das Schickfal der Menschen stehet unter sich in fürchterlich schönem Gleichgewicht. Die Wagschale dieses Lebens sinkend, wird hochsteigen in jenem, steigend in diesem, wird in jenem zu Boden fallen. Aber was hier zeitliches Leiden war, wird dont ewiger Triumph; was hier endlicher Triumph war, wird dort ewizt unendliche Verzweislung.

Frang (will auf ihn losgebenb). Daß bich ber Donner ftumm mach,

Lügengeist du! Ich will dir die verfluchte Zunge aus dem Munde reißen!

Moser. Fühlt ihr bie Last der Wahrheit so früh? Ich habe ja noch nichts von Beweisen gesagt. Last mich nur erst zu ben Beweisen —

Franz. Schweig, geh' in die Hölle mit deinen Beweisen! Zernichtet wird die Seele, sag' ich dir, und sollst mir nicht darauf antworten!

Moser. Darum winseln auch die Geister des Abgrunds, aber der im Himmel schüttelt das Haupt. Meint ihr dem Arm des Bergelters im öden Reich des Nichts zu entlausen? Und führet ihr gen Himmel, so ist er da! und bettetet ihr euch in der Hölle, so ist er wieder da! und sprächet ihr zu der Nacht: Berhülle mich! und zu der Finsternis: Birg mich! so muß die Finsterniß leuchten um euch, und um den Berdammten die Mitternacht tagen — aber euer unsterblicher Geist sträubt sich unter dem Wort, und siegt über den blinden Gedanken.

Franz. Ich will aber nicht unsterblich sein — sei es, wer ba will, ich will's nicht hindern. Ich will ihn zwingen, daß er mich zernichte, ich will ihn zur Wuth reizen, daß er mich in der Wuth zernichte. Sag mir, was ist die größte Sünde, und die ihn am grimmigsten ausbringt?

Moser. Ich kenne nur zwei. Aber fie werben nicht von Mensichen begangen, auch ahnden fie Menschen nicht,

Frang. Diefe zwei? -

Moser (febr bebeutenb). Batermord heißt die eine, Bruders mord die andere — Was macht euch auf einmal so bleich?

Fran 2. Bas, Alter? Stehft bu mit bem himmel ober mit ber Holle im Bundniß? Ber hat bir bas gefagt?

Moser. Wehe bem, ber sie beibe auf bem Herzen hat! Ihm wäre besser, daß er nie geboren wäre! Aber seid ruhig! Ihr habt weder Bater noch Bruder mehr!

Frang. ha! — was, du tennst teine brüber? Besinne bich nochmals — Tob, himmel, Ewigkeit, Berdammniß schwebt auf bem Laut beines Mundes — teine einzige brüber?

Mofer. Reine einzige brüber.

Fraus (faut in einen Stubt). Bernichtung! Bernichtung!

Moser. Freut euch, freut euch boch! preist euch boch gludich!
— Bei allen euern Gräueln seib ihr noch ein Heiliger gegen den Batermörder. Der Fluch, der euch trifft, ist gegen den, der auf diesen lauert, ein Gesang der Liebe — die Vergeltung —

Frang (aufgesprungen). Geb' in tausend Grüfte, bu Gule! wer hieß bich hieher kommen? Geh, sag' ich, ober ich stoß bich burch und

durch!

Moser. Kann das Pfaffengewäsche so einen Philosophen in Harnisch jagen? Blast es doch weg mit dem Hauch eures Mundes! (Gest ab.)

Fran; (wirft fich in seinem Beffel berum in schredlichen Bewegungen. Diefe Baufe).

#### Ein Bebienter eilig.

Bedienter. Amalia ist entsprungen, ber Graf ist plöglich ver schwunden.

### Daniel tommt angfilich.

Dantel. Gnabiger Herr, jagt ein Trupp feuriger Reiter die Steig herab, schreien Mordjo, Mordjo — bas ganze Dorf in Alarm.

Franz. Geh, laß alle Gloden zusammenläuten, alles soll in die Kirche — auf die Kniee fallen alles — beten für mich — alle Gesangenen sollen los sein und ledig, ich will den Armen alles doppelt und dreisach wiedergeben, ich will — so geh doch — so ruf doch den Beichtvater, daß er mir meine Sünden hinwegsegne — Bist du noch nicht fort? (Das Getümmel wird hörbarer.)

Daniel. Gott verzeih mir meine schwere Sünde! Wie soll ich das wieder reimen? Ihr habt ja immer das liebe Gebet über alle Häuser hinausgeworfen, habt mir so manche Postill' und Bibelbuch an den Kopf gejagt, wenn ihr mich ob dem Beten ertapptet —

Frang. Nichts mehr bavon - Sterben! fiehst bu? Sterben!
- Es wird zu spat. (Man bort Schweigern toben.) Bete boch! bete!

Daniel. Ich fagt's euch immer — Ihr verachtet bas liebe Go bet fo — aber gebt Acht, gebt Acht! wenn die Noth an Mann geht, wenn euch das Wasser an die Seele geht, ihr werdet alle Schafe ber Belt um ein driftliches Seufzerlein geben — Seht ihr's? Ihr versichimpftet mich! Da habt ihr's nun! Seht ihr's?

Franz (umarmt ihn ungestüm). Berzeih, lieber, goldner Perlendanick, verzeih — ich will dich kleiden von Fuß auf — so bet doch — ich will dich zum Hochzeiter machen — ich will — so bet doch, ich besschwöre dich — auf den Knieen beschwör' ich dich — Jus X—[3] Namen! so bet doch. (Tumult auf den Straßen. Geschrei — Gepolter.)

Schweizer (auf ber Gaffe). Stürmt! fclagt tobt! brecht ein! Ich sebe Licht, bort muß er fein.

Franz (auf ben Knieen). Höre mich beten, Gott im himmel! — Es ist das erstemal — soll auch gewiß nimmer geschehen — Erhöre mich, Gott im himmel!

Daniel. Mein doch! Was treibt ihr? Das ist ja gottlos gebetet.

#### Bolteauflauf.

volk. Diebe! Mörder! Ber lärmt so gräßlich in dieser Mitternachtsftunde?

Schweizer (immer auf ber Sasse). Schlag sie zurud, Kamerab — ber Teufel ist's und will euren Herrn holen — Wo ist ber Schwarz mit seinen Hausen? — Postier bich ums Schloß, Grimm — Lauf Sturm wiber die Ringmauer!

Grimm. Holt ihr Feuerbrande — wir hinauf oder er herunter — ich will Keuer in feine Sale fcmeißen.

Frang (bettet). Ich bin kein gemeiner Mörder gewesen, mein Herregott — hab' mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben, mein Gerraott —

Daniel. Gott sei und gnabig! Auch feine Gebete werben zu Sunben. (Es fliegen Steine und Feuerbrande. Die Scheiben fallen. Das Schloft brennt.)

Franz. Ich kann nicht beten — hier, hier! (Auf Brust und Stirn schagend.) Alles so öd — so verdorrt. (Steht auf.) Nein, ich will auch nicht beten — diesen Sieg soll der himmel nicht haben, diesen Spott mir nicht anthun die Hölle —

Daniel. Jesus Maria! helft — rettet — das ganze Schloß steht in Rammen!

Frang. Bier, nimm diesen Degen. Burtig! Jag mir ihn binter-

ruds in den Bauch, daß nicht biefe Buben tommen und treiben ihm Spott aus mir. (Das Feuer nimmt überhand.)

Dantel. Bewahre! Bewahre! Ich mag niemand zu früh in ben Himmel förbern, viel weniger zu früh — (Er entrinnt.)

Franz (ihm graß nachstierend, nach einer Pause). In die Hölle, wolltst du sagen — Wirklich! ich wittre so etwas — (Bahnsinnig.) Sind das ihre hellen Ariller? hör' ich euch zischen, ihr Nattern des Abgrunds? — Sie dringen herauf — belagern die Ahlr — warum zag' ich so vor dieser bohrenden Spige? — Die Thür tracht — stürzt — unentrinnbar — Ha! so erbarm du dich meiner! (Er reißt seine goldene hut schur ab und erdrosselt sich.)

#### Soweiger mit feinen Leuten.

Admetzer. Mordcanaille, wo bist du? — Saht ihr, wie sie slohen? — hat er so wenig Freunde? Wohin hat sich die Bestie vertrochen?

Grimm (ftößt an bie Leiche). Halt, was liegt bier im Weg? Zundet hieber —

Ich war z. Er hat das Pravenire gespielt. Stedt eure Schwerter ein, hier liegt er wie eine Kate verredt.

Adweizer. Tobt! was? tobt? ohne mich tobt? — Erlogen, sag' ich — Gebt Acht, wie hurtig er auf die Beine springt! (Mucht ihn.) He bu! es gibt einen Vater zu ermorben.

Grimm. Gib dir feine Dub. Er ift maustobt.

Schweizer (tettt von thm weg). Ja! Er freut sich nicht. — Er ist maustodt — Geht zurück und sagt meinem Hauptmann: Er ist maustodt — mich sieht er nicht wieder. (Schießt sich vor die Stirn.)

### Bweite Scene.

Der Schauplat wie in ber letten Scene bes vorigen Alts. Der alte Moor auf einem Stein figenb. Räuber Moor gegenüber. Räuber bin und ber im Balb.

A. Moor. Er tommt noch nicht! (Soflägt mit bem Dold auf einen Stein, bag es Funten gibt.)

- D. a. Moor. Berzeihung fei seine Strafe meine Rache versboppelte Liebe.
- R. Moor. Nein, bei meiner grimmigen Seele! das soll nicht sein. Ich will's nicht haben. Die große Schandthat soll er mit sich in die Ewigkeit hinüber schleppen! Wofür hab' ich ihn denn umgebracht?
  - D. a. Moor (in Ehranen ausbrechenb). D mein Rind!
  - R. Moor. Bas? bu weinst um ihn an diesem Thurme?
- D. a. Moor. Erbarmung! o Erbarmung! (Seftig bie Sanbe ringenb.) Sept jest wird mein Kind gerichtet!
  - R. Moor (erfdroden). Welches?
  - D. a. Moor. Sal mas ift bas für eine Frage?
  - R. Moor. Nichts! nichts!
- D. a. Moor. Bift bu kommen, Hohngelachter anzustimmen über meinem Nammer?
- R. Moor. Berratherisches Gewissen! Merket nicht auf meine Rebe!
- D. a. Moor. Ja, ich hab' einen Sohn gequalt, und ein Sohn mußte mich wieder qualen, das ist Gottes Finger. O mein Karl! mein Karl! wenn du um mich schwebst im Gewand des Friedens! Bergib mir! o vergib mir!
- A. Moor (foneu). Er vergibt euch. (Betroffen.) Wenn er's werth ift, euer Sohn zu heißen er nuß euch vergeben.
- d. a. Moor. Ha! Er war zu herrlich für mich Aber ich will ihm entgegen mit meinen Thränen, meinen schlaflosen Nächten, meinen quälenden Träumen, seine Knies will ich umfassen rusen laut rusen: Ich hab' gesündigt im Himmel und vor dir. Ich bin nicht werth, daß du mich Bater neunst.
  - R. Moor (febr gerührt). Er war euch lieb, euer anderer Sohn?
- D. a. Moor. Du weißt es, o Himmel! Marum ließ ich mich boch durch die Ranke eines bosen Sohnes bethören? Ein gepriesener Bater ging ich einher unter den Bätern der Menschen. Schön um mich blühten meine Kinder voll Hossinung. Aber o der unglückseligen Stunde! der böse Geist fuhr in das Herz meines zweiten; ich traute der Schlange verloren meine Kinder beide. (Berhaut pus das Gestat.)

- R. Moor (geht weit von ihm weg). Ewig verloren!
- D. a Moor. O, ich fühl' es tief, was mir Amalia sagte, ber Geist ber Rache sprach aus ihrem Nunde. Bergebens ausstrecken beine sterbenben Hande wirst du nach einem Sohn, vergebens wähnen ju umsaffen die warme Hand beines Karls, der nimmermehr an beinem Bette steht
  - 2. MOOT (reicht ihm die Sand mit abgewandtem Geficht).
- D. a. Moor. Barft du meines Karls Hand! Aber er liegt sern im engen Hause, schlaft schon den eisernen Schlaf, höret nimmer die Stimme meines Jammers Beh mir! Sterben in den Armen eines Fremdlings Kein Sohn mehr tein Sohn mehr, der mir die Augen zudrücken könnte —
- R. Moor (in der heftigsten Bewegung). Jest muß es sein jest Berlast mich (zu den Räubern). Und doch kann ich ihm benn seinen Sohn wieder schenken? Ich kann ihm seinen Sohn doch nicht mehr schenken! Nein! ich will's nicht thun.
  - D. a. Moor. Die, Freund? Bas haft bu ba gemurmelt?
- R. Moor. Dein Sohn ja, alter Mann (stammelnb) bein Sohn ist ewig verloren.
  - D. a. Moor. Ewig?
- **R. Moor** (in ber fürchterlichten Betlemmung gen Himnel sehenb). O nur diesmal! laß meine Seele nicht matt werden nur diesmal halte mich aufrecht!
  - D. a. Moor. Ewig, fagft bu?
  - R. Moor. Frage nichts weiter! Ewig, fagt' ich.
- D. a. Moor. Frembling! Frembling! Barum zogst bu mich aus bem Thurme?
- R. Moor. Und wie? Wenn ich jest seinen Segen weghaschte haschte, wie ein Dieb, und mich davon schlich' mit der göttlichen Beute? Batersegen, sagt man, geht niemals verloren.
  - D. a. Moor. Auch mein Franz verloren? -
- 8. Moor (ftürzt vor ism nieber). Ich zerbrach die Riegel deines Thurms Gib mir beinen Segen!
- D. a. Moor (mit Somer). Daß du ben Sohn vertilgen mußten. Retter bes Baters! Siebe, die Gottheit ermübet nicht im Erbarmen.

und wir armseligen Burmer geben schlafen mit unserm Groll. (Begt seine hand auf des Räubers haupt.) Sei so glücklich, als du dich ersbarmest!

- A. Moor (weichmützig aufftehenb). O wo ist meine Mannheit? Meine Sehnen werden schlapp, der Dolch sinkt aus meinen Handen.
- D. a. Moor. Wie fostlich ist's, wenn Brüder einträchtig beisammen wohnen, wie der Thau, der vom Hermon fällt auf die Berge Zion Lern diese Wollust verdienen, junger Mann, und die Engel bes himmels werden sich sonnen in deiner Glorie. Deine Weisheit sei die Beisheit der grauen Haare, aber dein Herz dein Herz sei das Gerz der unschuldigen Kindbeit.
- A. Moor. O einen Borschmad bieser Wollust. Ruffe mich, gött- licher Greis!
- D. a. Moor (tüst ibn). Dent', es sei Baterskuß, so will ich benken, ich kuffe meinen Sohn Du kannst auch weinen?
- A. Moor. Ich bacht', es sei Baterstuß! Beh mir, wenn sie ihn jeht brachten!
- Schweizers Gefährten treten auf im stummen Trauerzug mit gesenkten Häuptern und verbullten Gefichtern,
- A. Moor. Himmel! (Tritt foeu gurud und fucht fich zu verbergen. Sie ziehen an ihm vorüber. Er fieht weg von ihnen. Tiefe Paufe. Ste halten.)
- Srimm (mit gefenttem Bon). Mein Hauptmann! (Räuber Moor antwortet sicht und tritt wetter gurud.)
  - Shwarz. Theurer Hauptmann! (Räuber Moor weicht weiter gurud.)
  - Grimm. Wir find unschuldig, mein Hauptmann!
  - R. Moor (ohne nach ihnen hinzuschauen). Wer feid ihr?
  - Grimm. Du blidft uns nicht an? Deine Getreuen.
  - R. Moor. Weh euch, wenn ihr mir getreu war't!
- Grimm. Das lette Lebewohl von beinem Knecht Schweizer er kehrt nie wieder, dein Knecht Schweizer.
  - R. Moor (aufspringenb). So habt ihr ihn nicht gefunden?
  - Ichwarz. Todt gefunden.
- R. Moor (frof emporhüpfenb). Habe Dank, Lenker ber Dinge! Umarmet mich, meine Kinder! — Erbarmung sei von nun an die Losung — Nun wär' auch das überstanden — Alles überstanden.

#### Reue Ranber. Amalia.

Ränber. Beifa, beifa! Ein Fang, ein superber Fang!

Amalta (mit stiegenden haaren). Die Todten, schreien sie, seien erstanden auf seine Stimme — mein Oheim lebendig — in diesem Bald — Bo ist er? Karl! Oheim! Ha! (Stürzt auf ben Alten ju.)

- D. a. Moor. Amalia! Meine Tochter! Amalia! (Hatt fie in seinen gepreßt.)
- A. Moor (gurudfpringenb). Wer bringt dies Bild vor meine Augen? Amalia (entspringt bem Alten, springt auf ben Rauber ju und umschingt ibn entuat). Ich hab' ihn, o ihr Sterne! Ich hab' ihn! —
- R. Moor (fic losreißenb, ju ben Raubern). Brecht auf, ihr! Der Erzfeind hat mich verrathen!

Amalia. Brautigam, Brautigam, bu rafeft! Ha! Bor Ent-

D. a. Moor (sic aufraffenb). Bräutigam? Tochter! Tochter! Ein Bräutigam?

Amalla. Ewig fein! Ewig, ewig, ewig mein! — D, ihr Machte bes himmels! Entlastet mich biefer töbtlichen Wolluft, baß ich nicht unter ber Burbe vergehe!

R. Moor. Reifit fie von meinem halfe! Tobtet fie! Tobtet ihn! mich! euch! alles! Die ganze Welt geh zu Grunde! (Er win bavon.)

Amalia. Bohin? was? Liebe — Ewigkeit! Bonne — Unendichkeit! und du fliehft?

R. Moor. Beg, weg! — Unglückseligste ber Braute! — Schau selbst, frage selbst, höre! — Unglückseligster ber Bater! Laß mid immer ewig davon rennen!

Amalia. Haltet mich! Um Gottes Willen, haltet mich! — es wird nur so Nacht vor den Augen — Er flieht!

R. Moor. Zu spat! Bergebens! Dein Fluch, Bater! — frage mich nichts mehr! — ich bin, ich habe — bein Fluch — bein ver meinter Fluch! — Wer hat mich hergelockt? (Wit gezogenem Begen auf die Räuber losgehenb.) Wer von euch hat mich hiehergelockt, ihr Creaturen bes Abgrunds? So vergeh benn, Amalia! — Stirb, Batec! Stirb burch mich zum drittenmal! — Diese deine Retter sind Räuber und Mörber! Dein Karl ist ihr Hauptmann! (Der alte Woor gibt seinen Geift and)

Ē,

Amalia' (fieht frumm und ftarr wie eine Bilbfaule. Die gange Banbe in fürchterlicher Paufe).

R. Moor (wiber eine Siche rennend). Die Seelen berer, die ich ers drosselte im Taumel der Liebe — derer, die ich zerschmetterte im heisligen Schlaf, derer, — hahaha! Hört ihr den Pulverthurm knallen über der Kreißenden Stühlen? Seht ihr die Flammen schlagen an die Wiegen der Säuglinge? Das ist Brautfackel, das ist Hochzeitmusik — o, er vergißt nicht, er weiß zu knüpfen — darum von mir die Wonne der Liebe! darum mir zur Folter die Liebe! das ist Vergeltung!

Amalia. Es ift mahr! Herrscher im himmel! Es ist mahr! — Bas hab' ich gethan, ich unschuldiges Lamm? Ich hab' biefen geliebt!

R. Moor. Das ist mehr, als ein Mann erduldet. Hab' ich doch den Tod aus mehr denn tausend Röhren auf mich zupfeisen gehört, und din ihm keinen Fußbreit gewichen, soll ich jest erst lernen beben wie ein Weid? beben vor einem Weid? — Nein, ein Weid erschüttert meine Mannheit nicht — Blut, Blut! Es ist nur ein Anstoß vom Weide — Blut muß ich saufen, es wird vorübergehen. (Er win bavon siehen.)

Amalia (faut ibm in bie Arme). Mörber! Teufel! Ich tann bich Engel nicht laffen.

R. Moor (schleubert fie von fich). Fort, falsche Schlange, du willst einen Rasenden höhnen, aber ich poche dem Tyrannen Verhängniß — was, du weinst? D, ihr losen, boshaften Gestirne! Sie thut, als ob sie weine, als ob um mich eine Seele weine! (Amalia fallt ihm um den Hals.) Ha, was ist das? Sie speit mich nicht an, stößt mich nicht von sich — Amalia! hast du vergessen? Weißt du auch, wen du umarmest, Amalia?

Amalia. Ginziger, Ungertrennlicher!

R. Moor (aufblüßent, in ekkatischer Bonne). Sie vergibt mir, sie liebt mich! Rein bin ich, wie der Aether des himmels, sie liebt mich!

— Weinenden Dank dir, Erbarmer im himmel! (Er fällt auf die Antee und weint hetig.) Der Friede meiner Seele ist wiedergekommen, die Qual hat ausgetobt, die hölle ist nicht mehr — Sieh, o sieh, die Kinder des Lichts weinen am hals der weinenden Teusel — (Ausstehn, zu den Räubern.) So weinet doch auch! Weinet, weinet, ihr seid ja so

gludlich — O Analia! Amalia! Amalia! (Er hängt an ihrem Mund, fie bleiben in stummer Umarmung.)

Ein Käuber (grimmig herbortretenb). Halt ein, Verräther! — Gleich laß diesen Arm sahren — oder ich will dir ein Wort sagen, daß dir die Ohren gellen und beine Zähne vor Entsehen klappem! (Street das Schwert zwischen beibe.)

Ein alter Känber. Denk' an die böhmischen Wälder! Hörkt du? zagst du? — an die böhmischen Wälder sollst du denken! Treuloser, wo sind deine Schwüre? Bergist man Wunden so bald? Da wir Glück, Ehre und Leben in die Schanze schlugen für dich, da wir dir standen wie Mauern, auffingen wie Schilder die Hiebe, die deinem Leben galten, — hubst du da nicht deine Hand zum eisernen Sid aus, schwurst, uns nie zu verlassen, wie wir dich nicht verlassen haben? — Ehrloser! Treuvergesser! und du willst absallen, wenn eine Mese greint?

Ein dritter Känber. Pfui über den Meineid! Der Geist des geopferten Rollers, den du zum Zeugen aus dem Todtenreich zwangest, wird erröthen über deine Feigheit, und gewaffnet aus seinem Grabe steigen, dich zu züchtigen.

Die Känber (durgeinander, reißen ihre Nleiber auf). Schau ber, schau! Kennst du diese Narben? Du bist unser! mit unserm Herzblut haben wir dich zum Leibeignen angekauft, unser bist du, und wenn der Erzeugel Michael mit dem Moloch ins Handgemeng kommen sollte! — Marsch mit uns! Opfer um Opfer! Amalie für die Bande!

R. Moor (täßt ihre Hand fahren). Es ist auß! — Ich wollte umtehren und zu meinem Vater gehn, aber der im Himmel sprach, es soll nicht sein. (Rale.) Blöder Thor ich, warum wollt' ich es auch? Kann denn ein großer Sünder noch umkehren? Ein großer Sünder kann nimmermehr umkehren, das hätt' ich längst wissen können — Sei ruhig, ich bitte dich, sei ruhig! so ist's ja auch recht — Ich habe nicht gewollt, da Er mich suche; jest, da ich Ihn suche, will Er nicht; was ist billiger? — Nolle doch deine Augen nicht so — Er bedarf ja meiner nicht. Hat Er nicht Geschöpfe die Fülle? Einen kann Er so leicht missen, und dieser Eine bin nun ich. — Kommt, Kameraden!

٠.

Amalia (reißt ihn jurus). halt, balt! Ginen Stoß! einen Tobesftoß! Neu verlaffen! Bieh bein Schwert, und erbarme bich!

A. Moor. Das Erbarmen ist zu den Baren gefloben, — ich töbte bich nicht!

Amalia (seine Antee umfassend). D, um Gottes willen! um aller Erbarmungen willen! Ich will ja nicht Liebe mehr, weiß ja wohl, daß droben unsere Sterne seindlich von einander sliehen — Tod ist meine Bitte nur. — Berlassen, verlassen! Nimm es gunz in seiner entseslichen Fülle, verlassen! Ich kann's nicht überdulden. Du siehst ja, das kann kein Weib überdulden. Tod ist meine Bitte nur! Sieh, meine Hand zittert! Ich habe das herz nicht, zu stoßen. Mir bangt vor der blizenden Schneide — dir ist's ja so leicht, so leicht, bist ja Meister im Morden, zieh dein Schwert, und ich din glücklich!

A. Moor. Willft bu allein gludlich fein? Fort, ich töbte tein Beib!

Amalta. Ha, Bürger! du kannst nur die Glüdlichen töbten, die Lebenssatten gehst du vorüber! (Ariecht zu den Räubern.) So erbarmet euch meiner, ihr Schüler des Henkers! Es ist ein so blutdurstiges Mitleid in euren Bliden, das dem Elenden Trost ist — euer Meister ist ein eitler, seigherziger Prahler.

R. M oor. Weib, mas fagft bu? (Die Räuber wenben fic ab.)

Amalia. Kein Freund? Auch unter biefen nicht ein Freund? (Sie fieht auf.) Nun denn, so lehre mich Dido sterben! (Sie win gehen, ein Räuber zielt.)

R. Moor. Halt! Wag' es — Moors Geliebte foll nur durch Moor sterben! (Er ermorbet sie.)

Die Räuber. Hauptmann! Hauptmann! Bas machst du? Bist bu wahnsinnig worden?

R. Moor (auf ben Leichnam mit farrem Blick). Sie ift getroffen! Dies Zucken noch, und bann wird's vorbei sein — Nun, seht doch! Habt ihr noch was zu sorbern? Ihr opfertet mir ein Leben auf, ein Leben, bas schon nicht mehr euer war, ein Leben voll Abscheulichkeit und Schande — Ich hab' euch einen Engel geschlachtet. Wie, seht doch recht ber! Seid ihr nunmehr zusrieden?

Grimm. Du haft beine Schuld mit Bucher bezahlt. Du haft

gethan, was tein Mann wurde fur feine Chre thun. Komm jest weiter!

R. Moor. Sagst du das? Nicht wahr, das Leben einer Heiligen um das Leben der Schelme, es ist ungleicher Tausch? — O ich sage euch, wenn jeder unter euch aufs Blutgerüste ging, und sich ein Stüd-Fleisch nach dem andern mit glühender Jange abzwicken ließ, daß die Marter eilf Sommertage dauerte, es wöge diese Thränen nicht aus. (Wit bitterm Getachter.) Die Narben, die böhmischen Wälder! Ja! ja, dies mußte freilich bezahlt werden.

Schwarz. Sei ruhig, Hauptmann! Komm mit uns, ber Amblid ist nicht für bich. Kübre uns weiter!

R. Asor. Halt — noch ein Wort, eh wir weiter gehn — Merket auf, ihr schaenfrohen Schergen meines barbarischen Winks — Ich höre von diesem Run an auf, euer Hauptmann zu sein — Mit Scham und Grauen leg' ich hier diesen blutigen Stab nieder, worunter zu freveln ihr euch berechtigt wähntet, und mit Werken der Finsternif dies himmlische Licht zu besudeln — Gehet hin zur Rechten und Linken — Wir wollen ewig niemals gemeine Sache machen.

Käuber. ha, Muthlofer! mo find beine hochfliegenden Plane? Sind's Seifenblafen gewefen, die beim hauch eines Beibes gerplaten?

R. Moor. O über mich Narren, der ich wähnte, die Welt durch Gräuel zu verschönern und die Gesetze durch Gesetzlosigkeit aufrecht zu halten! Ich nannte es Rache und Recht — Ich maßte mich an, o Borsicht, die Scharten deines Schwerts auszuwehen und deine Barteilichkeiten gut zu machen — aber — o eitle Kinderei — da steh' ich am Rand eines entsehlichen Lebens, und ersahre nun mit Zähnklappern und Heulen, daß zwei Menschen, wie ich, den ganzen Bau der sittlichen Welt zu Grund richten würden. Snade — Gnade dem Knaden, der Dir vorgreisen wollte — Dein eigen allein ist die Rache. Du bedarfst nicht des Menschen Hand. Freilich steht's nun in meiner Macht nicht mehr, die Bergangenheit einzuholen — Schon bleibt verdorben, was verdorben ist — Was ich gestürzt habe, steht ewig niemals mehr auf — Aber noch blieb mir etwas übrig womit ich die beleidigten Gesetz versöhnen und die mishandelte Ordnung wiederum heilen kann. Sie bedarf eines Opsers — eines Opsers.

das ihre unverletbare Majestät vor der ganzen Menscheit entfaltet — bieses Opfer bin ich selbst. Ich selbst muß für sie des Todes sterben.

Räuber. Rehmt ihm ben Degen weg - er will fich umbringen.

K. Moor. Thoren ihr! zu ewiger Blindheit verdammt! Meint ihr wohl gar, eine Todsünde werde das Aequivalent gegen Todsünden sein? Meint ihr, die Harmonie der Welt werde durch diesen gottlosen Mißlaut gewinnen? (Wirst ihnen seine Wassen verächtlich vor die Füße.) Er soll mich lebendig haben. Ich geh', mich selbst in die Hände der Justiz zu überliesern.

Rauber. Legt ibn an Retten! Er ift rafend worben.

A. Moor. Nicht, als ob ich zweifelte, sie werbe mich zeitig genug sinden, wenn die obern Mächte es so wollen. Aber sie möchte mich im Schlaf überrumpeln, oder auf der Flucht ereilen, oder mit Zwang und Schwert umarmen, und dann wäre mir auch das einzige Verdienst entwischt, daß ich mit Willen für sie gestorben din. Was soll ich, gleich einem Diebe, ein Leben länger verheimlichen, das mir schon lang im Rath der himmlischen Bächter genommen ist?

Rauber. Laft ihn hinfahren! Es ift die Großmannsucht. Er

will fein Leben an eitle Bewunderung fegen.

A. Moor. Man könnte mich darum bewundern. (Rach einigem Rachfinnen.) Ich erinnere mich, einen armen Schelm gesprochen zu haben, als ich herüberkam, der im Taglohn arbeitet und eilf lebendige Kinder hat — Man hat tausend Louisd'ore geboten, wer den großen Räuber lebendig liefert. Dem Mann kann geholsen werden. (Er gest ab.)





# Die Berschwörung

bes

# fiesco zu Genua.

Gin republifanisches Trauerspiel.

Nam id facinus inprimis ego memorabile existimo sceleris atque periculi novitate.

Salluft bom Cattlina.



## Borrede.

Die Geschichte Dieser Berschwörung babe ich vorzüglich aus bes Cardinals von Ret Conjuration du Comte Jean Louis de Fiesque, der Histoire des Conjurations, der Histoire de Genes und Robertsons Geschichte Karls V. - bem 3ten Theile - gezogen. Freiheiten, welche ich mir mit den Begebenheiten berausnahm, wird ber Samburgische Dramaturgift entschuldigen, wenn fie mir geglückt find; find fie das nicht, so will ich doch lieber meine Phantafieen als Facta verdorben haben. Die wahre Ratastrophe des Complots, worin ber Graf burch einen ungludlichen Bufall am Biel feiner Bunfche 311 Grunde geht, mußte durchaus verandert werden, benn die Natur bes Dramas bulbet ben Finger bes Ungefährs ober ber unmittelbaren Vorsehung nicht. Es sollte mich sehr wundern, warum noch tein tragischer Dichter in diesem Stoffe gearbeitet bat, wenn ich nicht Grund genug in eben biefer undramatischen Wendung fande. Sobere Geifter sehen die garten Spinneweben einer That burch die ganze Dehnung des Weltspftems laufen und vielleicht an die entlegensten Grenzen der Bukunft und Vergangenheit anhängen — wo ber Mensch nichts, als das in freien Luften schwebende Kactum fiebt. Aber der Runftler wählt für das turze Geficht der Menscheit, die er belehren will, nicht für die scharfsichtige Allmacht, von der er lernt,

3d babe in meinen Raubern bas Orfer einer ausschweisenden Empfindung jum Borwurf genommen. — hier versuche ich bas Gegen: theil, ein Opfer ber Kunft und Rabale. Aber so merkwürdig sich auch bas ungludliche Broject bes Fiesco in ber Geschichte gemacht bat, fo leicht tann es bod bieje Birtung auf bem Schauplat verfehlen. Benn es mabr ift, daß nur Empfindung Empfindung wedt, so müßte, baucht mich, ber politische Delb in eben bem Grabe fein Subject für bie Bubne fein, in welchem er ben Menfchen bintanfepen muß, um ber politische Held zu sein. Es ftand baber nicht bei mir, meiner gabel jene lebendige Gluth einzuhauchen, welche burch bas lautere Broduct der Begeisterung berricht; aber bie falte, unfruchtbare Staats action aus dem menschlichen herzen berauszuspinnen und eben baburd an bas menschliche Berg wieber anzutnüpfen - ben Dann burd den staatstlugen Ropf zu verwickeln — und von der erfinderischen Intrique Situationen für die Menfcheit zu entlebnen - bas ftand bei mir. Dein Berbaltniß mit ber burgerlichen Belt machte mich auch mit dem Herzen bekannter, als mit dem Cabinet, und vielleicht ift eben biese politische Schwäche zu einer poetischen Tugend geworden.

## Berjonen.

indreas Doria, Doge von Genua. Chrmürdiger Greis von 80 Jahren. Spuren von Feuer. Sin Hauptzug: Gewicht und strenge besehlende Kürze.

ianettino Doria, Neffe bes Borigen. Prätenbent. Mann von 26 Jahren. Rauh und anftößig in Sprache, Gang und Manieren. Bäurisch=stolz. Die Bilbung zerriffen.

(Beibe Doria tragen Scharlach.) .

iesco, Graf von Lavagna. Haupt der Berschwörung. Junger, schlanker, blühendschöner Mann von 23 Jahren — ftolz mit Anftand — freundlich mit Majestät — höfisch-geschmeidig, und eben so tückisch.

(Alle Robili geben schwarz. Die Tract ift burchaus altbentsch.)

berrina, verschworner Republitaner. Mann von 60 Jahren. Schwer, ernft und bufter. Tiefe Zuge.

iourgognino, Berichworner. Jüngling von 20 Jahren. Sbel und angenehm. Stoly, rasch und natürlich.

alcagno, Berschworner. hagerer Wollüftling. 30 Jahre. Bilbung gefällig und unternehmend.

5acco, Berschworner. Mann von 45 Jahren. Gewöhnlicher Mensch, om ellino, Sianettinos Bertrauter. Gin ausgetrodneter hofmann.

}enturione, }ibo, {| Mißvergnügte. [{|erato,

tomano, Maler. Frei, einfach und ftolz.

Ruleh Saffan, Mohr von Tunis. Gin confiscierter Mohrentopf. Die Phyliognomie eine originelle Mischung von Spisbüberei und Laune. Deutscher ber herzoglichen Leibwache. Sprliche Sinfalt. Handeste Tapferkeit.

Drei aufrührerische Burger.

Leonore, Fiescos Gemahlin. Dame von 18 Jahren. Blaß und schmächtig. Fein und empfindsam. Sehr anziehend, aber weniger blendend. Im Gesicht schwärmerische Melancholie. Schwarze Kleidung.

Julia, Gräfin, Wittwe Imperiali, Dorias Schwester. Dame von 25 Jahren. Groß und voll. Stolze Kokette. Schönheit, verdorben durch Bizarrerie. Blendend und nicht gefallend. Im Gesicht ein böser moquanter Charakter. Schwarze Kleidung.

Bertha, Berrinas Tochter. Unschuldiges Mädchen.

Rofa. Arabella. Leonorens Rammermabchen.

Mehrere Robili, Burger, Deutsche, Solbaten, Bebiente, Diebe.

Der Schauplat Genua. — Die Zeit 1547.

## Erfter Anfzug.

Saal bei Fiesco. Man hört in ber Ferne eine Tangmusik und ben Tumult eines Balls.

## Erfter Auftritt.

Leonore mastiert. Rofa, Arabella flieben gerftort auf bie Bubne.

Leonore (reist die Maste ab). Nichts mehr! Kein Wort mehr! Es ist am Tag. (Sie wirft sich in einen Sessel.) Das wirft mich nieder. Arabella. Gnädige Frau —

Leonore (aussehend). Bor meinen Augen! eine stadtkundige Kokette! im Angesicht des ganzen Adels von Genua! (Wehmüthig.) Rosa! Bella! und vor meinen weinenden Augen!

Rosa. Nehmen Sie die Sache für das, was sie wirklich war — eine Galanterie —

Leonore. Galanterie? — und das emfige Wechselspiel ihrer Augen? das ängstliche Lauern auf ihre Spuren? der lange verweilende Kuß auf ihren entblößten Arm, daß noch die Spur seiner Zähne im slammrothen Fleck zurücklieb? Ha! und die starre tiese Betäubung, worein er, gleich dem gemalten Entzücken, versunken saß, als wär' um ihn her die Welt weggeblasen und er allein mit dieser Julia im ewigen Leeren? Galanterie? — gutes Ding, das noch nie geliebt hat, streite mir nicht über Galanterie und Liebe!

Rosa. Desto besser, Madonna! Einen Gemahl verlieren heißt zehn Cicisbeo Brosit machen.

Kronore. Berlieren? — ein kleiner aussetzender Buls ber Empfindung und Fiesco verloren? Geh, giftige Schwätzerin — tomm mir nie wieder por die Augen! — Eine unschuldige Nederei

— vielleicht eine Galanterie? Ift es nicht so, meine empfindende Bella?

Arabella. D ja! gang zuverläffig fo!

Leonore (in Tiefsinn versunken). Daß sie darum in seinem Herzen sich wüßte? — daß hinter jedem seiner Gedanken ihr Name im hinterhalt läge? — ihn anspräche in jeder Fußstapse der Natur? — Was ist daß? wo gerath' ich hin? Daß ihm die schöne majestätische Welt nichts wäre, als der prächtige Demant, worauf nur ihr Bild — nur ihr Bild gestochen ist? — daß er sie liebte? — Julien! O beinen Urm her — halte mich, Bella!

(Baufe. Die Rufit läßt fich bon neuem boren.)

Leonorc (aufgefahren). Horch! War das nicht die Stimme Fiescos, die aus dem Lärmen hervordrang? Kann er lachen, wenn seine Leonore im Einsamen weinet? Nicht doch, mein Kind! Es war Gianettino Dorias bäuerische Stimme.

Arabella. Sie war's, Signora! Aber tommen Sie in ein anderes Zimmer.

Leonore. Du entsärbst dich. Bella! du lügst — ich lese in euren Augen — in den Gesichtern der Genueser ein Etwas — ein Etwas. (Sich verhüllend.) O gewiß! diese Genueser wissen mehr, als für das Ohr einer Gattin taugt.

Rosa. O ber alles vergrößernden Gifersucht!

Leonore (sowermützig sowarmend). Da er noch Fiesco war — dahertrat im Pomeranzenhain, wo wir Mädchen lustwandeln gingen, ein blühender Apoll, verschmolzen in den männlich schonen Antinous. Stolz und herrlich trat er daher, nicht anders, als wenn das durch lauchtige Genua auf seinen jungen Schultern sich wiegte; unsere Augen schlichen diedisch ihm nach, und zuckten zurück, wie auf dem Kirchenraub ergriffen, wenn sein wetterleuchtender Blick traf. Ach, Bella! wie verschlangen wir seine Blick! wie parteiss zählte sie der ängstliche Neid der Rachbarin zu! Sie sielen unter uns wie der Goldapfel des Zanks, zärtliche Augen brannten wilder, sanste Busen pochten stürmischer, Sisersucht hatte unsere Eintracht zerrissen.

Arabella. Ich befinne mich. Das ganze weibliche Genua tam in Aufruhr um biese schöne Eroberung.

Leonore (begeistert). Und nun mein ihn zu nennen! verwegenes, entsetzliches Glück! Mein Genuas größten Mann, (mit Anmuth) der vollendet sprang aus dem Meißel der unerschöpflichen Künstlerin, alle Größen seines Geschlechts im lieblichsten Schmelze verband — Höret, Mädchen! kann ich's nun doch nicht mehr verschweigen! Höret, Mädchen, ich vertraue euch etwas, (geseimmisvon) einen Gedanken — als ich am Altar stand neben Fiesco, seine Hand in meine Hand gelegt — hatt' ich den Gedanken, den zu denken dem Weibe verboten ist: — dieser Fiesco, dessen Jand jest in der deinigen liegt — dein Fiesco — aber still! daß kein Mann uns belausche, wie hoch wir uns mit dem Absall seiner Vortresslickeit brüsten — dieser dein Fiesco — Weh euch, wenn das Gesühl euch nicht höher wirst! — wird — uns Genua von seinen Tyrannen erlösen!

Arabella (erftaunt). Und diese Borstellung kam einem Frauenzimmer am Brauttag?

Leonore. Erstaune, Bella! Der Braut in der Wonne des Brauttags! (Bebhaster.) Ich bin ein Weib — aber ich fühle den Abel meines Bluts, kann es nicht dulden, daß dieses Haus Doria über unsere Ahnen hinauswachsen will. Jener sanstmüthige Andreas — es ist eine Wollust, ihm gut zu sein — mag immer Herzog von Genua heißen, — aber Gianettino ist sein Nesse — sein Erbe — und Gianettino hat ein freches, hochmüthiges Herz. Genua zittert vor ihm, und Fiesco, sin Wehmuth hinabgefallen) Fiesco — weinet um mich — liebt seine Schwester.

Arabella. Arme, ungludliche Frau!

Leonorc. Gehet jest, und sehet diesen Halbgott der Genueser im schamlosen Kreis der Schwelger und Buhldirnen sitzen, ihre Ohren mit unartigem Witze kitzeln, ihnen Mährchen von verwünschten Brinzessinnen erzählen — — das ist Fiesco! — Ach, Mädchen! nicht Genua allein verlor seinen Helden — auch ich meinen Gemahl!

Rofa. Reben Sie leifer. Man tommt burch die Galerie.

Leonore (zusammenschredenb). Fiesco kommt. Flieht! flieht! Mein Unblid könnte ihm einen trüben Augenblid machen. (Sie entspringt in ein Seitenzummer. Die Mädsen ihr nach.)

## Bweiter Auftritt.

Giancttino Doria mastiert im grünen Mantel. Ein Wohr. Beibe im Gespräch.

Giancttino. Du baft mich verftanben.

Mohr. Wohl.

Siancttino. Die weiße Maste.

Mohr. Bobl.

Sianettino. Ich fage - bie weiße Daste!

Mohr. Wohl! wohl! wohl!

Giaucttino. Sorft bu? Du tanuft fie nur (auf feine Brut beutenb) bieber verfehlen.

Alohr. Geid unbefümmert.

Giancttino. Und einen tüchtigen Stoß!

Mohr. Er foll zufrieden fein.

Ginuettino (bamifc). Daß der arme Graf nicht lang leibe.

Mohr. Um Bergebung — wie schwer möchte ungefähr fein Kopf ins Gewicht fallen?

Gianettino. Sundert Bechinen fcwer.

Mohr (blast burd bie Finger). Buh! Feberleicht.

Sianettino. Bas brummft bu ba?

An ohr. 3ch fag' - es ift eine leichte Arbeit.

Gianctiino. Das ist beine Sorge. Dieser Mensch ist ein Magnet. Alle unruhigen Köpfe sliegen gegen seine Pole. Höre, Kerl! fasse ibn ja recht.

Mohr. Aber, Herr — ich muß flugs auf die That nach Benedig.

Giancttino. So nimm beinen Dant voraus. (Birft ibm einen Bechjel ju.) In bochftens brei Tagen muß er talt fein. (216.)

Mohr (indem er den Wechsel vom Boden nimmt). Das nenn' ich Credit! Der Gerr traut meiner Gaunerparole ohne Handschrift. (916.)

## Dritter Auftritt.

Calcagno, binter ibm Cacco. Beibe in fowamen Dlanteln.

Calcagno. Ich werde gewahr, daß du alle meine Schritte belauerst.

Sacco. Und ich beobachte, daß du mir alle verbirgst. Höre, Calcagno, seit einigen Wochen arbeitet Etwas auf beinem Gesichte, das nicht geradezu just dem Baterland gilt — Ich dachte, Bruder, wir beibe könnten schon Geheimniß gegen Geheimniß tauschen, und am Ende hätte keiner beim Schleichhandel verloren — Wirst du aufrichtig sein?

Calcagno. So fehr, daß, wenn beine Ohren nicht Luft haben, in meine Bruft hinunter zu steigen, mein Herz bir halbwegs auf meiner Zunge entgegen kommen foll — Ich liebe bie Gräfin Fiesco.

Sacco (tritt verwundernd jurud). Wenigstens das hatt' ich nicht entziffert, hatte ich alle Möglichkeiten Revue passieren lassen — Deine Wahl spannt meinen With auf die Folter, aber es ist um ihn geschehen, wenn sie glückt.

Calcagno. Man fagt, sie sei ein Beispiel der strengsten Tugend. Sacco. Man lügt. Sie ist das ganze Buch über den abgeschmadten Text. Eins von beiden, Calcagno, gib dein Gewerb oder dein Herz auf. —

Calcagno. Der Graf ist ihr ungetreu. Eifersucht ist die abgeseinteste Aupplerin. Ein Anschlag gegen die Doria muß den Grasen in Athem halten und mir im Palaste zu schaffen geben. Während er nun den Wolf aus der Hurde scheucht, soll der Marder in seinen Hühnerstall fallen.

Sacco. Unverbesserlich, Bruder! Habe Dank. Auch mich hast bu plöglich des Rothwerdens überhoben. Was ich mich zu denken geschämt habe, kann ich jest laut vor dir sagen. Ich bin ein Bettler, wenn die jezige Verfassung nicht übern Haufen fällt.

Calcagno. Sind beine Schulben fo groß?

Sacco. So ungeheuer, daß mein Lebensfaben, achtfach genomemen, am ersten Zehentheil abschnellen muß. Gine Staatsveranderung foll mir Luft machen, hoff' ich. Wenn sie mir auch nicht jum

Bezahlen hilft, foll fie boch meinen Gläubigern bas Forbern entleiben.

Calcagno. Ich verstehe — und am Ende, wenn Genua bei der Gelegenheit frei wird, läßt sich Sacco Bater des Bater lands tausen. Wärme mir einer das verdroschene Mährchen von Redlichkeit auf, wenn der Bankerott eines Taugenichts und die Brunst eines Wollüstlings das Glück eines Staats entscheiden. Bei Gott, Sacco! ich bewundre in uns beiden die seine Speculation des himmels, der das herz des Körpers durch die Siterbeulen der Gliedmaßen rettet. — Weiß Berrina um deinen Anschlag?

Sacco. So weit der Patriot darum wiffen darf. Genua, weißt du selbst, ist die Spindel, um welche sich alle seine Gedanken mit einer eisernen Treue drehen. Un dem Fiesco hängt jest sein Falkenaug. Auch dich hofft er halbwegs zu einem kühnen Complot.

Calcagno. Er hat eine treffliche Nafe. Romm, laß uns ihn auffuchen und seinen Freiheitssinn mit dem unfrigen schüren.

(Beben ab.)

## Vierter Auftritt.

Inlia erhist. Fiesco, ber einen weißen Rantel tragt, eilt ihr nach.

Inlia. Lakgien! Läufer!

fiesco. Grafin, wohin? Bas beschließen Sie?

Inlia. Nichts, im minbesten nichts. (Bebiente.) Rein Bagen foll vorsahren.

Fiesco. Sie erlauben — er soll nicht. Hier ist eine Beleidigung. Inlia. Bah! doch wohl das nicht — Weg! Sie zerren mir ja die Garnierung in Stüden — Beleidigung? Wer ist hier, der beleidigen kann? So gehen Sie doch.

Fiesco (auf einem Anie). Nicht, bis Sie mir ben Berwegenen sagen.

Inlia (fieht fila mit angestemmten Armen). Ah, schön! schön! schons würdig! Ruste boch jemand die Gräfin von Lavagna zu diesem reizenden Schauspiel! — Wie, Graf? wo bleibt der Gemahl? Diese Stellung taugte ausnehmend in das Schlasgemach Ihrer Frau, wenn sie

im Ralender Ihrer Liebkofungen blättert und einen Bruch in der Rechnung findet. Stehen Sie doch auf. Gehen Sie zu Damen, wo Sie wohlfeiler markten. So stehen Sie doch auf. Oder wollen Sie die Impertinenzen Ihrer Frau mit Ihren Galanterieen abbußen?

ficsco (springt auf). Impertinenzen? Ihnen?

Julia. Aufzubrechen — ben Seffel zurückzustoßen — ber Tafel ben Rücken zu kehren — ber Tafel, Graf! an der ich sitze.

fiesco. Ge ift nicht zu entschuldigen.

Intia. Und mehr ift es nicht? — Ueber die Frage! und ist es denn meine Schuld, (fic betächelnb) daß der Graf seine Augen hat? Fieses. Das Verbrechen Abrer Schönbeit, Madonna, daß er

fie nicht überall bat!

**T** 

Julia. Reine Delicatesse, Graf, wo die Ehre das Wort führt. Ich fordere Genugthuung. Finde ich sie bei Ihnen? oder hinter den Donnern des herzogs?

Siesco. In den Armen der Liebe, die Ihnen den Mißtritt der Eifersucht abbittet.

Julia. Eifersucht? Eisersucht? Was will benn das Köpfchen? (Bor einem Spiegel gesticulierend.) Ob sie wohl eine bessere Fürsprache für ihren Geschmad zu erwarten hat, als wenn ich ihn für den meinigen erkläre? (Sios.) Doria und Fiesco? — ob sich die Grässin von Lavagna nicht geehrt fühlen muß, wenn die Nichte des Herzogs ihre Wahl beneidenswürdig sindet? (Freundlich, indem sie dem Erasen ihre Hand zum küsser reich.) Ich sehe den Fall, Graf, daß ich sie so fände.

Fiesco (tessaft). Grausamste, und mich bennoch zu quälen! — Ich weiß es, göttliche Julia, daß ich nur Ehrfurcht gegen Sie fühlen sollte. Meine Bernunft heißt mich das Knie des Unterthans vor dem Blut Doria beugen, aber mein Herz betet die schöne Julia an. Eine Berbrecherin ist meine Liebe, aber eine Heldin zugleich, die kühn genug ist, die Ringmauer des Rangs durchzubrechen und gegen die verzehrende Sonne der Majestät anzustiegen.

Sulia. Eine große, große, grafliche Luge, die auf Stelzen beranhinkt — Seine Zunge vergöttert mich, sein herz hupft unter bem Schattenriß einer Andern.

fiesco. Ober beffer, Signora, es schlägt unwillig bagegen

und will ihn hinwegdruden. (Indem er die Silhouette Leonorens, die an einem himmelblauen Banbe bangt, berabnimmt und fie ber Rulig überliefert.) Stellen Sie Ihr Bild an diesem Altar auf, so konnen Sie diesen Bögen gerftoren.

Julia (fredt bas Bilb haftig ju fich, vergnügt). Ein großes Opfer, bei meiner Ehre, bas meinen Dant verbient. (Sie bangt ibm bie ibrige um.) So, Stlave! trage bie Farbe beines Berrn. (Sie geht ab.)

Fiesco (mit Reuer). Julia liebt mich! Julia! Ich beneibe feinen Gott. (Froblodenb im Saal.) Diefe Nacht fei eine Festnacht ber Götter, bie Freude foll ihr Meifterftud machen. Solla! holla! (Menge Besiente) Der Boden meiner Zimmer lede coprischen Rettar, Musit larme bie Mitternacht aus ihrem bleiernen Schlummer auf, taufend brennende Lampen spotten die Morgensonne hinweg — Allgemein sei die Lust, der bacchantische Tanz stampfe das Todtenreich in volternde Trümmer! (Er eilt ab. Raufdenbes Allegro, unter welchem ber Mittelborbang aufgegogen wirb und einen großen illuminierten Saal eröffnet, worin viele Rasten tangen. Bur Seite Schent's und Spieltifche bon Gaften befest.)

## Sünfter Auftritt.

Gignettino balb betrunten. Lomellin, Ribo, Renturione, Berring. Sacco. Calcagno. Alle mastiert, Mehrere Damen und Robili.

Siancttino (larmenb). Bravo! Bravo! Diefe Beine glitschen berrlich, unsere Tänzerinnen springen à merveille. Geb' einer von euch, streu' es in Genua aus, ich sei heitern humors, man könne sich gutlich thun — bei meiner Geburt! sie werden den Tag roth im Ralender zeichnen und drunter schreiben: Beute war Bring Doria luftig.

Gäft & (fegen bie Gläfer an). Die Republit! (Trompetenftof.)

Giancitino (wirft bas Glas mit Macht auf bie Erbe). Bier liegen bie Scherben. (Drei fowarze Dasten fahren auf, verfammeln fich um Gianettina)

Lomellin (führt ben Bringen vor). Gnäbiger Berr, Sie fagten mir neulich von einem Frauenzimmer, bas Ihnen in ber Lorenzofirche begegnete?

Stanettino. Das hab' ich auch, Bursche, und muß ihre Be tanntidaft baben.

٠,

Lomellin. Die tann ich Guer Gnaben verschaffen.

Sianettino (rass). Rannst bu? Rannst bu? Lomellin, du hast bich neulich zur Procuratorwürde gemeldet. Du sollst sie erhalten.

Komellin. Gnädiger Bring, es ist die zweite im Staat, mehr benn sechzig Edelleute bewerben sich darum, alle reicher und angeseichener, als Euer Gnaden unterthäniger Diener.

Gianettino (schnaubt ihn trozig an). Donner und Doria! Du sollst Procurator werden. (Die dret Wasken kommen vorwärts.) Abel in Genua? Laß sie all ihre Ahnen und Wappen zumal in die Wagschale schmeißen, was braucht es mehr, als ein Haar aus dem weißen Bart meines Onkels, Genuas ganze Abelschaft in alle Lüfte zu schnellen? Ich will, du sollsk Procurator sein, das ist so viel als alle Stimmen der Signoria.

Cometlin (letfer). Das Mädchen ist die einzige Tochter eines gewissen Verrina.

Gianettino. Das Mädchen ift hubsch, und trop allen Teufeln! muß ich sie brauchen.

Lomellin. Gnäbiger Herr! das einzige Kind des ftarrköpfigsen Republikaners!

Sianettino. Geh' in die Hölle mit deinem Republikaner! Der Jorn eines Basalen und meine Leidenschaft! Das heißt, der Leuchtturm muß einstürzen, wenn Buben mit Muscheln darnach wersen. Die der schwarzen Masten treten mit großen Bewegungen näher.) Hat darum Herzog Andreas seine Rarben geholt in den Schlachten dieser Lumpenrepublikaner, daß sein Resse dies Gunst ihrer Kinder und Bräute ersbetteln soll? Donner und Doria! diesen Gelust müssen sie niederschlucken, oder ich will über den Gebeinen meines Oheims einen Galgen auspflanzen, an dem ihre genuesische Freiheit sich zu Tod zappeln soll. (Die drei Masten treten zurück.)

Comellin. Das Mädchen ist eben jetzt allein. Ihr Bater ist hier und eine von den drei Masken.

Stauettins. Erwünscht, Lomellin. Gleich bringe mich zu ihr. Lomellin. Aber Sie werden eine Buhlerin suchen und eine Empfindlerin finden.

Stanettino. Gewalt ift bie befte Berebfamteit, Subre mich

alsobald hin; ben republikanischen hund will ich seben, ber am Barn Doria hinaufspringt. (Stesco begegnet ihm an ber Apar.) Wo ist die Gräfin?

## Sechster Auftritt.

#### Borige. Fiesco.

Fieses. Ich habe sie in den Wagen gehoben. (Er fatt Gianeitinel Gand und halt sie gegen seine Bruft.) Pring, ich bin jest doppelt in Ihren Banden. Gianettino herrscht über meinen Kopf und Genua; über mein Herz Ihre liebenswürdige Schwester.

Lomellin. Fiesco ist ganz Epitureer worden. Die große Welt

hat viel an Ihnen verloren.

Fiesco. Aber Fiesco nichts an der großen Welt. Leben heißt träumen; weise sein, Lomellin, heißt angenehm träumen. Kann man das besser unter den Donnern des Throns, wo die Räder der Regierung ewig ins gellende Ohr trachen, als am Busen eines schmachtenden Weibs? Gianettino Doria mag über Genua herrschen. Kiesco wird lieben.

Gianettino. Brich auf, Lomellin! Es wird Mitternacht. Die Zeit rückt heran. Lavagna, wir danken für beine Bewirthung. 3ch war zufrieden.

Fiesco. Das ift alles, was ich munfchen tann, Bring.

Stanettino. Also gute Nacht. Morgen ist Spiel bei Doria, und Fiesco ist eingelaben. Komm, Procurator.

Siesco. Musit! Lichter!

Gianettino (trozig burch bie brei Masten). Blat bem Namen bes Herzogs.

Eine von den drei Masken (murmelt unwillig). In ber golle!

Niemals in Genua!

Safte (in Bewegung). Der Bring bricht auf. Gute Nacht, Lavagna! (Taumeln hinaus.)

#### Biebenter Anftritt.

Die brei fowarzen Masten. Fiesco. Baufe.

Flesco. Ich werde hier Gaste gewahr, die die Freuden meines Festes nicht theilen.

Rasken (murmeln verbrieflich burcheinanber). Richt Giner.

Fiesco (verdindits). Sollte mein guter Wille einen Genueser mißvergnügt weglassen? Hurtig, Lakaien! man soll den Ball erneuern und die großen Pocale füllen. Ich wollte nicht, daß jemand hier Langeweile hätte. Darf ich Ihre Augen mit Feuerwerken ergöhen? Wollen Sie die Künste meines Harletins hören? Vielleicht sinden Sie bei meinem Frauenzimmer Zerstreuung? Oder wollen wir uns zum Pharao sehen und die Zeit mit Spielen betrügen?

Eine Maske. Wir find gewohnt, fie mit Thaten gu be-

Fiesco. Eine mannliche Antwort, und — bas ist Berrina!

Verrina (nimmt bie Maste ab). Fiesco findet feine Freunde gesichwinder in ihren Masten, als sie ihn in der seinigen.

Fiesco. Ich verstehe bas nicht. Aber was soll ber Trauerstor an beinem Arm? Sollte Verrina jemand begraben haben und Fiesco nichts darum wissen?

Verrina. Trauerpost taugt nicht für Fiescos luftige Feste.

Fiesco. Doch wenn ein Freund ihn auffordert. (Drudt feine Sanb mit Barme.) Freund meiner Seele! wer ift uns beiben geftorben?

Verrina. Beiden! Beiden! O allzuwahr! — aber nicht alle Sohne trauern um ihre Mutter.

fiesco. Deine Mutter ift lange vermobert.

Verrina (bebeutenb). Ich befinne mich, daß Fiesco mich Bruber nannte, weil ich der Sohn seines Vaterlands war.

Fiesco (foershaft). Ah! ift es das? Alfo auf einen Spaß war cs abgezielt? Trauerkleider um Genua! und es ift wahr, Genua liegt wirklich in letten Zügen. Der Gedanke ist einzig und neu. Unser Better fängt an, ein wißiger Kopf zu werden.

Calcagno. Er hat es ernsthaft gesagt, Fiesco!

Fieseo. Freilich! Das war's eben. So troden weg und Soiller, Berte, II.

so weinerlich. Der Spaß verliert alles, wenn der Spaßmacher selber lacht. Mit einer wahren Leichenbittersmiene! Hätt' ich's je gedacht, daß der sinstere Berrina in seinen alten Tagen noch ein so lustiger Bogel würde!

Sacco. Berrina, tomm! Er ift nimmermehr unfer.

Ficscs. Aber luftig weg, Landsmann. Laß uns aussehen wie listige Erben, die heulend hinter der Bahre gehen, und besto lauter ins Schnupftuch lachen. Doch dürften wir dafür eine harte Stiefmutter kriegen. Sei's drum, wir lassen sie keifen, und schmausen.

Verrina (heftig bewegt). Himmel und Erbe! und thun nichts? — Wo bist du hingekommen, Fiesco? Wo soll ich den großen Tyrannen hasser erfragen? Ich weiß eine Zeit, wo du beim Anblick einer Krone Gichter bekommen hättest. — Gesunkener Sohn der Republik! du wirst's verantworten, daß ich keinen Heller um meine Unsterblichkeit gebe, wenn die Zeit auch Geister abnüßen kann.

Flesco. Du bift ber ewige Grillenfänger. Mag er Genua in die Tasche steden und einem Caper von Tunis verschachern, was kummert's uns? Wir trinken Coprier und kussen schone Madden.

Verrina (blice ihn ernft an). Ist das beine mahre, ernstliche Meinung?

Fiesco. Warum nicht, Freund? Ist es benn eine Wollust, ber Tuß best trägen, vielbeinigten Thiers Republik zu sein? Dank es bem, ber ihm Flügel gibt und die Füße ihrer Aemter entsett. Gianettino Doria wird Herzog. Staatsgeschäfte werden uns keine grauen Haare mehr machen.

Verrina. Fiesco! — Ist das deine wahre, ernstliche Meinung? Flesco. Andreas erklärt seinen Nessen zum Sohn und Erben seiner Güter, wer wird der Thor sein, ihm das Erbe seiner Macht abzustreiten?

Verrina (mit außerftem unmuth). So tommt, Genuefer! (Er verläßt ben Biesco fonell, bie Anbern folgen.)

flesco. Verrina! — Verrina! — dieser Republikaner ist hart wie Stahl! —

### Achter Auftritt.

#### Fiesco. Gine unbefannte Maste.

Maske. Haben Sie eine Minute übrig, Lavagna?

fiesco (guvortommenb). Für Sie eine Stunde!

Maske. . So haben Sie bie Gnade, einen Gang mit mir vor bie Stadt zu thun.

Fiesco. Es ift fünfzig Minuten auf Mitternacht.

Maske. Sie haben die Gnabe, Graf.

fiesco. Ich werbe anspannen laffen.

Maske. Das ist nicht nöthig. Ich schide ein Pferd voraus. Mehr braucht es nicht, benn ich hoffe, es soll nur Einer zurückstommen.

ficsco (betreten). Und?

Maske. Man wird Ihnen auf eine gewisse Thrane eine blutige Untwort absorbern.

ficsco. Diefe Thrane?

Maske. Einer gewissen Gräfin von Lavagna. Ich kenne biese Dame sehr gut, und will wissen, womit sie verdient hat, das Opfer einer Närrin zu werden?

Ficsco. Jett verstehe ich Sie. Darf ich ben Ramen biefes seltsfamen Ausforderers wiffen?

Maske. Es ift ber nämliche, ber bas Fraulein von Bibo einst anbetete und vor bem Brautigam Fiesco gurudtrat.

fiesco. Scipio Bourgognino!

٠.

Konrgognino (nimmt bie Maste ab). Und der jeht da ift, seinc Ehre zu lösen, die einem Nebenbuhler wich, der klein genug benkt, die Sanstmuth zu guälen.

Ficsco (umarmt ihn mit Feuer). Ebler junger Mann! Gedankt sei's bem Leiden meiner Gemahlin, das mir eine so werthe Bekanntschaft macht. Ich fühle die Schönheit Ihres Unwillens, aber ich schlage mich nicht.

Kourgognino (einen Schritt jurud). Der Graf von Lavagna wäre zu feig, sich gegen die Erstlinge meines Schwerts zu wagen?

Ficsco. Bourgognino! gegen bie ganze Macht Frankreichs, aber

nicht gegen Sie! Ich ehre dieses liebe Feuer für einen lieberen Gegenftand. Ginen Lorbeer verdiente der Wille, aber die That wäre kindisch.

Kourgognino (erregt). Kindisch! Graf? — Das Frauenzimmer tann über Mißhandlung nur weinen. — Wofür ist der Mann da? Fiesco. Ungemein aut gesagt, aber ich schlage mich nicht.

Sourgognino (brest ihm ben Ruden, will gehen). 3ch werbe Gie verachten.

Fiesco (leshaft). Bei Gott, Jüngling! das wirst du nie, und wenn die Tugend im Preis fallen sollte. (Fast ihn bedaguig bei da Hand.) Haben Sie jemals etwas gegen nich gefühlt, das man — wie soll ich sagen? Ehrfurcht nennt?

Bourgognino. Bar' ich einem Mann gewichen, ben ich nicht

für ben erften ber Menschen erklärte?

Flesco. Also, mein Freund! einen Mann, der einst meine Chrsurcht verdiente, würde ich — etwas langsam verachten lernen. Ich bächte doch, das Gewebe eines Meisters sollte kunstlicher sein, als dem flüchtigen Anfänger so geradezu in die Augen zu springen — Gehen Sie heim, Bourgognino, und nehmen Sie sich Zeit, zu über legen, warum Fiesco so und nicht anders handelt. (Bourgognino geht stülschweigend ab.) Fahr hin, edler Jüngling! Wenn diese Flammen ins Vaterland schlagen, mögen die Doria seste stehen.

### Neunter Auftritt.

Ficeco. Der Mohr tritt fouchtern berein und fieht fich überall forgfältig um.

Ficsco (faßt ihn scharf und lang ins Auge). Bas willst du und wer bist du?

Mohr (wie oben). Gin Stlave der Republit.

Siesco. Stlaverei ift ein elendes handwerk. (Immer ein foarts Mug auf ihn.) Was suchft du?

Aohr. Berr, ich bin ein ehrlicher Mann.

Fieses. Hang' immer biefen Schild vor bein Gesicht hinaus, bas wird nicht überstüffig fein — aber was suchst bu?

1

# Biebenter Anftritt.

Die brei fowarzen Masten. Fiesco. Baufe.

Fice co. Ich werde hier Gafte gewahr, die die Freuden meines Festes nicht theilen.

Aasken (murmeln verbrieflich burcheinanber). Richt Giner.

Fiesco (verbindich). Sollte mein guter Wille einen Genueser mißvergnügt weglassen? Hurtig, Lakaien! man soll den Ball erneuern und die großen Pocale füllen. Ich wollte nicht, daß jemand hier Langeweile hätte. Darf ich Ihre Augen mit Feuerwerken ergöhen? Wollen Sie die Künste meines Harletins hören? Vielleicht finden Sie bei meinem Frauenzimmer Zerstreuung? Oder wollen wir uns zum Pharao sehen und die Zeit mit Spielen betrügen?

Eine Maske. Wir find gewohnt, fie mit Thaten gu be-

Fiesco. Eine mannliche Antwort, und — bas ist Berrina!

Verrina (nimmt die Maste ab). Fiesco findet seine Freunde geschwinder in ihren Masten, als sie ihn in der seinigen.

Ficeco. Ich verstehe das nicht. Aber was soll der Trauerstor an deinem Arm? Sollte Berrina jemand begraben haben und Fiesco nichts darum wissen?

berrina. Trauerpoft taugt nicht für Fiescos luftige Fefte.

Fiesco. Doch wenn ein Freund ihn auffordert. (Drudt feine Sand mit Barme.) Freund meiner Seele! wer ift uns beiben geftorben?

Verring. Beiden! Beiden! O allzuwahr! — aber nicht alle Söhne trauern um ihre Mutter.

fiesco. Deine Mutter ift lange vermobert.

Perrina (bebeutenb). Ich befinne mich, daß Fiesco mich Bruber nannte, weil ich ber Cobn feines Baterlands mar.

Flesco (scherzhaft). Ah! ist es das? Also auf einen Spaß war cs abgezielt? Trauerkleider um Genua! und es ist wahr, Genua liegt wirklich in letten Zügen. Der Gedanke ist einzig und neu. Unser Better fängt an, ein wißiger Kopf zu werden.

Calcagno. Er hat es ernfthaft gefagt, Fiesco!

Ficsco. Freilich! Das war's ebon. So troden weg und Schiller, Berte. II.

so weinerlich. Der Spaß verliert alles, wenn der Spaßmacher selben lacht. Wit einer wahren Leichenbittersmiene! Hätt' ich's je gedacht, daß der sinstere Verrina in seinen alten Tagen noch ein so lustiger Bogel würde!

Sacco. Berrina, tomm! Er ift nimmermehr unfer.

Ficscs. Aber lustig weg, Landsmann. Laß uns aussehen wie listige Erben, die heulend hinter der Bahre gehen, und besto lauter ins Schnupftuch lachen. Doch dürften wir dafür eine harte Stiefmutter kriegen. Sei's drum, wir lassen sie keifen, und schmausen.

Verrina (heftig bewegt). Himmel und Erde! und thun nichts? — Wo bist du hingekommen, Fiesco? Wo soll ich den großen Tyrannen hasser erfragen? Ich weiß eine Zeit, wo du beim Anblick einer Krone Gichter bekommen hättest. — Gesunkener Sohn der Republik! du wirst's verantworken, daß ich keinen Heller um meine Unsterblickkeit gebe, wenn die Zeit auch Geister abnüßen kann.

Flesco. Du bist der ewige Grillenfänger. Mag er Genua in die Tasche steden und einem Caper von Tunis verschachern, was kümmert's und? Wir trinken Coprier und kussen schöden.

Verrina (bliet ihn ernft an). Ift bas beine wahre, ernftliche Meinung?

Fiesco. Warum nicht, Freund? Ist es denn eine Wollust, der Fuß des trägen, vielbeinigten Thiers Republit zu sein? Dant es dem, der ihm Flügel gibt und die Füße ihrer Aemter entsett. Gianettino Doria wird Herzog. Staatsgeschäfte werden uns keine grauen Haare mehr machen.

Verrina. Fiesco! — Ist das deine wahre, ernstliche Meinung? Fiesco. Andreas erklärt seinen Nessen zum Sohn und Erben seiner Güter, wer wird der Thor sein, ihm das Erbe seiner Macht abzustreiten?

Verrina (mit außerftem unmuth). Go tommt, Genuefer! (Er verläßt ben Bieto fonell, bie Anbern folgen.)

Flesco. Berrina! — Berrina! — dieser Republikaner ist hart wie Stahl! —

## Achter Auftritt.

Ficeco. Gine unbefannte Maete.

Maske. Haben Sie eine Minute übrig, Lavagna?

Ficsco (gubortommenb). Für Sie eine Stunde!

Maske. . So haben Sie die Gnade, einen Gang mit mir por ie Stadt zu thun.

Ficsco. Es ist fünfzig Minuten auf Mitternacht.

Maske. Sie haben die Gnabe, Graf.

fiesco. Ich werbe anspannen laffen.

Maske. Das ist nicht nöthig. Ich schiede ein Pferd voraus. febr braucht es nicht, benn ich hoffe, es soll nur Einer zurudemmen.

ficsco (betreten). Unb?

Maske. Man wird Ihnen auf eine gewisse Thrane eine blutige intwort abfordern.

ficsco. Diese Thrane?

Maske. Giner gewissen Gräfin von Lavagna. Ich kenne biefe dame sehr gut, und will wissen, womit sie verdient hat, das Opfer ner Rarrin zu werden?

Ficeco. Jest verstehe ich Sie. Darf ich ben Namen biefes feltimen Ausforderers wiffen ?

Maske. Es ift ber nämliche, ber bas Fraulein von Bibo einst nbetete und vor bem Brautigam Fiesco gurudtrat.

fiesco. Scipio Bourgognino!

Bonrgognino (nimmt bie Maste ab). Und der jest da ist, seine hre zu lösen, die einem Nebenbuhler wich, der klein genug denkt, ie Sanstmuth zu guälen.

Ficsco (umarmt ihn mit Feuer). Ebler junger Mann! Gedankt :i's dem Leiden meiner Gemahlin, das mir eine so werthe Bekannthaft macht. Ich fühle die Schönheit Ihres Unwillens, aber ich hlage mich nicht.

Bourgognino (einen Schritt gurud). Der Graf von Lavagna ware u feig, fich gegen die Erstlinge meines Schwerts zu wagen?

Sics co. Bourgognino! gegen die gange Macht Frankreiche, aber

Rohr. Gerr, einen Schurken tonnt ihr mich schimpfen, aber ben Dummtopf verbitt' ich.

Fieseo. Ist die Bestie stolz? Bestie, sprich, wer hat dich gedungen? As hr (nachdentend). Hum! So wär' ich doch nicht allein der Nart? — Wer mich gedungen hat? — und waren's doch nur hundert magte Zechinen! — Wer mich gedungen hat? — Brinz Gianettino.

Ficsco (erbittert auf und nieder). Hundert Zechinen und nicht mehr für des Fiesco Kopf! (hamisch.) Schäme dich, Kronprinz von Genua. (Nach einer Schatule eilend.) Hier, Bursche, sind tausend, und sag deinem Herrn — er sei ein knickiger Mörder!

(Mohr betrachtet ibn bom Bug bis jum Birbel.)

fiesco. Du befinnft bich, Buriche?

Mohr (nimmt bas Gelb, fest es nieber, nimmt es wieber, und befieht ihn mit immer fleigenbem Erstaunen).

ficsco. Bas machit. Buriche?

Mohr (wirft das Geld entschlossen auf den Lisch). Herr — bas Geld hab' ich nicht verdient.

Fiesco. Schafstopf von einem Gauner! den Galgen haft du verdient. Der entrüstete Elephant zertritt Menschen, aber nicht Burmer. Dich würd' ich hängen lassen, wenn es mich nur so viel mehr als zwei Borte kostete.

Mohr (mit einer froben Berbeugung). Der Herr find gar zu gutig. Fiesco. Behüte Gott! nicht gegen dich. Es gefällt mir nun eben, daß meine Laune einen Schurken, wie du bist, zu etwas und nichts machen kann, und darum gehst du frei aus. Begreise mich recht. Dein Ungeschick ist mir ein Unterpfand des himmels, daß ich zu etwas Großem aufgehoben bin, und darum bin ich gnädig, und du gehst frei aus.

Mohr (treuberzig). Schlagt ein, Lavagna! Eine Ehre ist der and bern werth. Wenn jemand auf dieser Halbinsel eine Gurgel für euch überzählig hat, befehlt! und ich schneibe sie ab, unentgelblich.

Siesco. Eine hösliche Bestie! Sie will sich mit fremder Leute Gurgeln bedanken.

Mohr. Wir laffen und nichts ichenten, herr! Unfer eins bul auch Chre im Leibe. Mohr (fucht ibm naber ju tommen, Fiesco weicht aus). herr, ich bin in Spigbube.

Ficsco. Es ist gut, daß du das beifügst, und — doch wieder icht gut. (ungebuldig.) Aber was suchst du?

Mohr (rut wieber naber). Seid ihr ber Graf Lavagna?

Ficsco (1908). Die Blinden in Genua kennen meinen Tritt. — Bas soll dir der Graf?

Mohr. Seib auf eurer Sut, Lavagna! (hart an ibm.)

Ficsco (fpringt auf die andere Sette). Das bin ich wirklich.

Mohr (wie oben). Man hat nichts Guts gegen euch vor, Lavagna! Ficsco (retiriert sich wieber). Das seh' ich.

Mohr. Butet euch vor bem Doria.

Ficsco (tritt ihm vertraut näher). Freund! sollt' ich dir doch wohl nrecht gethan haben? Diesen Namen fürchte ich wirklich.

Mohr. So flieht vor bem Mann. Könnt ihr lefen?

Ficsco. Eine kurzweilige Frage! Du bist bei manchem Cavalier erumgekommen. Haft bu was Schriftliches?

Mohr. Guren Namen bei armen Sündern. (Er reicht ihm einen ettel und nistet sich bart an ibn. Fiesco tritt vor einen Spiegel und schielt über is Papier. Der Mohr geht lauernb um ihn herum, endlich zieht er ben Dolch ivill stoßen.)

ficsco (breht fich geschiet und fahrt nach bem Arm bes Mohren). Sachte, anaille. (Entreißt ihm ben Dold.)

Mohr (stampft wild auf ben Boben). Teufel! — Bitt' um Bergibung! (Bill sich abführen.)

Ficsco (padt ihn, mit starter Stimme). Stephano! Drullo! Ansmio! (Den Mohren an der Surgel.) Bleib, guter Freund! Höllische Büberei! (Bediente.) Bleib' und antworte! Du hast schlechte Arbeit emacht; an wen hast du dein Taglohn zu fordern?

Mohr (nach vielen vergeblichen Bersuchen, fic wegzustehlen, entschloffen). Nan tann mich nicht höher hängen, als der Galgen ist.

Ficsco. Nein, tröfte dich! Nicht an die Hörner des Monds, aber och hoch genug, daß du den Galgen für einen Zahnstocher ansehen illst. Doch deine Wahl war zu staatsklug, als daß ich sie de inem Rutterwis zutrauen sollte. Sprich also, wer hat dich gedungen?

zwischen vier Mauern aufsuchen, durch die Gefahr eine Bahn sich hauen, ihm gerade zu Leib gehen, mit dem ersten Gruß ihm den Großdank für den zweiten ersparen. Unter uns! man nennt sie nur die Extrapost der Hölle. Wenn Mephistopheles einen Gelust bekommt, braucht's nur einen Wink, und er hat den Braten noch warm.

Fiesco. Du bist ein hartgesottener Sünder. Einen solchen ver mißte ich längst. Gib mir beine Hand. Ich will dich bei mir be balten.

Mohr. Ernft ober Spaß?

Ficsco. Mein völliger Ernft, und gebe bir taufend Zechinen bes Jahrs.

Mohr. Topp, Lavagna! Ich bin euer, und zum Genter sahre das Privatleben. Braucht mich, wozu ihr wollt. Zu eurem Spürhund, zu eurem Parforce-Hund, zu eurem Fuchs, zu eurer Schlange, zu eurem Kuppler und Henterstnecht. Herr, zu allen Commissionen, nur bei Leibe! zu keiner ehrlichen — babei benehm' ich mich plump wie Holz.

Fiesco. Sei unbesorgt! Wem ich ein Lamm schenken will, lass ich's durch teinen Wolf überliefern. Geh' also gleich morgen durch Genua und untersuche die Witterung des Staats. Lege dich wohl auf Kundschaft, wie man von der Regierung denkt, und vom Haus Doria slüstert, sondiere daneben, was meine Mitbürger von meinem Schlarassenleben und meinem Liebesroman halten. Ueberschwemme ihr Gehirn mit Wein, dis ihre Herzensmeinungen überlausen. Hier hast du Geld. Spende davon unter den Seidenhändslern aus.

Mohr (fieht ibn bebentlich an). Berr -

Ficsco. Angst darf dir nicht werden. Es ist nichts Chrliches — Geh! rufe beine ganze Bande zu Hilfe. Morgen will ich beine Zeitungen bören. (Er gebt ab.)

Mohr (ihm nach). Berlaßt euch auf mich. Jett ist's früh vier Uhr! Morgen um Acht habt ihr so viel Neues erfahren, als in zweimal siebenzia Obren gebt. (216.) ficsco. Die Ehre ber Gurgelichneiber?

Mohr. Ist wohl feuersester als eurer ehrlichen Leute: sie brechen ihre Schwure dem lieben Herrgott; wir halten sie punktlich dem Teufel.

fiesco. Du bist ein brolligter Gauner.

Mohr. Freut mich, daß ihr Geschmad an mir findet. Sett mich erst auf die Probe, ihr werdet einen Mann kennen sernen, der sein Exercitium aus dem Stegreif macht. Fordert mich auf. Ich kann euch von jeder Spitzbubenzunst ein Testimonium ausweisen, von der untersten bis zur höchsten.

Fiesco. Bas ich nicht höre! (Indem er fich niederset.) Also auch Schelme erkennen Gesetze und Rangordnung? Laß mich doch von der untersten boren.

Mohr. Pfui, gnäbiger Herr! das ift das verächtliche Heer ber langen Finger. Gin elend Gewerb, das keinen großen Mann ausbrütet; arbeitet nur auf Karbatiche und Raspelhaus, und führt — höchstens zum Galgen.

fiesco. Ein reizendes Ziel! Ich bin auf die bessre begierig.

Mohr. Das sind die Spione und Maschinen. Bedeutende Herren, benen die Großen ein Ohr leihen, wo sie ihre Allwissenheit holen; die sich wie Blutigel in Seelen einbeißen, das Gift aus dem Herzen schlürfen und an die Behorde speien.

Siesco. 3ch tenne bas - fort!

Mohr. Der Rang trifft nunmehr die Meuter, Giftmischer und alle, die ihren Mann lang hinhalten und aus dem Hinterhalt sassen. Feige Memmen sind's oft, aber doch Kerls, die dem Teusel das Schulgeld mit ihrer armen Seele bezahlen. Hier thut die Gerechtigkeit schon etwas Uebriges, strickt ihre Knöchel aufs Rad und pflanzt ihre Schlautöpfe auf Spieße. Das ist die dritte Zunft.

fiesco. Aber, sprich boch, wann wird die beinige kommen?

Mohr. Blip, gnädiger Herr! das ist eben der Kfiss. Ich bin durch diese alle gewandert. Mein Genie geilte frühzeitig über jedes Gehege. Gestern Abend macht' ich mein Meisterstück in der dritten, vor einer Stunde war ich — ein Stümper in der vierten.

fiesco. Diefe mare alfo?

Mohr (lebhaft). Das find Manner, (in Sige) die ihren Mann

Noch einen Athemaug, Tochter! - ben letten! (mit hohlem gebrodenem Ton.) Ber?

Bertha. Beh mir, nicht diefen tobtenfarben Born! Belfe mir Gott! er stammelt und zittert!

berring. 3ch mußte boch nicht - meine Tochter! Ber?

Bertha. Rubig! rubig! mein befter, mein theurer Bater!

Derrina. Um Gotteswillen! Ber? (Bill por ibr nieberfallen.)

Bertha. Gine Maste.

Derrina (tritt gurud, nach einem fturmifden Rachbenten). Dein! bas fann nicht fein! Den Gebanken fenbet mir Gott nicht. (Lacht graß auf) Alter Ged! als wenn alles Gift nur aus einer und eben der Kröte ibritte? (Bu Bertha, gefaster.) Die Perjon, wie die meinige, oder fleiner?

Bertha. Größer.

Derrina (rafd). Die Haare, fcmarz? fraus?

Bertha. Roblidwarz und fraus.

Verrina (taumelt von ihr binweg). Gott! mein Ropf! mein Ropf - die Stimme?

Bertha. Raub, eine Bafftimme.

Derrina (beftig). Bon welcher Farbe? - Rein! ich will nicht mehr bören! — der Mantel — von welcher Karbe?

Bertha. Der Mantel grun, wie mich bauchte.

Berrina (balt beibe Banbe pors Geficht und wantt in ben Sopha). Gei rubia. Es ift nur ein Schwindel, meine Tochter! (Bage bie Sanbe finten; ein Tobtengeficht.)

Bertha (bie Sanbe ringend). Barmbergiger Simmel! bas ift mein Bater nicht mebr.

Derrina (nach einer Baufe mit bitterem Belachter). Recht jo! recht fo! Memme Verrina! — daß der Bube in das heiligthum der Geset ariff - Diese Aufforderung war bir zu matt - Der Bube mußte noch ins heiligthum beines Bluts greifen. — (Springt auf.) Gefdwind! rufe den Nicolo - Blei und Bulver - oder balt! balt! ich besinne mich eben anders - beffer - Sole mein Schwert berbei, bet' ein Baterunser. (Die Sand vor bie Stirne.) Bas will ich aber?

Bertha. Dir ift febr bange, mein Bater!

Derrina. Romm, fete bich ju mir. (Bebeutenb.) Bertha, erjable

## Behnter Anftritt.

#### Zimmer bei Berrina.

Bertha rudlings in einem Copha, ben Ropf in bie Sanb geworfen. Berrina bufter hereintretenb.

Bertha (erfdrict, fpringt auf). himmel! ba ift er!

Verrina (fieht fiiu, befieht fie befrembet). Un ihrem Bater erschricht meine Sochter!

Bertha. Fliehen Sie! Lassen Sie mich fliehen! Sie sind schreck- lich, mein Vater!

Verrina. Meinem einzigen Kinde?

Bertha (mit einem schweren Blis auf ihn). Rein! Sie muffen noch eine Tochter haben!

Derrina. Drudt bich meine Zärtlichkeit zu schwer?

Bertha. Bu Boden, Bater!

verrina. Wie? welcher Empfang, meine Tochter? Sonft, wenn ich nach Hause kam, Berge auf meinem Herzen, hüpfte mir meine Bertha entgegen, und meine Bertha lachte sie weg. Komm, umarme mich, Tochter! An dieser glübenden Brust soll mein Herz wieder erwarmen, das am Todtenbett des Baterlands einfriert. O mein Kind! Ich habe heute Abrechnung gehalten mit allen Freuden der Natur, und stuffers sower) nur du bist mir geblieben.

Bertha (mißt ihn mit einem langen Blid). Ungludlicher Bater!

Verrius (umarmt sie beklemmt). Bertha! mein einziges Kind! Bertha! meine letzte übrige Hoffnung — Genuas Freiheit ist dahin — Fiesco hin — (indem er sie heftiger drückt, durch die Lähne) Werde du eine Hure! —

Bertha (reißt fic aus feinen Armen). Beiliger Gott! Sie wiffen?

berrina (fteht bebend still). Bas?

Bertha. Meine jungfräuliche Chre -

Verrina (wüthenb). Bas?

Bertha. Diefe Racht -

Verrina (wie ein Rasenber). Bas?

Bertha. Gewalt! (fintt am Sopha nieber.)

Derrina (nach einer langen forechaften Paufe, mit bumpfer Stimme).

Namens. Eure Uhnen haben ben meinigen bie Schleppe getragen, Meine Bater fochten die Schlachten des Staats. Meine Mütter waren Muster ber Genueserinnen. Ehre war unser einziges Capital und erbte vom Bater zum Sohn — ober wer weiß es anders?

Sacco. Niemand.

Calcagno. So mahr Gott lebt, niemand.

Verrina. Ich bin der Lette meines Geschlechts. Mein Weib liegt begraben. Diese Tochter ist ihr einziges Vermächtniß. Genueser, ihr seid Zeugen, wie ich sie erzog. Wird jemand auftreten und Klage führen, daß ich meine Bertha verwahrloste?

Calcagno. Deine Tochter ift ein Mufter im Lande.

Verrina. Freunde! ich bin ein alter Mann. Berliere ich diese, darf ich keine mehr hoffen. Mein Gebächtniß löscht aus. Witt einer seredlichen Benbung.) Ich habe fie verloren. Infam ist mein Stamm.

Beide (in Bewegung). Das wolle Gott verhüten, (Bertha währ fic jammernd im Sovba.)

Verring. Nein! Berzweifle nicht, Tochter! Diese Manner sind tapfer und gut. Beweinen dich diese, wird's irgendwo bluten. Seht nicht so betroffen aus, Manner! (Langsam, mit Gewicht.) Ber Genua unterjocht, kann boch wohl ein Madchen bezwingen?

Beide (fabren auf, werfen bie Seffel gurud). Gianettino Doria! Bertha (mit einem Schret). Stürzt über mich, Mauern! Mein Scipio!

## Bwölfter Auftritt.

Bourgognino. Borige.

Kourgognino (ersist). Springe hoch, Madchen! Eine Freudenpost! — Edler Berrina, ich fomme, meinen himmel auf Ihre Zunge zu setzen. Schon längst liebte ich Ihre Tochter, und nie durft' ich es wagen, um ihre hand zu bitten, weil mein ganzes Bermögen auf salschen Brettern von Coromandel schwamm. Eben jest fliegt meine Fortuna wohlbehalten in die Rhede und führt, wie sie sagen, umermeßliche Schähe mit. Ich bin ein reicher Mann. Schenken Sie mir Bertha, ich mache sie glücklich. (Bertha verhaut sich, große Pause.) mir — Bertha, was that jener eisgraue Römer, als man seine Tochter auch jo — wie nenn' ich's nun — auch so artig fand, seine Tochter? Höre, Bertha, was sagte Birginius zu seiner verstümmelten Tochter?

Bertha (mit Schaubern). Ich weiß nicht, was er fagte.

Verrina. Narrifdes Ding! - Richts fagte er. (Bibglich auf, fast ein Schwert.) Rach einem Schlachtmeffer griff er.

Bertha (fturze ihm erschroden in die Arme). Großer Gott! was wollen Sie thun?

Verrina (wirft bas Schwert ins Zimmer). Nein! noch ist Gerechtige keit in Genua!

# Eilfter Auftritt.

Sacco. Calcagno. Borige.

Calcaguo. Berrina, geschwind! Mache dich fertig. Heute hebt die Wahlwoche der Republik an. Wir wollen früh in die Signoria, die neuen Senatoren erwählen. Die Gassen wimmeln von Bolk. Der ganze Avel strömt nach dem Rathhaus. Du begleitest uns doch, (spöerisch) den Triumph unser Freiheit zu sehen.

Sacco. Ein Schwert liegt im Saal. Berrina schaut wild. Bertha bat rothe Augen.

Calcagno. Bei Gott! bas nehm' ich nun auch mahr — Sacco, bier ift ein Unglud gefcheben.

Verrina (ftellt zwei Seffel bin). Sest euch.

Sacco. Freund, bu erichredft uns.

Calcagno. So fah ich bich nie, Freund. hatte nicht Bertha geweint, ich murbe fragen: geht Genua unter?

Derrina (fürchterlich). Unter! Git nieber.

Calcagno (erforoden, indem fic beide fegen). Mann! ich be- schwöre dich!

Verrina. Soret!

Calcagno. Bas ahnet mir, Sacco?

Verrina. Genueser - ihr beibe tennt bas Alterthum meines

Dein Leben sei das gichterische Wälzen des sterbenden Wurms — der hartnädige, zermalmende Kampf zwischen Sein und Bergeben! — dieser Fluch haste auf dir, dis Gianettino den letzen Odem verröckelt hat. — Wo nicht, so magst du ihn nachschleppen längs der Ewigkeit, dis man aussindig macht, wo die zwei Enden ihres Rings ineinander greisen.

(Großes Soweigen. Auf allen Gefichtern Entsetzen, Berrina blidt jeben fest und burchbringenb an.)

Bourgognino. Rabenvater! was haft du gemacht? Diesen ungeheuren, gräßlichen Fluch beiner armen, schulblosen Tochter?

verrina. Nicht mahr — bas ift schrecklich, mein gartlicher Brautigam? — (Böcht bebeutenb.) Wer von euch wird nun auftreten und jest noch von taltem Blut und Aufschub schwaßen? Genuas Loos ift auf meine Bertha geworfen. Mein Vaterberz meiner Burgerpflicht überantwortet. Wer von uns ist nun Memme genug. Genugs Erlösung zu verzögern, wenn er weiß, daß biefes schuldlose Lamm seine Feigheit mit unendlichem Gram bezahlt? Bei Gott! bas war nicht das Gewäsch eines Narren! — 3ch hab' einen Gib gethan, und werbe mich meines Kindes nicht erbarmen, bis ein Doria am Boben judt, und follt' ich auf Martern raffinieren, wie ein Senkersknecht, und follt' ich diefes unschuldige Lamm auf tannibalischer Folterbant zerknirschen - Sie zittern - blaß wie Geifter schwindeln fie mich an. - Noch einmal, Scipio! 3ch vermabre fie zum Beifel beines Tyrannenmords. Un diesem theuren Faben halt' ich beine, meine, eure Pflichten fest. Genuas Despot muß fallen, ober bas Mädden verzweifelt. Ich widerrufe nicht.

Bonrgognino (wirft fich ber Bertha ju Füßen). Und fallen soll er — fallen für Genua — wie ein Opferstier. So gewiß ich bies Schwert im Herzen Dorias umtehre, so gewiß will ich ben Brautigamskuß auf beine Lippen bruden. (Steht auf.)

verrina. Das erste Baar, das die Furien einsegnen! Gebt euch die Hande! In Dorias Herzen wirst du dein Schwert umkehren? Nimm sie, sie ist dein!

Calcagno (Iniet nieber). Hier kniet noch ein Genueser, und legt seinen furchtbaren Stahl zu ben Sugen ber Unschuld. So gewiß

Berrina (bebachtig ju Bourgognino). haben Sie Luft, junger Menfch, Ihr Berg in eine Pfute zu werfen?

Bonrgognino (greift nach bem Schwert, zieht aber plöslich bie Hanb zurüch). Das sprach ber Bater —

Verrina. Das spricht jeder Schurk in Italien. Nehmen Sie nut dem Abtrag von anderer Leute Gastung vorlieb?

Bourgognino. Mach mich nicht wahnwizig, Graukopf.

Calcagno. Bourgognino, mahr fpricht ber Grautopf!

Bourgognino (auffahrend, gegen Bertha fturgend). Wahr fpricht er? Mich hatte eine Dirne genarrt?

Calcagno. Bourgognino, nicht da hinaus. Das Madchen ift engelrein.

Bourgognino (steht erstaunt still). Nun! so wahr ich selig werden will. Rein und entehrt! Ich habe keinen Sinn für das. — Sie sehen sich an und sind ktumm. Irgend ein Unhold von Wissethat zuckt auf ihren bebenden Zungen. Ich beschwöre euch! Schiebt meine Vernunft nicht im Kurzweil herum. Rein wäre sie! Wer sagte rein?

Verrina. Dein Rind ift nicht fouldig.

Bourgognino. Also Gewalt! (Fast bas Schwert von bem Boben.) Genueser! bei allen Sünden unter dem Mond! Wo — wo sind' ich den Räuber?

Verrina. Eben bort, wo du ben Dieb Genuas findeft. — (Bourgognino erftarrt. Berrina geht gebantenvoll auf und nieber, bann fteht er ftill.)

verrina. Wenn ich beinen Wink verstehe, ewige Borsicht, so willst du Genua durch meine Bertha erlösen! (Er tritt zu ihr, indem er ben Trauerstor langsam von seinem Arme widelt, darauf feierlich.) Eh das Herzblut eines Doria diesen häßlichen Fleden aus deiner Ehre wäscht, soll kein Strahl des Tags auf diese Wangen fallen. Bis dahin — (er wirst den Flor über sie) verblinde. (Pause. Die Uebrigen sehen ihn schweigend, betreten an.)

Verrina (feierlicher, seine hand auf Berthas haupt gelegt). Verflucht sei die Luft, die dich fächelt! Verflucht der Schlaf, der dich erquickt! Verflucht jede menschliche Spur, die deinem Elend willkommen ist! Geh hinab in das unterste Gewölb meines Hauses. Winsle, heule, lähme die Zeit mit deinem Gram. (Unterbrochen von Schauern fährt er kort.)

Dein Leben sei das gichterische Wälzen des sterbenden Burms — der hartnädige, zermalmende Kamps zwischen Sein und Bergehen! — dieser Fluch hafte auf dir, bis Gianettino den letten Odem verröckelt hat. — Wo nicht, so magst du ihn nachschleppen längs der Ewigkeit, dis man aussindig macht, wo die zwei Enden ihres Rings ineinander greisen.

(Großes Schweigen. Auf allen Gefichtern Entseten, Berrina blidt jeben fest und burchbringenb an.)

Bourgognino. Rabenvater! was haft du gemacht? Diesen ungeheuren, gräßlichen Fluch deiner armen, schuldlosen Zochter?

Derring, Richt mahr - bas ift fcredlich, mein gartlicher Bräutigam? - (Boch bebeutenb.) Wer von euch wird nun auftreten und jest noch von taltem Blut und Aufschub schwaten? Genuas Loos ift auf meine Bertha geworfen. Mein Baterberg meiner Burgerpflicht überantwortet. Wer von und ift nun Memme genug, Genuas Erlösung zu verzögern, wenn er weiß, daß dieses schuldlose Lamm feine Feigheit mit unendlichem Gram bezahlt? Bei Gott! bas mar nicht bas Gemafch eines Narren! - 3ch hab' einen Gib gethan, und werbe mich meines Kindes nicht erbarmen, bis ein Doria am Boben judt, und follt' ich auf Martern raffinieren, wie ein henterstnecht, und follt' ich dieses unschuldige Lamm auf kannibalischer Folterbank gerknirschen - Sie gittern - blaß wie Geifter schwindeln fie mich an. - Noch einmal, Scipio! Ich vermahre fie jum Geifel beines Tyrannenmords. Un biefem theuren Faben halt' ich beine, meine, eure Pflichten fest. Genuas Despot muß fallen, ober bas Madden verzweifelt. Ich widerrufe nicht.

Bonrgognino (wirft fic ber Bertha ju Fußen). Und fallen foll er — fallen für Genua — wie ein Opferstier. So gewiß ich bies Schwert im Herzen Dorias umtehre, so gewiß will ich ben Brautigamskuß auf beine Lippen bruden. (Steht auf.)

verrina. Das erste Paar, das die Furien einsegnen! Gebt euch die Hände! In Dorias Herzen wirst du dein Schwert umkehren? Rimm sie, sie ist dein!

Calcagno (iniet nieber). Hier iniet noch ein Genueser, und legt seinen furchtbaren Stahl zu ben Sugen ber Unschuld. So gewiß

möge Calcagno den Weg zum Himmel aussindig machen, als dieses sein Schwert die Straße zu Dorias Leben. (Steht aus.)

Sacco. Zulett, doch nicht minder entschlossen, kniet Raphael Sacco. Wenn dies mein blankes Eisen Berthas Gefängniß nicht aufschließt, so schließe sich das Ohr des Erhörers meinem letten Gebet zu. (Steht auf.)

Verrina (erheitert). Genua dankt cuch in mir, meine Freunde! Gehe nun, Tochter. Freue dich, des Vaterlands großes Opfer zu sein.

Bonrgognino (umarmt fie im Rigehen). Gely! Traue auf Gott und Bourgognino. Un einem und eben bem Tag werben Bertha und Genua frei fein. (Bertha entfernt fic.)

# Dreizehnter Anstritt.

#### Borige ohne Bertha.

Calcagno. Ch wir weiter gehn, noch ein Wort, Genucfer! Verrina. Ich errath' es.

Calcagno. Werben vier Batrioten genug fein, Tyrannei, die mächtige Hyder, zu stürzen? Werben wir nicht den Pobel aufrühren, nicht den Adel zu unserer Bartei zieben muffen?

Verrina. Ich verstehe! Höret also, ich habe längst einer Maler im Solde, der seine ganze Kunst verschwendet, den Sturz des Uppius Claudius zu malen. Fiesco ist ein Anbeter der Kunst, erhist sich gern an erhabenen Scenen. Wir werden die Malerei nach seinem Palast bringen und zugegen sein, wenn er sie betrachtet. Vielleicht, daß der Anblick seinen Genius wieder ausweckt — Vielleicht —

Bonrgognino. Weg mit ihm! Verdopple die Gefahr, fpricht ber Held, nicht die Helfer. Ich habe schon längst ein Etwas in meiner Bruft gefühlt, das sich von nichts wollte ersättigen laffen. — Was es war, weiß ich jest plötlich — (indem er hervisch aufspringt.) Ich bab' einen Tyrannen!

(Der Borbang faut.)

velicatesten Zirkel. Er kommt nach Hause. Die Shfrau bewillkommt ihn mit einer Werkeltagszärtlichkeit, löscht seine Gluth in einem seuchten, frostigen Ruß, schneibet ihm ihre Caressen wirthschaftlich, wie einem Kostgänger, vor. Der arme Shmann! Dort lacht ihm ein blübendes Ideal — hier ekelt ihn eine grämliche Empsindsamkeit an. Signora, um Gotteswillen! wird er nicht den Verstand verlieren, oder was wird er wählen?

Leonore (bringt ihr eine Laffe). Sie, Madame — wenn er ihn verloren bat.

Julia. Gut! Dieser Biß sei in bein eignes Herz gegangen. Zittre um biesen Spott, aber eh du zitterst, erröthe.

Leonore. Kennen Sie das Ding auch, Signora? Doch warum nicht? Es ist ja ein Toilettenvfiss.

Julia. Man sehe doch! Erzürnen muß man das Würmchen, will man ihm ein Fünkchen Mutterwitz abjagen. Gut für jett. Es war Scherz, Madame! Geben Sie mir Ihre Hand zur Versöhnung.

Leonore (gibt ihr die Hand mit vielsagendem Blid). Imperiali! — vor meinem Zorn haben Sie Ruhe.

Julia. Großmuthig, allerdings! Doch follt' ich's nicht auch sein können, Gräfin? (Langsam und lauernd.) Wenn ich den Schatten einer Person bei mir führe, muß est nicht folgen, daß das Original mir werth ift? Oder was meinen Sie?

Leonore (roth und verwirrt). Was sagen Sie? Ich hoffe, dieser Schluß ist zu rasch.

Intia. Das bent ich selbst. Das herz ruft nie die Sinne zu hilfe. Wahre Empfindung wird sich nie hinter Schmuckwert verischanzen.

Kronore. Großer Gott! Wie kommen Sie zu dieser Wahrheit? Inlia. Mitseid, bloßes Mitseid — Denn sehen Sie, so ist es auch umgekehrt wahr — und Sie haben Ihren Fiesko noch. (Sie gibt ihr ihre Silhouette und lacht boshaft aus.)

Leonore (mit auffahrender Erbitterung). Mein Schattenriß? Hnen? (Birft sich schmerzvoll in einen Sessel.) D der heillose Mann!

Julia (frosiodenb). Hab' ich vergolten ? hab' ich? Nun, Mabame, teinen Nadelstich mehr in Bereitschaft? (Laut in bie Scene.) Den Bagen

Berlen, das einem die Augen bald wund brennt. Beim großmächtigen Gott! haben Sie nicht das ganze Meer ausgeplundert!

Julia (vor einem Spiegel). Das ist Ihr wohl eine Seltenheit, Mamsell? Aber höre Sie, Mamsell, hat Sie Ihrer Herrschaft auch die Junge verdingt? Scharmant, Madame! Ihre Gäste durch Domestisen becomplimentieren zu lassen.

Leonore. Es ift mein Unglud, Signora, daß meine Laune mir das Bergnügen Ihrer Gegenwart schmälert.

Inlia. Eine häßliche Unart ist das, die Sie schwerfällig und albern macht. Rasch! lebhaft und witig! Das ist der Weg nicht, Ihren Mann anzusesseln.

Leonore. Ich weiß nur einen, Gräfin! Laffen Sie ben Ihrigen immer ein sompathetisches Mittel bleiben!

In lia (ohne barauf achten zu wollen). Und, wie Sie sich tragen, Madame! Pfui doch! Auch auf Ihren Körper wenden Sie mehr. Nehmen Sie zur Kunst Ihre Zuslucht, wo die Natur an Ihnen Stiesmutter war. Einen Firniß auf diese Wangen, woraus die nitsfärbige Leidenschaft tränkelt. Urmes Geschöpf! So wird Ihr Gessichtchen nie einen Käuser sinden.

Leonore (munter ju Bella). Bunfche mir Glück, Madchen! Unmöglich hab' ich meinen Fiesco verloren, ober ich habe nichts an ihm verloren. (Man bringt Chocolabe, Bella giest ein.)

Julia. Bon Berlieren murmeln Sie etwas? Aber mein Gott! wie kam Ihnen auch ber tragische Einfall, ben Fiesco zu nehmen? — Warum auf diese Höhe, mein Kind, wo Sie nothwendig gesehen werden müssen? verglichen werden müssen? Auf Ehre, mein Schap, das war ein Schelm oder ein Dummkopf, der Sie dem Fiesco kuppelte. (Witteidig ihre Hand ergreifend.) Gutes Thierchen, der Mann, der in den Assembleen des guten Tons gesitten wird, konnte nie deine Vartie sein. (Sie nimmt eine Tasse.)

Leonore (lächelnd auf Arabellen). Ober er wurde in diesen haus sern bes guten Tons nicht gelitten sein wollen?

Julia. Der Graf hat Berson — Welt — Geschmad. Der Graf war so gludlich, Connaissancen von Rang zu machen. Der Graf hat Temperament, Feuer. Nun reißt er sich warm aus dem

Calcagus. Bersuchen Sie, Grafin — Sie gaben Ihr herz bas erstemal sehl — — Ich wüßte Ihnen ben Ort, wo es aufgeboben sein sollte.

Leonore. Ihr könntet den Schöpfer aus seiner Welt hinauslügen — Ich will nichts von dir boren.

Calcagno. Diefen Berdammungsfpruch follten Sie noch heute in meinen Armen gurudrufen.

Leonore (aufmertfam). Rede gang aus. In beinen?

Calcagno. In meinen Armen, Die fich öffnen, eine Berlaffene aufzunehmen, und für verlorene Liebe zu entschädigen.

Leonore (fieht ihn fein an). Liebe?

Calcaguo (vor ihr nieder mit Feuer). Ja! es ist hingesagt. Liebe, Madonna! Leben und Tod liegt auf Ihrer Zunge. Wenn meine Leidenschaft Sünde ist, so mögen die Enden von Tugend und Laster in einander fließen, und himmel und Hölle in eine Berdamnniß gerinnen.

Leonore (tritt mit unwiden und Hobeit jurud). Da hinaus zielte beine Theilnehmung, Schleicher? — In einer Kniebeugung verräthst du Freundschaft und Liebe? Ewig aus meinem Aug! Abscheiches Geschlecht! Bis jest glaubte ich, du betrügest nur Beiber; das habe ich nie gewußt, daß du auch an dir selbst zum Berräther wirst.

Calcagno (febt betroffen auf). Gnabige Frau -

Leonore. Nicht genug, daß er das heilige Siegel des Bertrauens erbrach, auch an den reinen Spiegel der Tugend haucht dieser Heuchler die Best, und will meine Unschuld im Eidbrechen unterweisen.

Calcagno (rajo). Das Gidbrechen ift nur 3hr Fall nicht. Madonna.

Leonore. Ich verstehe, und meine Empfindlichteit sollte dir meine Empfindung bestechen? Das wußtest du nicht, (sehr groß) daß schon allein das erhabene Unglud, um den Fiesco zu brechen, ein Weiberherz abelt. Geh! Fiescos Schande macht keinen Cakagno bei mir steigen, aber — die Menschheit sinken. (Sones ab.)

Calcagno (fieht ihr betäubt nach, bann ab, mit einem Schlag vor bie Stirne). Dummfopf!

vor! Mein Gewerb ist bestellt. (Zu Leonoren, ber fie das Kinn streicht.) Trösten Sie sich, mein Kind! Er gab mir die Silhouette im Wahnwiß. (Ab.)

### Dritter Auftritt.

Calcagno fommt,

Calcagno. So erhist ging die Imperiali weg, und Sie in Ballung, Madonna?

Reonore (mit durchbringendem Somers). Nein! das war nie erhört! Calcagno. Himmel und Erde! Sie weinen doch wohl nicht? Reonore. Ein Freund vom Unmenschlichen — Mir aus den

Augen!

Calcagno. Beldem Unmenfolichen? Sie erfcreden mich.

Leonore. Von meinem Mann — Richt fo! von bem Fiesco.

Calcagno. Was muß ich boren?

Reonore. O, nur ein Bubenftud, das bei euch gangbar ift, Männer!

Calcagno (fast ihre Sand mit Heftigkett). Gnadige Frau, ich habe ein Herz für die weinende Tugend.

Keonore (erns). Sie sind ein Mann — es ist nicht für mich. Calcagno. Ganz für Sie — voll von Ihnen — daß Sie wüßten, wie sehr — wie unendlich sehr —

Leonore. Mann, bu lügft - bu verficherft, eb bu bandelft.

Calcagno. 3ch fdwore Ihnen -

Leonore. Einen Meineib. Hör' auf! Ihr ermübet ben Griffel Gottes, ber sie nieberschreibt. Männer! Manner! wenn eure Eibe zu so viel Teufeln würden, sie könnten Sturm gegen den himmel laufen und die Engel bes Lichts als Gefangene wegführen.

Calcagno. Sie schwärmen, Gräfin! Ihre Erbitterung macht Sie ungerecht. Soll das Geschlecht für den Frevel des Einzelnen Rebe stehn?

Leonore (fiest ihn groß an). Mensch! ich betete bas Geschlecht in bem Einzelnen an, soll ich es nicht in ihm verabscheuen durfen? cin Cavalier vom ersten Hause — voll Talente und Kopf — in vollen Feuer und Einfluß — Herr von vier Millionen Pfund — Fürster blut in den Adern — ein Cavalier wie Fiesco, dem auf den ersten Wint alle Herzen zusliegen würden — —

Fiesco (wendet fich mit Berachtung ab). Bon einem Schurten das angubören ! —

Mohr. Daß Genuas großer Mann Genuas großen Fall verschlafe. Biele bedauern, sehr Biele verspotten, die Meisten verdammen euch. Alle beklagen den Staat, der euch verlor. Ein Jesuit wollte gerochen haben, daß ein Fuchs im Schlafrode stede.

sieses. Ein Fuchs riecht den andern. — Was spricht man zu meinem Roman mit der Gräfin Imperiali?

Aohr. Bas ich zu wiederholen hubsch unterlassen werde.

siesco. Frei heraus! Je frecher, desto willtommener. Bas murmelt man?

Mohr. Richts murmelt man. Auf allen Raffeehäusem, Billardtischen, Gasthöfen, Promenaden — auf dem Markt — auf der Börse schreit man laut —

fiesco. Bas? 3ch befehl' es bir!

Mohr (fic jurudziehenb). Daß ihr ein Rarr feib.

Fieses. Gut! Hier, nimm die Zechine für diese Zeitung. Die Schellenkappe habe ich nun aufgeset, daß diese Genueser über mich lachen; bald will ich mir eine Glatze scheenen, daß sie den Hanswurft von mir spielen. Wie nahmen sich die Seidenhändler bei meinen Geschenken?

Mohr (brouig). Narr, sie stellten sich wie die armen Sünder — Fiesco. Narr? Bist du toll, Bursche?

Mohr. Berzeiht! Ich hatte Luft zu noch mehr Bechinen.

Fiesco (lact, gibt ihm eine). Nun, wie die armen Gunder? Mohr. Die auf bem Blod liegen und jest Pardon über sich

hören. Guer sind sie mit Seel und Leib.

Ficsco. Das freut mich! Sie geben den Ausschlag beim Pobel zu Genua.

Mohr. Bas bas ein Auftritt war! Benig fehlte, ber Teufel

## Dierter Anftritt.

Der Mohr. Ficeco.

Ficsco. Wer war's, ber da wegging?

Mohr. Marchefe Calcagno.

Ficsco. Auf dem Sopha blieb vieses Schnupftuch liegen. Meine Frau war hier.

Mohr. Begegnete mir fo eben in einer starten Erhipung.

Ficsco. Dieses Schnupftuch ist seucht. (Stedt es zu fich.) Calscagno hier? Leonore in starker Erhitzung? (Nach einigem Nachbenten zum Mohren.) Auf den Abend will ich dich fragen, was hier geschehen ist.

Mohr. Mamfell Bella hört es gern, daß fie blond fei. Will es beantworten.

Ficsco. Und nun sind dreißig Stunden vorbei. Hast du meinen Auftrag vollzogen?

Mohr. Auf ein Jota, mein Gebieter.

Ficsco (fest fic.). Sag benn, wie pfeift man von Doria und der gegenwärtigen Regierung?

Mohr. Opfui, nach abscheulichen Weisen. Schon das Wort: Doria, schüttelt sie wie ein Fieberfrost. Gianettino ist gehaft bis in den Tod. Alles murrt. Die Franzosen, sagen sie, seien Genuas Natten gewesen, Kater Doria habe sie aufgefressen, und lasse sich nun die Mäuse belieben.

Ficsco. Das könnte mahr sein — und wußten sie keinen hund für den Kater?

Mohr (teichtfereig). Die Stadt murmelte Langes und Breites von einem gewissen — einem gewissen — Holla! hatt' ich benn gar den Namen vergessen?

Ficsco (nest auf). Dummkopf! Er ist so leicht zu behalten, als schwer er zu machen war. Hat Genua mehr als ben Einzigen? Mohr. So wenig als zwei Grafen von Lavagna.

Ficsco (set sich). Das ist Etwas! Und was flüstert man denn über mein lustiges Leben?

Mohr (mißt ihn mit großen Augen). Höret, Graf von Lavagna! Genua muß groß von euch benken. Man kann's nicht verdauen, daß

Namen. Sieh zu, daß sie hieher sich werfen. (Mohr ettt hinunter.) Ras die Ameise Bernunft mühsam zu Hausen schleppt, jagt in einem hui der Wind des Zusalls zusammen.

## Fünfter Auftritt.

Fledes. Benturione, Bibo, Afferato fillezen fillemisch ins Bimmer.

Bibo. Graf, Sie verzeihen unserm Zorn, daß wir unangemeldet hereintreten.

Benturtone. Ich bin beschimpft, töbtlich beschimpft vom Neffen bes herzogs, im Angesicht ber ganzen Signoria!

Asserato. Doria hat das goldene Buch besudelt, davon jeder genuesische Ebelmann ein Blatt ist.

Benturione. Darum sind wir da. Der ganze Abel ist in mir aufgefordert. Der ganze Abel muß meine Rache theilen. Meine Ehre zu rächen, dazu würde ich schwerlich Gehilfen fordern.

Bibo. Der gange Abel ift in ihm aufgereizt. Der ganze Abel

muß Feuer und Flammen speien.

Asscrato. Die Rechte ber Nation sind zertrummert. Die republikanische Freiheit hat einen Todesstoß.

Ficsco. Sie spannen meine ganze Erwartung.

Bibo. Er war der neun und zwanzigste unter den Bahlheren, hatte zur Procuratorwahl eine goldene Kugel gezogen. Acht und zwanzig Stimmen waren gesammelt. Bierzehn sprachen für mich, eben so viel für Lomellino! Dorias und die seinige standen noch aus.

Benturione (rass ins Wort fallenb). Standen noch aus. 3ch votierte für Zibo. Doria — fühlen Sie die Wunde meiner Ehre — Doria —

Asscrato (faut ihm wieder ins Wort). So was erlebte man nicht, so lang der Ocean um Genua fluthet. --

Benturtone (hisiger fort). Doria zog ein Schwert, bas er unter bem Scharlach verborgen gehalten, spießte mein Botum baran, rief in die Versammluna:

į

hole mich! daß ich nicht Geschmad an der Großmuth gefunden hätte. Sie wälzten sich mir wie unsinnig um den Hals, die Mädel schienen sich bald in meines Vaters Farbe vergasst zu haben, so hitzig sielen sie über meine Mondssinsterniß her. Allmächtig ist doch das Gold, war da mein Gedanke; auch Mohren kann's bleichen.

Ficsco. Dein Gedanke war besser, als das Mistbeet, worin er wuchs. — Die Worte, die du mir hinterbracht haft, sind gut, lassen sich Thaten baraus schließen?

Mohr. Wie aus des himmels Räuspern der ausbrechende Sturm. Man steckt die Köpfe zusammen, rottiert sich zu Hauf, ruft Hum! spukt ein Fremder vorbei. Durch ganz Genua herrscht eine dumpfige Schwüle. — Dieser Mißmuth hängt wie ein schweres Wetter über der Republik — nur einen Wind, so sallen Schlossen und Bliße.

Fiesco. Stille! horch! Bas ift das für ein verworrenes Gesumse?

Mohr (ans Fenfter fliegenb). Es ist bas Geschrei vieler Menschen, Die vom Rathhaus berabkommen.

Fiesco. Heute ist Procuratorwahl. Laß meine Carriole vorsahren. Unmöglich kann die Sitzung schon aus sein. Ich will hinauf. Unmöglich kann sie rechtmäßig aus sein — Schwert und Mantel her. Wo ist mein Orden?

Mohr. herr, ich hab' ihn geftohlen und verfest.

fiesco. Das freut mich.

Mohr. Run, wie? wird mein Brafent bald berausruden?

Fiesco. Beil bu nicht auch ben Mantel nahmft?

Mohr. Weil ich den Dieb ausfindig machte.

Fiesco. Der Tumult wälzt sich hieher. Horch! Das ist nicht das Gesauchze des Beifalls. (Rasch.) Geschwind, riegle die Hofpforten auf! Ich hab' eine Uhnung. Doria ist tollkühn. Der Staat gaukelt auf einer Nadelspitze. Ich wette, auf der Signoria ist Lärm worden.

Mohr (am Fenker, schreit). Bas ist das? Die Straße Balbi herunter — Troß vieler Tausende — Hellebarden bligen — Schwerter — Holla! Senatoren — fliegen hieher —

Siesco. Es ist ein Aufruhr! Spring unter sie. Renn meinen

Genua braucht einen Souverain, also huldigen Sie bem Schwindel kopf Gianettino.

Benturione (aufbrausenb). Wenn sich die grollenden Clemente versöhnen und der Nordpol dem Südpol nachspringt — Kommt, Kameraden!

Ficsco. Bleiben Sie, bleiben Sie! Worüber brüten Sie, 3ibo? Bibo. Ueber nichts oder einem Possenspiel, das das Erdbeben heißen soll.

Fiesco (führt fie zu einer Statue). Schauen Sie doch diese Figur an. Benturione. Es ist die Benus von Florenz. Was soll sie uns hier?

fiesco. Sie gefällt Ihnen aber?

Bibo. Ich follte benken, ober wir maren schlechte Italiener. Wie Sie bas jest fragen mögen?

Fiesco. Run, reisen Sie durch alle Welttheile und suchen unter allen lebendigen Abdrücken des weiblichen Modells den glüdlichsten aus, in welchem sich alle Reize dieser geträumten Benus umarmen.

Bibo. Und tragen bann für unfere Mühe bavon?

Fiesco. Dann werden Sie die Phantasie der Markischreierei überwiesen haben —

Benturione (ungebulbig). Und was gewonnen haben?

Fiesco. Gewonnen haben ben verfahrten Proces ber Natur mit ben Kunstlern.

Benturione (higig). Und bann?

Fiesco. Dann? dann? (Fängt zu lachen an.) Dann haben Sie vergessen zu sehen, daß Genuas Freiheit zu Trümmern geht! (Benturione, Bibo, Afferato gehen ab.)

# Bechster Anftritt.

#### Stesco.

Getümmel um ben Palaft nimmt gu.

Glüdlich! glüdlich! Das Stroh der Republik ist in Flammen. Das Feuer hat schon Häuser und Thürme gefaßt — Immer 311! Bibo. "Senatoren, es gilt nicht! Es ift burchlöchert! Lomellin , ift Brocurator."

Benturione. "Lomellin ist Procurator," und warf sein Schwert auf die Tafel.

Asscrate. Und rief: "Es gilt nicht!" und warf sein Schwert auf die Tasel.

Ficsco (nach einigem Stulchweigen). Wozu find Sie entschlossen? Bentnrione. Die Republik ift ins Herz gestoßen. Wozu wir entschlossen sind?

Fiesco. Zenturione, Binfen mögen vom Athem kniden. Sichen wollen ben Sturm. Ich frage, was Sie beschließen?

Bibo. 3ch bachte, man fragte, was Genua beschließe?

Ficsco. Genua? Genua? Beg damit, es ist murb, bricht, wo Sic es anfassen. Sie rechnen auf die Patricier? Vielleicht weil sie saure Gesichter schneiden, die Achsel zucken, wenn von Staatssachen Rebe wird? Weg damit! Ihr Helbenseuer klemmt sich in Ballen levantischer Waaren, ihre Seelen flattern ängstlich um ihre oftindische Flotte.

Benturtone. Lernen Sie unsere Patricier besser schätzen. Kaum war Dorias tropige That gethan, slohen ihrer einige Hundert mit zerzrissnen Kleidern auf den Markt. Die Signoria suhr auseinander.

Ficsco (pottisch). Wie Tauben auseinander flattern, wenn in ben Schlag sich ein Geier wirft?

Benturione (fturmifc). Rein! wie Bulvertonnen, wenn eine Qunte hineinfallt.

Dibo. Das Bolt wuthet auch — was vermag nicht ein angesichoffener Sber?

Ficsco (tagt). Der blinde, unbeholsene Koloß, der mit plumpen Knochen Anfangs Gepolter macht, Hohes und Niederes, Nahes und Fernes mit gähnendem Rachen zu verschlingen droht, und zulett — über Zwirnssäden stolpert? Genueser, vergebens! Die Epoche der Meerbeherrscher ist vorbei. Genua ist unter seinen Namen gestürzt. Genua ist da, wo das unüberwindliche Kom wie ein Federball in die Rakete eines zärtlichen Knaben Octavius sprang. Genua kann nicht mehr frei sein. Genua muß von einem Monarchen erwärmt werden.

3meiter. Denkt doch, Lavagna, die Treppen hinab, als sie ihm bei der Wahl widersprachen.

Alle. Soll nicht gebulbet werben! barf nicht gebulbet werben! Ein Dritter. Ein Schwert in ben Rath zu nehmen —

Erfter. Gin Schwert! Das Zeichen bes Kriegs! im Zimmer bes Friedens!

Bweiter. Im Scharlach in den Senat zu kommen! Nicht schwarz, wie die übrigen Rathsherrn!

Erfter. Mit acht hengsten burch unsere hauptstadt zu fahren! Alle. Gin Dyrann! ein Berrather bes Lands und ber Regierung!

Bweiter. Zweihundert Deutsche zur Leibwach vom Kaiser ju kaufen —

Erster. Ausländer wider die Kinder des Baterlands! Deutsche gegen Italiener! Soldaten neben die Gesetze!

Alle. Hochverrath! Meuterei! Genuas Untergang!

Erster. Das Wappen der Republik an der Kutsche zu führen —

Bweiter. Die Statue bes Undreas mitten im hof ber Signoria!-

Alle. In Studen mit bem Andreas! In taufend Stud ben steinernen und ben lebendigen!

ficsco. Genuefer, warum mir bas Alles?

Erfter. Ihr follt es nicht bulben! Ihr follt ihm den Daumen aufs Aug halten!

3 weiter. Ihr seid ein Auger Mann, und sollt es nicht dulben, und sollt den Berstand für uns haben!

Erfter. Und feit ein befferer Gbelmann, und follt ihm bas eintranten, und follt es nicht bulben!

Ficsco. Guer Zutrauen schmeichelt mir sehr. Kann ich es durch Thaten verdienen?

Alle (lärmend). Schlage! Stürze! Erlöse!

ficsco. Doch ein gut Wort werbet ihr noch annehmen?

Cinige. Rebet, Lavagna!

Fieses (ber sich niebersett). Genueser — das Reich der Thiere kam einst in bürgerliche Gährung, Parteien schlugen mit Barteien, und ein Fleischerhund bemächtigte sich des Throns. Dieser, gewohnt, das Schlachtvieh an das Messer zu hetzen, hauste hündisch

immer zu! Allgemein werbe ber Brand, ber schabenfrahe Wind pfeife in die Berwüstung!

#### Siebenter Anftritt.

Mohr in Gile. Fiesco.

Mohr. Saufen über Saufen!

sicsco. Mache bie Thorflügel weit auf! Laß hereinstürzen, was Kuße bat!

Mohr. Republikaner! Republikaner! Biehen ihre Freiheit am Joch, keuchen, wie Lastochsen, unter ihrer aristokratischen Gerrlichkeit.

stesco. Narren, die glauben, Fiesco von Lavagna werde forts führen, was Fiesco von Lavagna nicht aufing? Die Empörung kommt wie gerusen. Aber die Verschwörung muß meine sein. Sie stürmen die Treppe heraus.

Mohr (hinaus). Hollah! bollah! Werben bas Haus höflichst gur Thure hereinbringen. (Das Bolt fturmt herein, die Ahlire in Arummer.)

# Achter Auftritt.

Riesco. 3molf Sanbwerter.

Alle. Rache an Doria! Rache an Gianettino!

Fiesco. Hubsch gemach, meine Landsleute! Daß ihr mir alle eure Auswartung so machtet, das zeugt von eurem guten Herzen. Aber meine Ohren sind belicater.

Alle (ungeftumer). Bu Boben mit ben Doria! Zu Boben Oheim und Neffen!

Fiesco (ber fie lächelnd übergählt). Zwölf find ein vornehmes Heer — Einige. Diese Doria mussen weg! Der Staat muß eine andere Korm baben!

Erfter fandwerker. Unsere Friedensrichter die Treppen hinab zu schmeißen — die Treppen die Friedensrichter!

haupt huldigten alle — einem, Genueser — aber (inbem er mit ho beit unter sie tritt) c3 war der Löwe.

Alle (Matichen, werfen die Mügen in die Höhe). Bravo! Bravo! das haben sie schlau gemacht.

Erfter. Und Genua foll's nachmachen, und Genua hat seinen Mann schon.

Fiesco. Ich will ihn nicht wissen. Gehet heim! Denkt auf den Löwen! (Die Bürger tumultuarisch hinaus.) Es geht erwünscht. Bolk und Senat miber Doria. Bolk und Senat für Fiesco — Haffan! Hassan! Hassan!

## Nennter Auftritt.

Mohr fommt. Fiesco.

Mohr (with). Meine Sohlen brennen noch. Was gibt's schon wieber?

Fiesco. Was ich befehle.

Mohr (geschmeibig). Wohin lauf ich zuerft? wohin zulett?

Flesco. Das Laufen sei dir diesmal geschenkt. Du wirst geschleift werden. Mache dich gleich gesaft; ich posaune jetzt deinen Meuchelmord aus und übergebe dich gebunden der peinlichen Rota.

Rohr (feche Schritte gurud). Berr! - bas ift wider bie Abrede.

Fiesco. Sei ganz ruhig. Es ift nichts mehr, denn ein Posserspiel. In diesem Augenblick liegt alles daran, daß Gianettinos Anschlag auf mein Leben ruchbar wird. Man wird die peinlich verhören.

Mohr. 3ch bekenne bann ober läugne?

Fiesco. Läugnest. Man wird bich auf bie Tortur schrauben. Den ersten Grad stehst du aus. Diese Bisigung tannst du auf Conto beines Meuchelmords hinnehmen. Beim zweiten bekennst du.

Mohr (fouttelt ben Ropf, bebentlich). Gin Schelm ift ber Teufel.

im Reich, klaffte, biß und nagte die Knochen seines Bolks. Die Nation murrte, die Kühnsten traten zusammen und erwürgten den fürstlichen Bullen. Jest ward ein Reichstag gehalten, die große Frage zu entscheiden, welche Regierung die glücklichste sei? Die Stimmen theilten sich dreisach. Genueser, für welche hättet ihr entschieden?

Erper Bürger. Fürs Bolt! Alle fürs Bolt!

Fiesco. Das Bolt gewann's. Die Regierung ward demokratisch. Jeder Bürger gab seine Stimme. Mehrheit setzte durch. Wenige Wochen vergingen, so tündigte der Mensch dem neugebackenen Freistaat den Krieg an. Das Reich kam zusammen. Roß, Löwe, Tiger, Bär, Elephant und Rhinoceros traten auf und brüllten laut: Zu den Wassen! Jest kam die Reich' an die Uedrigen. Lamm, Hase, Hisch, Csel, das ganze Reich der Insecten, der Bögel, der Fische ganzes menschenscheues Heer — alle traten dazwischen und wimmerten: Friede! Seht, Genueser! Der Feigen waren mehr, denn der Streitbaren, der Dummen mehr, denn der Klugen. — Mehrheit setzte durch. Das Thierreich stredte die Wassen, und der Mensch brandsschafte sein Gediet. Dieses Staatssystem ward also verworfen! Genueser, wozu wäret ihr jest geneigt gewesen?

Erfter und Sweiter. Bum Ausschuß! Freilich, jum Ausschuß!

Ficsco. Diese Meinung gefiel! Die Staatsgeschäfte theilten sich in mehrere Kammern. Wölfe besorgten die Finanzen, Füchse waren ihre Secretare. Tauben führten das Criminalgericht, Tiger die gütlichen Bergleiche, Böde schlichteten Heirathsprocesse. Soldaten waren die Hazen; Löwen und Elephant blieben bei der Bagage; der Esel war Gesandter des Reichs, und der Maulwurf Oberausseher über die Berwaltung der Aemter. Genueser, was hofst ihr von dieser weisen Bertheilung? Wen der Wolf nicht zerriß, den prellte der Fuchs. Wer diesem entrann, den tölpelte der Esel nieder. Tiger erwürgten die Unschuld; Diebe und Mörder begnadigte die Taube, und am Ende, wenn die Aemter niedergelegt wurden, sand sie der Maulwurf alle unsträsslich verwaltet. — Die Thiere empörten sich. Last uns einen Monarchen wählen, riesen sie einstimmig, der Klauen und hirn und nur einen Magen hat — und einem Obers

### Eilfter Auftritt.

Borige. Bella.

Bella. Der Graf lebt und ist ganz. Ich sah ihn durch die Stadt galoppieren. Nie sah ich unsern gnädigen Herrn so schön. Der Rapp prahlte unter ihm, und jagte mit hochmuthigem Huf das and drügende Bolt von seinem fürstlichen Reiter. Er erblickte mich, als er vorüber slog, sächelte gnädig, winkte hieher und warf drei Kussylle zurück. (Boshaft.) Was mach' ich damit, Signora?

Reonore (in Entjudung). Leichtfertige Schmätzerin! Bring fie ihm wieder.

Rosa. Nun sehen Sie! jest sind Sie wieder Scharlach über und über.

Keonore. Sein herz wirft er ben Dirnen nach, und ich jage nach einem Blid? — D Beiber! Beiber! (Gehen ab.)

## Bwölfter Auftritt.

Im Palaft bes Anbreas.

Gianettino. Lomellin tommen haftig.

Ciaucttino. Laß sie um ihre Freiheit brüllen, wie die Löwin um ein Junges. Ich bleibe dabei.

Lomellin. Doch, gnabiger herr -

Giancttino. Zum Teufel mit eurem Doch, dreistundlanger Procurator! Ich weiche um keines Haares Breite. Laß Genuas Thürme die Köpfe schütteln und die tobende See Nein dareinbrummen. Ich fürchte den Troß nicht.

Lomellin. Der Böbel ist freilich bas brennenbe Holz, aber der Abel gibt seinen Wind dazu. Die ganze Republik ist in Wallung. Bolk und Batricier.

Sianettino. So steh' ich wie Nero auf dem Berg und sehr dem possierlichen Brande zu —

Com elli n. Bis fich die gange Maffe des Aufruhrs einem Parteiganger zuwirft, ber ehrgeizig genug ift, in ber Bermuftung zu ernten. Die Herrn könnten mich beim Effen behalten, und ich würde aus lauter Komöbie gerädert.

Fieseo. Du-tommst ganz weg. Ich gebe bir meine gräsliche Ehre. Ich werbe mir beine Bestrasung zur Genugthuung ausbitten, und bich bann por ben Augen ber ganzen Republit parbonnieren.

Mohr. Ich laffe mir's gefallen. Sie werden mir das Gelenk auseinander treiben. Das macht geläufiger.

Ficsco. So rite mir hurtig mit beinem Dolche den Arm auf, bis Blut darnach läuft — Ich werde thun, als hätt' ich dich erst frisch auf der That ergriffen. Gut! (Wit gräßlichem Seschrei.) Mörder! Mörder! Wörder! Weset die Wege! riegelt die Pforten zu! (Er scheppt den Rohren an der Gurgel hinaus, Bediente stieben über den Schauplat.)

## Behnter Auftritt.

Leonore. Rofa fturgen erfcproden berein.

Leonore. Mord! schrieen sie, Mord! Bon hier kam der Lärm. Rosa. Ganz gewiß nur ein blinder Tumult, wie alltäglich in Genua.

Leonore. Sie schrieen Mord, und das Bolf murmelte deutlich: Fiesco. Armselige Betrüger! Meine Augen wollten sie schonen, aber mein Herz überlistet sie. Geschwind, eile nach, sieh, sage mir, wo sie ihn hinschleppen.

Rosa. Sammeln Sie fich. Bella ift nach.

Cconore. Bella wird seinen brechenben Blid noch aufsassen! die glüdliche Bella! Weh über mich, seine Mörderin! Hätte Fiesco mich lieben können, nie hätte Fiesco sich in die Welt gestürzt, nie in die Dolche des Reids! — Bella kommt! Fort! Rebe nicht, Bella! heißt — Unterwerfung! — Weil ber Hirte am Abend seines Tagwerts zurücktrat, wähntest du die Heerde verlassen? Weil Andreas eisgraue Haare trägt, trampeltest du wie ein Gassenjunge auf den Gesesen?

Sianettino (tropig). Gemach, Bergog. Auch in meinen Abern

siedet das Blut des Andreas, vor dem Frankreich erzitterte.

Andreas. Schweig! befehl' ich — Ich bin gewohnt, daß das Meer aufhorcht, wenn ich rede — Mitten in ihrem Tempel spieest du die majestätische Gerechtigkeit an. Weißt du, wie man das ahndet, Rebelle? — Jest antworte!

(Gianettino heftet ben Blid fprachlos ju Boben.)

Andreas. Unglückfeliger Andreas! In beinem eigenen Herzen hast du den Wurm beines Berdienstes ausgebrütet. — Ich baute den Genuesern ein Haus, das der Bergänglickseit spotten sollte, und werse den ersten Feuerbrand hinein — diesen! Dank es, Unbesonnener, diesem eisgrauen Kopf, der von Familienhänden zur Grube gebracht sein will — Dank es meiner gottlosen Liebe, das ich den Kopf des Empörers dem beleidigten Staat nicht — vom Blutgerüste zuwerse. (Sonen ab.)

#### Vierzehnter Auftritt.

Lomellin außer Athem, erfcroden. Gianettino fieht bem herzog glübenb und fprachlos nach.

Lomellin. Was hab' ich gesehen? was angehört? Zest! Zest! Flieben Sie, Prinz! Zest ist alles verloren.

Gianettino (mit Ingrimm). Was war zu verlieren?

Lomellin. Genua, Prinz. Ich komme vom Markt. Das Bolk drängte sich um einen Mohren, der an Stricken dahin geschleift wurde; der Graf von Lavagna, über die dreihundert Robili ihm nach bis ins Richthaus, wo die Verbrecher gefoltert werden. Der Wohr war über einem Meuchelmord ertappt worden, den er an dem Fiesco vollistrecken sollte.

Gianettino (kampft mit bem Fuß). **Bas?** Sind heut alle Teufel los? Sianettine. Boffen! Boffen! Ich tenne nur Ginen, ber fürchterlich werben konnte, und für ben ist gesorgt.

Komellin. Seine Durchlaucht. (Anbreas tommt. Beibe verneigen fich tief.)

Andreas. Signor Lomellin! Meine Richte wünscht auszufahren. Lomellin. Ich werbe die Gnade haben, sie zu begleiten. (26.)

### Dreizehnter Anftritt.

#### Unbreas. Gianettino.

Andreas. Sore, Reffe! Ich bin ichlimm mit bir gufrieben. Gianettino. Gonnen Sie mir Gebor, burdlauchtiafter Dheim.

Andreas. Dem zerlumptesten Bettler in Genua, wenn er es werth ist. Ginem Buben niemals, und war'er mein Resse. Gnäbig genug, daß ich dir den Oheim zeige; du verdientest ben Herzog und seine Sianoria zu boren.

Cianettino. Nur ein Wort, gnabigfter Berr -

Andreas. Höre, was du gethan haft, und verantworte dich dann — Du haft ein Gebäude umgerissen, das ich in einem halben Jahrhundert sorgsam zusammenfügte — das Mausoleum deines Oheims — seine einzige Byramide — — die Liebe der Genueser. Den Leichtsinn verzeiht dir Andreas.

Sianettino. Mein Dheim und Bergog -

Andreas. Unterbrich mich nicht. Du haft bas schönste Kunstwert ber Regierung verlett, das ich selbst den Genuesern vom Himmel holte, das mich so viele Nächte gekostet, so viele Gesahren und Blut. Bor ganz Genua hast du meine fürstliche Ehre besudelt, weil du für meine Anstalt teine Achtung zeigtest. Wem wird sie heilig sein, wenn mein Blut sie verachtet? — Diese Dummheit verzeiht dir der Obeim.

Stanettino (beleibigt). Gnäbigster Herr, Sie haben mich zu Genuas Herzog gezogen.

Andreas. Schweig — bu bift ein Hochverräther bes Staats, und haft bas Herz seines Lebens verwundet. Merke dir's, Knabe! Es Schiller, Berte. II.

heißt Unterwerfung! — Beil ber hirte am Abend seines Tagnets gurudtrat, wähntest du die heerbe verlassen? Beil Andreas eisgene haare trägt, trampeltest du wie ein Gassenjunge auf den Geschen?

Sianettino (tropig). Gemach, Bergog. Auch in meinen Abern

siebet bas Blut bes Unbreas, vor bem Frankreich erzitterte.

Andreas. Schweig! befehl ich — Ich bin gewohnt, baß das Weer aufhorcht, wenn ich rebe — Mitten in ihrem Tempel spieest du die majestätische Gerechtigkeit an. Weißt du, wie man das ahndet, Rebelle? — Jest antworte!

(Gianettino heftet ben Blid fprachlos ju Boben.)

Andreas. Unglidsseliger Andreas! In beinem eigenen Herzen hast du den Wurm beines Verdienstes ausgebrütet. — Ich baute den Genuesern ein Haus, das der Bergänglickeit spotten sollte, und werse den ersten Feuerbrand hinein — diesen! Dank es, Unbesonnener, diesem eisgrauen Kopf, der von Familienhänden zur Grube gebracht sein will — Dank es meiner gottlosen Liebe, das ich den Kopf des Empörers dem beleidigten Staat nicht — vom Blutgerüsse zuwerse. (Sonen ab.)

# Vierzehnter Auftritt.

Lomellin außer Athem, erfdroden. Gianeitins fieht bem herzog glubenb unb fprachlos nach.

Komellin. Was hab' ich gesehen? was angehört? Jest! Jest! Flieben Sie, Bring! Jest ist alles verloren.

Sianettino (mit Ingrimm). Was war zu verlieren?

Komellin. Genua, Prinz. Ich komme vom Markt. Das Boll brängte sich um einen Mohren, der an Stricken dahin geschleift wurde; der Graf von Lavagna, über die dreihundert Robili ihm nach bis ins Richthaus, wo die Verbrecher gesoltert werden. Der Mohr war über einem Meuchelmord ertappt worden, den er an dem Fiesko vollstrecken sollte.

Gtanettins (pamph mit dem Fuß). Was? Sind heut alle Teufel los? Lomellin. Man inquirierte scharf, wer ihn bestochen. Der Mohr gestand nichts. Man brachte ihn auf die erste Folter. Er gestand nichts. Man brachte ihn auf die zweite. Er sagte aus, sagte aus — gnäbiger Herr, wo gedachten Sie hin, da Sie Ihre Ehre einem Taugenichts preisgaben?

Sianettino (fonaubt ibn wild an). Frage mich nichts!

Komellin. Hören Sie weiter. Kaum war das Wort Doria ausgesprochen — lieber hatt' ich meinen Namen auf der Schreibtafel des Teusels gelesen, als hier den Ihren gehört — so zeigte sich Fiesco dem Volk. Sie kennen ihn, den Mann, der besehlend slehet, den Wucherer mit den Herzen der Menge. Die ganze Versammlung hing ihm athemlos in starren, schrecklichen Gruppen entgegen; er sprach wenig, aber streiste den blutenden Arm auf, das Volk schlug sich um die sallenden Tropsen, wie um Reliquien. Der Mohr wurde seiner Willfür übergeben, und Fiesco — ein Herzstoß für uns — Fiesco begnadigte ihn. Jest raste die Stille des Volks in einen brüllenden Laut aus, jeder Odem zernichtete einen Doria, Fiesco wurde auf tausendstimmigem Vivat nach Hause getragen.

Stanettino (mit einem dumpfen Gelächter). Der Aufruhr schwelle mir an die Gurgel — Kaiser Karl! Mit dieser einzigen Sylbe will ich sie niederwerfen, daß in ganz Genua auch keine Glocke mehr fummen soll.

Lomellin. Böhmen liegt weit von Italien — Benn Karl fich beeilt, tann er noch zeitig genug zu Ihrem Leichenschmaus tommen.

Sianettino (ziest einen Brief mit großem Siegel hervor). Glück genug also, daß er schon hier ist! — Berwundert sich Lomellin? Glaubte er mich tolldreist genug, wüttige Republikaner zu reizen, wenn sie nicht schon verkauft und verrathen wären?

Lomellin (betreten). Ich weiß nicht, was ich bente.

Sianettins. Ich benke Etwas, bas du nicht weißt. Der Schluß ist gesaßt. Uebermorgen sallen zwölf Senatoren. Doria wird Monarch, und Raiser Karl wird ihn schüßen — Du trittst zurück?

Comeilin. 3wölf Senatoren! Mein Berg ist nicht weit genug, eine Blutschuld zwölfmal zu fassen.

Stanettine. Narrchen, am Thron wirft man fie nieder. Siebst

--

du, ich überlegte mit Karls Ministern, daß Frankreich in Genua noch starke Parteien hätte, die es ihm zum zweitenmal in die Hände spielen könnten, wenn man sie nicht mit der Wurzel vertilgte. Das wurmte beim alten Karl. Er unterschrieb meinen Anschlag — und du schreibst, was ich dictiere.

Lomellin. Noch weiß ich nicht -

Sinnettino. Sepe bich! Schreib!

Lomellin. Bas fchreib' ich aber? (Sest fic.)

Cianettino. Die Namen der zwölf Candidaten — Franz Benturione.

Lomellen (foreibs). Zum Dant für fein Botum führt er ben Leichenzug.

Sianettino. Cornelio Calva.

Lomellin. Calva.

Sianettino. Michael Bibo.

Lomelliu. Gine Abtüblung auf die Brocuratur.

Sianettino. Thomas Afferato mit drei Brildern. (Lomellin halt inne.)

Sianettino (nachrudlid). Mit brei Brüdern.

Lomellin (foreibt). Weiter.

Gianettino. Fiesco von Lavagna.

Lomellin. Geben Sie Acht! geben Sie Acht! Sie werden über biesem schwarzen Stein noch ben Hals brechen.

Sianettino. Scipio Bourgognino.

Lomellin. Der mag anderswo Sochzeit halten.

Sianettino. Bo ich Brautführer bin - Raphael Sacco.

Lomellin. Dem follt' ich Barbon auswirten, bis er mir meine fünftausend Scudi bezahlt hat. (Schreibt.) Der Tob macht quitt.

Sianettino. Bincent Calcagno.

Comellin. Calcagno - ben Zwölften ichreib' ich auf meine Gefahr, ober unfer Tobfeind ift vergeffen.

Sianettino. Enbe gut, alles gut. Joseph Berrina.

Lomellin. Das war ber Ropf bes Wurms. (Steht auf, krett Sand, fliegt die Schrift burch, reicht fie bem pringen.) Der Tod gibt über morgen prächtige Gala, und hat gwölf genuesische Fürsten geladen.

Sianeitins (tritt jum List, unterzeichnet). Es ist geschehen — In zwei Tagen ist Dogenwahl. Wenn die Signoria versammelt ist, werden die Zwölf auf das Signal eines Schnupftucks mit einem plöhlichen Schuß gestreckt, wenn zugleich meine zweihundert Deutschen das Nathhaus mit Sturm besehen. Ist das vorbei, tritt Gianettino Doria in den Saal und läßt sich buldigen. (Alingelt.)

Romellin. Und Andreas?

Gianettino (verächtlich.) Ist ein alter Mann. (Ein Bebienter.) Benn der Herzog fragt, ich bin in der Messe. (Bebienter ab.) Der Teufel, der in mir steckt, kann nur in Heiligenmaske incognito bleiben.

Lomellin. Aber bas Blatt, Bring?

Cianettino. Nimmst du, lässest durch unsere Partei circulieren. Dieser Brief muß mit Extrapost nach Levanto. Er unterrichtet den Spinola von allem und heißt ihn früh acht Uhr in der Hauptstadt hier eintressen. (Bis sort.)

Lomellin. Gin Loch im Faß, Pring! Fiesco besucht keinen

Senat mehr.

Gianeitino (gurudrufenb). Doch noch ein en Meuter wird Genua haben? — Ich sorge dafür. (Ab in ein Seitenzimmer, Lomellin fort burch ein anderes.)

### Bünfzehnter Auftritt.

Borgimmer bei Fiesco.

Fiesco mit Briefen und Bechfeln. Dobr.

ficsco. Alfo vier Galeeren find eingelaufen?

Mohr. Liegen gludlich in ber Darfena vor Unter.

Siesco. Das fommt erwunscht. Woher bie Expressen?

Mohr. Bon Rom, Biacenza und Frankreich.

Ficsco (bricht die Briefe auf, stiegt sie durch). Willsommen, wills kommen in Genua! (Sehr aufgeräumt.) Die Couriere werden fürstlich bewirtbet.

Mohr. Sum! (Bill geben.)

Stesco. Halt! Halt! Hier kommt Arbeit für dich die Fille. Mohr. Was steht zu Besehl? Die Rase des Spürers oder der Stackel des Storvions?

Fiesco. Für jest des Lodvogels Schlag. Morgen früh werden zweitausend Mann verlappt zur Stadt hereinschleichen, Dienste bei mir zu nehmen. Vertheile du deine Handlanger an den Thoren herum, mit der Ordre, auf die eintretenden Bassagiers ein wachsames Auge zu haben. Einige werden als ein Trupp Pilgrime kommen, die nach Loretto wallsahrten gehen, andere als Ordensdrüder, oder Savoharden, oder Komödianten, wieder andere als Krämer, oder als ein Trupp Musikanten, die meisten als abgedankte Soldaten, die genuesisches Brod essen wollen. Zeder Fremde wird ausgefragt, wo er einstelle; antwortet er: zur goldenen Schlange, so muß man ihn freundlich grüßen und meine Wohnung beveuten. Höre, Kerl! aber ich baue auf deine Klugheit.

Mohr. Herr! wie auf meine Bosheit. Entwischt mir eine Lode Haar, so sollt ihr meine zwei Augen in eine Windbüchse laden und Sperlinge damit schießen. (Will sort.)

Fiesco. Halt! noch eine Arbeit. Die Galeeren werden der Nation scharf in die Augen stechen. Merke auf, was davon Rede wird. Fragt dich jemand, so hast du von weitem murmeln gehört, daß dein Herr damit Jagd auf die Türken mache. Berstehst du?

Mohr. Berftebe. Die Barte ber Beschnittenen liegen oben brauf. Bas im Korb ift, weiß ber Teufel. (Bin fort.)

Ficsco. Gemach. Noch eine Borsicht. Gianettino hat neuen Grund, mich zu hassen und mir Fallen zu stellen. Geh, beobachte deine Kameraden, ob du nicht irgendwo einen Meuchelmord witterst. Doria besucht die verdächtigen Häuser. Hänge dich an die Töchter der Freude. Die Geheimnisse des Cabinets steden sich gern in die Falten eines Weiberrocks; versprich ihnen goldspeiende Kunden — versprich deinen Herrn. Nichts kann zu ehrwürdig sein, das du nicht in diesen Morast untertauchen sollst, dis du den festen Boden fühlst.

Mohr. Halt! Hollah! Ich habe Eingang bei einer gewissen Diana Bononi und bin gegen fünf Bierteljahr ihr Zuführer gewesen. Borgestern sah ich den Brocurator Lomellino aus ihrem Hause kommen. Z#I

Fiesco. Wie gerufen. Eben der Lomellino ist der Hauptschlüssel zu allen Tollheiten Dorias. Gleich morgen früh mußt du hingehen. Bielleicht ist er heute Nacht dieser keuschen Luna Endymion.

Mohr. Roch ein Umstand, gnädiger Herr! Wenn mich die Genueser fragen — und ich bin des Teusels! das werden sie — wenn sie mich jetzt fragen: was denkt Fiesco zu Genua? — Werdet ihr eure Waske noch länger tragen, oder was soll ich antworten?

Flesco. Antworten? Wart! Die Frucht ist ja zeitig. Weben verkündigen die Geburt — Genua liege auf dem Block, sollst du antworten, und dein Herr heiße Johann Ludwig Kiesco.

Mohr (sich froh stredend). Was ich anbringen will, daß sich's gewaschen haben soll, bei meiner hundssöttischen Ehre! — Aber nun hell auf, Freund Hassan! In ein Weinhaus zuerst! — Meine Füße haben alle Hände voll zu thun — ich muß meinen Magen caressieren, daß er mir bei meinen Beinen das Wort redt. (Gitt ab, kommt aber schneu zurück.) A propos! Bald hätt' ich das verplaubert. Was zwischen eurer Frau und Calcagno vorging, habt ihr gern wissen mögen? — Ein Korb ging vor, Herr, und das war alles. (Käust davon.)

#### Bedgehnter Auftritt.

Fiesco bei fich.

Ich bedaure, Calcagno — Meinten Sie etwa, ich würde ben empfindlichen Artikel meines Ehebetts Preis geben, wenn mir meines Weibes Tugend und mein eigener Werth nicht Handschrift genug ausgestellt hätten? Doch willkommen mit dieser Schwägerschaft. Du bift ein guter Soldat. Das soll mir deinen Arm zu Dorias Untergang kuppeln! — (Mit startem Schritt auf und nieder.) Jett, Doria, mit mir auf den Kampfplat! Alle Maschinen des großen Wagestücks sind im Gang. Zum schaubernden Concert alle Instrumente gestimmt. Richts sehlt, als die Larve heradzureißen und Genuas Patrioten den Fiesco zu zeigen. (Man hört kommen.) Sin Besuch! Wer mag mich jett stären?

# Biebzehnter Auftritt.

Boriger. Berrina. Romano mit einem Tableau. Cacco. Bourgognins. Calcagno. Alle berneigen fic.

Fiesco (ihnen entgegen, von heiterkeit). Willsommen, meine wirdigen Freunde! Welche wichtige Angelegenheit führt Sie so vollzählig zu mir? — Du auch da, theurer Bruder Berrina? Ich würde bald verlernt haben, dich zu kennen, wären meine Gedanken nicht fleißign um dich, als meine Augen. War's nicht seit dem letzten Ball, daß ich meinen Verrina entbehrte?

Verrina. Zähl' ihm nicht nach, Fiesco. Schwere Laften haben

indeß sein graues haupt gebeugt. Doch genug hievon.

Fiesco. Nicht genug für die wißbegierige Liebe. Du wirst mir mehr sagen müssen, wenn wir allein sind. (Bu Bourgognino.) Willkommen, junger Held! Unsere Bekanntschaft ist noch grün, aber meine Freundschaft ist zeitig. Haben Sie Ihre Meinung von mir verbessert?

Bourgognino. 3ch bin auf bem Bege.

Fiesco. Berrina, man sagt mir, daß dieser junge Cavalier dem Tochtermann werden soll. Nimm meinen ganzen Beifall zu dieser Bahl. Ich hab' ihn nur einmal gesprochen, und doch würd' ich sols sein, wenn er der meinige wäre.

Derrina. Diefes Urtheil macht mich eitel auf meine Tochter.

Fiesco (zu ben Anbern). Sacco? Calcagno? — Lauter selme Erscheinungen in meinen Zimmern! Beinahe möcht' ich mich meinen Dienstfertigkeit schämen, wenn Genuaß ebelste Zierden sie vorübergehen. — Und hier begrüße ich einen fünsten Gast, mir zwar fremd, doch empsohlen genug durch diesen würdigen Zirkel.

Romano. Es ist ein Maler schlechtweg, gnädiger Herr, Romano mit Namen, der sich vom Diebstahl an der Natur ernährt, kein Wappen hat, als seinen Binsel, und nun gegenwärtig ist (mit einer tiefen Berbeugung) die große Linie zu einem Brutuskopfe zu finden.

Fiesco. Ihre hand, Romano. Ihre Meisterin ist eine Ber wandte meines hauses. Ich liebe fie bruderlich. Runft ift die rechte hand ber Natur. Diese hat nur Geschöpfe, jene hat Menfchen gemacht. Was malen Sie aber, Romano?

Romano. Scenen aus dem nervigten Alterthum. Zu Florenz steht mein sterbender Hercules, meine Kleopatra zu Benedig, der wüthende Ajax zu Rom, wo die Helden der Vorwelt — im Batican wieder auferstehen.

fiesco. Und was ist wirklich Ihres Pinsels Beschäftigung?

Romano. Er ist weggeworfen, gnäbiger herr. Das Licht bes Genies bekam weniger Fett, als das Licht bes Lebens. Ueber einen gewissen Punkt hinaus brennt nur die papierne Krone. Hier ist meine lette Arbeit.

Fiesco (ausgeräumt). Sie könnte nicht erwünschter gekommen sein. Ich bin heute ganz ungewöhnlich heiter, mein ganzes Wesen seine gewisse heroische Ruhe, ganz offen für die schöne Natur. Stellen Sie Ihr Tableau auf. Ich will mir ein rechtes Fest daraus bereiten. Tretet herum, meine Freunde. Wir wollen uns ganz dem Künstler schenken. Stellen Sie Ihr Tableau auf.

Derrina (wintt ben Anbern). Run mertet auf, Genuefer!

Romano (steat bas Gemälde zurecht). Das Licht muß von der Seite spielen. Ziehen Sie jen en Borhang auf. Die sen lassen Sie fallen. Gut. (Er tritt auf die Seite.) Es ist die Geschichte der Birginia und des Appius Claudius.

(Lange ausbrudsvolle Paufe, worin alle bie Malerei betrachten.)

Verring (in Begeisterung). Stoß zu, eisgrauer Bater! — Zuckst du, Tyrann? — Wie so bleich steht ihr Klöpe Kömer — ihm nach, Kömer — das Schlachtmesser blinkt — Mir nach, Klöpe Genueser — Nieder mit Doria! Nieder! nieder! (Er haut gegen das Gemälde.)

Fiesco (läcelnd jum Maler). Forbern Sie mehr Beifall? Ihre Kunft macht biesen alten Mann jum bartlosen Traumer.

Verring (erschöpft). Wo bin ich? Wo find fie hingekommen? Weg, wie Blasen? Du hier, Fiesco? Der Tyrann lebt noch, Fiesco?

Fieses. Siehst du? Ueber vielem Sehen hast du die Augen vergessen. Diesen Kömerkopf sindest du bewundernswerth? Weg mit ihm! Hier das Mädchen blick an! Dieser Ausdruck, wie weich! wie weiblich! Welche Anmuth auch aus den welkenden Lippen! Welche Wollust im verlöschenden Blick! Unnachahmlich! göttlich, Romano!

— Und noch die weiße, blendende Brust, wie angenehm noch von

bes Athems lesten Wellen gehoben! Mehr folche Nymphen, Romano, so will ich vor Ihren Phantasieen knieen und der Natur einen Scheide brief schreiben.

Bourgognino. Berrina, ift das deine gehoffte herrliche Birtung?

Derrina. Fasse Muth, Sohn. Gott verwarf ben Arm bes Riesco, er muß auf ben un frigen rechnen.

Fiesco (3um Waler). Ja, es ist Ihre lette Arbeit, Romano. Ihr Mark ist erschöpft. Sie rühren keinen Binsel mehr an. Doch über bes Künstlers Bewunderung vergess ich das Werk zu verschlingen. Ich könnte hier stehen und hingassen, und ein Erdbeben überhören. Nehmen Sie Ihr Gemälde weg. Sollt' ich Ihnen diesen Virginiakops bezahlen, müßt' ich Genua in Versatz geben. Nehmen Sie weg.

Romano. Mit Chre bezahlt fich ber Runftler. Ich ichente es

Ihnen. (Er will hinaus.)

Fiesco. Eine kleine Gebuld, Romano. (Er geht mit majestätischem Schritt im Zimmer und scheint über etwas Großes zu benken. Zuweiken betrackte er die Andern stiegend and scharf, endlich nimmt er den Maler det der Hand, sührt ihn vor das Gemälde.) Tritt her, Maler! (Neußerst stotz und mit Wirde.) So troßig stehst du da, weil du Leden auf todten Tüchern heuchest und große Thaten mit kleinem Auswand verewigst. Du prahlst mit Poetenhize, der Phantasie marklosem Marionettenspiel, ohne Herz, ohne thatenerwärmende Kraft; stürzest Tyrannen auf Leinwand; — bist selbst ein elender Skave! Machst Republiken mit einem Kinselstei; — kannst deine eignen Ketten nicht brechen! (Bou und besehlend) Geh! Deine Arbeit ist Gaukelwerk — der Schein weiche der That — (mit Größe, indem er das Tableau umwirst.) Ich habe gethan, was du — nur maltest. (Aus erschüttert. Romano trägt sein Tableau mit Bestürzung fort.)

#### Achtzehnter Auftritt.

Fiesco. Berrina. Bourgognino. Sacco. Calcagno.

Ficsco (unterbricht eine Pause bes Erftaunens). Dachtet ihr, ber Löwe schliefe, weil er nicht brüllte? Waret ihr eitel genug, euch zu über

.. -

reden, daß ihr die Einzigen wäret, die Genuas Ketten fühlten? die Einzigen, die sie zu zerreißen wünschten? Eh' ihr sie nur sern rasseln hörtet, hatte sie schon Fiesco zerbrochen. (Er öffnet die Schatulle, nimmt ein paret Briese beraus, die er alle über die Lasel spreitet.) Hier Soldaten von Parma — hier französisches Geld — hier vier Galeeren vom Papst. Was sehlte noch, einen Tyrannen in seinem Nest aufzusgen? Was wißt ihr noch zu erinnern? (Wa sie alle erstarrt schweigen, tritt er von der Lasel, mit Selbszesußt.) Republicaner, ihr sehd geschickter, Lyrannen zu versuchen, als sie in die Luft zu sprengen. (Aue, außer Berrina, wersen sich sprachlos dem Fiesco zu Füßen.)

Verrina. Fiesco! — Mein Geist neigt sich vor bem beinigen — mein Knie tann es nicht — Du bift ein großer Mensch; — aber — Steht auf, Genueser.

Flesco. Ganz Genua ärgerte sich an bem Beichling Fiesco. Ganz Genua fluchte über ben verbuhlten Schurken Fiesco. Genueser! Genueser! Meine Buhlerei hat den arglistigen Despoten betrogen, meine Tollheit hat eurem Fürwiß meine gefährliche Weisheit verbüllt. In den Windeln der Ueppigkeit lag das erstaunliche Werk der Verschwörung gewidelt. Genug. Genua kennt mich in euch. Mein ungeheuerster Wunsch ist befriedigt.

Bourgognins (wirft fic unmuthig in einen Seffel). Bin ich benn gar nichts mebr?

Fiesco. Aber last uns schleunig von Gebanken zu Thaten gehn. Alle Maschinen sind gerichtet. Ich kann die Stadt von Land und Wasser bestürmen. Rom, Frankreich und Parma bebeden mich. Der Avel ist schwierig. Des Pöbels Herzen sind mein. Die Tyrannen hab' ich in Schlummer gesungen. Die Republik ist zu einem Umgusse zeitig. Mit dem Glück sind wir sertig. Nichts sehlt — Aber Verrina ist nachbenkend?

Bourgoguino. Gebuld. Ich hab' ein Wörtchen, bas ihn rascher aufschreden foll, als bes jüngsten Tages Posaunenrus. (Er tritt gu Berrina, ruft ihm bebeutenb gu.) Bater, wach' auf! Deine Bertha vers zweifelt.

Verrina. Wer fprach bas? - Bum Bert, Genuefer! Fiesco. Ueberlegt ben Entwurf jur Bollftredung. Ueber bem ernsten Gespräch hat uns die Nacht überrascht. Genua liegt schlafen. Der Tyrann fällt erschöpft von den Sünden des Lages nieder. Wachet für beide!

Bourgoguino. Eh wir scheiben, last uns ben helbenmuthigen Bund durch eine Umarmung beschwören. (Sie schließen mit verschränkten Armen einen Areis.) Hier wachsen Genuas fünf größte Herzen zusammen, Genuas größtes Loos zu entscheiden. (Drüden sich inniger.) Wenn der Weltenbau auseinander fällt und der Spruch des Gerichts auch die Bande des Bluts, auch der Liebe zerschneidet, bleibt dieses fünssache Helbenblatt ganz! (Areten auseinander.)

Verrina. Wann versammeln wir uns wieber?

Fiesco. Morgen Mittag will ich eure Meinungen sammeln.

Verrina. Morgen Mittag benn. Gute Nacht, Fiesco! Bourgognino, tomm! Du wirft etwas Geltfames hören. (Beibe ab.)

Fiesco (zu ben Anbern). Geht ihr zu ben hinterthoren hinaus, daß Dorias Spione nichts merken. (Aus entfernen fic.)

## Mennzehnter Auftritt.

Fiesco, ber nachbentenb auf und nieber geht.

Weld ein Aufruhr in meiner Bruft! welche heimliche Flucht ber Gebanken — Gleich verdächtigen Brüdern, die auf eine schwarze Hat ausgehen, auf den Zehen schleichen, und ihr flammroth Gesicht surcht sam zu Boden schlagen, stehlen sich die üppigen Phantome an meiner Seele vorbei — Haltet! kaltet! Last mich euch ins Angesicht leuchten — ein guter Gedanke stählet des Mannes Herz und zeigt sich helden mäßig dem Tage. — Ha! ich kenne euch! — das ist die Liverei des ewigen Lügners — verschwindet! (Wieder Pause, darauf lebhaften.) Republikaner zugend sich schwierigen Sinnuntersturz, wo die Mark der Tugend sich schließt, sich sichen Himmel und Hölle — Eben hier haben Helden gestrauchelt, und Helden sind gesunken, und die Welt belagert ihren Namen mit Flüchen — Eben hier haben Helden gezweiselt, und Helden sind sild gestanden und Halden Gelden gezweiselt, und Helden sind sild gestanden und Halden Gelden gezweiselt, und Helden sind sild gestanden und Halden Gelden gezweiselt, und Helden sind sild gestanden und Halden eine sind

gesperrt, bann marst bu geschickt, bie Sprache meines Grams zu verstehen und meinen Entschluß anzustaunen.

Bourgognino. 3ch werde ihn horen und mein machen.

Verrina. Nicht darum, mein Sohn — Verrina wird damit dein Herz verschonen. D Scipio, schwere Lasten liegen auf dieser Brust — ein Gedanke, grauenvoll, wie die lichtscheue Nacht — ungeheuer genug, eine Mannsbrust zu sprengen — Siehst du? Allein will ich ihn vollsühren — allein tragen kann ich ihn nicht. Wenn ich stolz wäre, Scipio, ich könnte sagen, es ist eine Qual, der einzige große Mann zu sein — Größe ist dem Schöpfer zur Last gefallen, und er hat Geister zu Vertrauten gemacht — Höre Scipio!

Bourgognino. Meine Seele verschlingt bie beinige.

Verrina. Höre, aber erwiedere nichts. Nichts, junger Mensch! Hörft du? Rein Wort follft du drauf sagen — Fiesco muß sterben! Bourgoguino (mit Bestürzung). Sterben! Riesco!

Verrina. Sterben! — Ich danke dir, Gott! es ist heraus — Fiesco sterben, Sohn, sterben durch mich! — Nun geh — es gibt Thaten, die sich keinem Menschen urtenen mehr unterwerfen — nur den Himmel zum Schiedsmann erkennen. — Das ist eine davon. Geh. Ich will weber beinen Tadel, noch beinen Beisall. Ich weiß, was sie mich kostet, und damit gut. Doch höre — du könntest dich wohl gar wahnsinnig daran denken — Höre — sahest du ihn gestern in unsrer Bestürzung sich spiegeln? Der Mann, dessen Lächeln Italien irre führte, wird er Seinesgleichen in Genua dulden? Geh. Den Tyrannen wird Fiesco stürzen, das ist gewiß! Fiesco wird Genuas gesährlichster Tyrann werden, das ist gewisse! (Er geht schwell ab. Bourgognino blidt ihm kaunend und sprachlos nach, dann solgt er ihm langsam.)

du, ich überlegte mit Karls Ministern, daß Frankreich in Genua noch starke Parteien hätte, die es ihm zum zweitenmal in die Hände spielen könnten wenn man sie nicht mit der Wurzel vertilgte. Das wurmte beim alten Karl. Er unterschrieb meinen Anschlag — und du schreibst, was ich dictiere.

Lomellin. Roch weiß ich nicht -

Sianettine. Sete bich! Schreib!

Lomellin. Bas fchreib' ich aber? (Sest fic.)

Sianettino. Die Ramen ber zwölf Candibaten — Franz Zenturione.

Comellin (foreibt). Bum Dant für fein Botum führt er ben Leichenzug.

Sianettine. Cornelio Calva.

Lomellin. Calva.

Sienettine. Dichael Ribo.

Comellin. Gine Abfühlung auf die Brocuratur.

Sianettine. Thomas Afferato mit brei Britbern. (Lomellin balt inne.)

Siauettius (nachbrudlich). Mit brei Brübern.

Lomellin (foreibt). Beiter.

Signettine. Fiesco von Lavagna.

Lomellin. Geben Sie Acht! geben Sie Acht! Sie werden über biefem fowarzen Stein noch ben hals brechen.

Sianettine. Scipio Bourgognino.

Lomellin. Der mag anderswo Sochzeit halten.

Stauettine. Bo ich Brautführer bin - Raphael Sacco.

Lomellin. Dem follt' ich Barbon auswirten, bis er mir meine fünftaufend Scubi bezahlt hat. (Schreibt.) Der Tob macht quitt.

Sianettine. Bincent Calcagno.

Lomeilin. Calcagno ben Zwölften ichreib' ich auf meine Gefahr, ober unfer Tobfeind ift vergeffen.

Sinnettine. Ende gut, alles gut. Joseph Berrina.

Comellin. Das war ber Ropf bes Wurms. (Steht auf, firet Band, fliest bie Schrift burd reicht fie bem pringen.) Der Lob gibt über morgen prächtige Gala, und hat zwölf genuesische Fürsten geladen.

Sianettino (tritt jum Tisch, unterzeichnet). Es ist geschehen — In zwei Zagen ist Dogenwahl. Wenn die Signoria versammelt ist, werden die Zwölf auf das Signal eines Schnupftuchs mit einem plözlichen Schuß gestreckt, wenn zugleich meine zweihundert Deutschen das Rathhaus mit Sturm besetzen. Ist das vorbei, tritt Gianettino Doria in den Saal und läßt sich huldigen. (Kingelt.)

Lomellin. Und Andreas?

Glanettine (verächtig.) Ift ein alter Mann. (Gin Bebienter.) Benn der Herzog fragt, ich bin in der Meffe. (Bebienter ab.) Der Teufel, der in mir steckt, kann nur in Heiligenmaßke incognito bleiben.

Lomellin. Aber bas Blatt, Bring?

Sianettino. Nimmst bu, lässest es durch unsere Partei eirzeulieren. Dieser Brief muß mit Extrapost nach Levanto. Er unterzichtet den Spinola von allem und heißt ihn früh acht Uhr in der Haubststadt bier eintressen. (Will fort.)

Lomellin. Gin Loch im Faß, Bring! Fiesco befucht teinen

Senat mehr.

Sianettino (gurudrufenb). Doch noch ein en Meuter wird Genua haben? — Ich sorge bafür. (Ab in ein Seitenzimmer, Lomellin fort burch ein anderes.)

# Sünfzehnter Anftritt.

Borzimmer bei Fiesco.

Biesco mit Briefen und Bechfeln. Dobr.

Siesco. Also vier Galeeren find eingelaufen?

Mohr. Liegen glücklich in ber Darfena vor Unter.

fiesco. Das kommt erwünscht. Woher die Expressen?

Mohr. Bon Rom, Piacenza und Frankreich.

Fiesco (bricht bie Briefe auf, fliegt fie durch). Willfommen, will tommen in Genua! (Sehr aufgeräumt.) Die Couriere werden fürftlibewirthet.

Mohr. Sum! (Bill geben.)

unter dieser Gemüthkruhe bricht. Ich komme, mein Herr, Sie mit einer nichtsbedeutenden Bitte zu belästigen, wenn Sie Zeit für mich wegwersen möchten. Seit sieben Monaten hatt' ich den seltsamen Traum, Gräfin von Lavagna zu sein. Er ist verslogen. Der Kops schwerzt mir davon. Ich werde den ganzen Genuß meiner unschulbigen Kindheit zurückrusen mussen, meine Geister von diesem lebhasten Phantome zu heisen. Erlauben Sie darum, daß ich in die Arme meiner guten Mutter zurücksehre.

Siesco (augerft befturgt). Grafin!

Keonore. Es ist ein schwaches, verzärteltes Ding, mein Herz, mit dem Sie Mitleiden haben mussen. Auch die geringsten Andenken des Traums könnten meiner kranken Einbildung Schaden thun. Ich stelle deswegen die letzten überbliedenen Pfander ihrem rechtmäßigen Besitzer zuruck. (Sie legt einige Galanterteen auf ein Tischhen.) Auch diesen Dolch, der mein Herz durchfuhr — (seinen Lebesbrief) auch diesen — und eindem sie sich laut weinend hinausstürzen will) behalte nichts, als die Wunde!

Siesco (erfcuttert, eilt ihr nach, halt fie auf). Leonorc! Belch ein Auftritt! Um Gotteswillen!

Leonore (fänt matt in seinen Arm). Ihre Gemahlin zu sein, hab' ich nicht verdient, aber Ihre Gemahlin hätte Achtung verdient — Wie sie siezt zischen die Lästerzungen! Wie sie auf mich herabschielen, Genuas Damen und Mädchen! "Seht, wie sie wegblüht, die Gitle, die den Fiesco heirathete!" — Grausame Ahndung meiner weiblichen Hoffart! Ich hatte mein ganzes Geschlecht verachtet, da mich Fiesco zum Brautaltar führte.

Ficsco. Nein, wirklich, Madonnal dieser Auftritt ist sonderbar. Leonore. Ah, erwünscht. Er wird blaß und roth. Jest bin ich muthig.

Flesco. Nur zwei Tage, Gräfin, und dann richten Sie mich Leonore. Aufgeopfert — Laß mich es nicht vor dir aussprechen, jungfräuliches Licht! Aufgeopfert einer Buhlerin! Nein, sehen Sie mich an, mein Gemahl! Wahrhaftig, die Augen, die ganz Gemain knechtisches Zittern jagen, müssen sich jetzt vor den Thränen eines Weibes verkriechen —

Fiesco (äußerst berwirrt). Nicht mehr, Signora! Nicht weiter! Leonore (mit Wehmuth und etwas bitter). Ein schwaches Weiberzerz zu zersleischen! O es ist des starken Geschlechts so würdig. — ch warf mich in die Arme dieses Mannes. An diesen Starken hmiegten sich wollustig alle meine weiblichen Schwächen. Ich überzab ihm meinen ganzen himmel — Der großmüthige Mann verschenkt in an eine —

Fiesco (purzt ihr mit Heftigkeit ins Wort). Meine Leonore! nein! — Leonore. Meine Leonore? — Himmel, habe Dank! das war ieber ächter Goldklang der Liebe. Haffen follt' ich dich, Falscher, nd werse mich hungrig auf die Brosamen deiner Zärklichkeit. — assen Sagte ich hafsen, Fiesco? Oglaub' es nicht! Sterben hrt mich dein Meineid, aber nicht hassen. Mein herz ist betrogen.

Fiesco. Leonore, erfullen Sie mir eine fleine, findische Bitte. Reonore. Alles, Fiesco, nur nicht Gleichgultigfeit.

Ficsco. Bas Sie wollen, wie Sie wollen. — (Bebeutenb.) Bis ienua um zwei Tage älter ift, fragen Sie nicht! verdammen Sie icht! (Er führt sie mit Anstand in ein anderes Zimmer.)

### Vierter Auftritt.

Mohr feuchenb. Riesco.

fiesco. Woher fo in Athem?

Ashr. Gefdwind, gnabiger Berr -

fiesco. Ift was ins Garn gelaufen?

Mohr. Lest diesen Brief. Bin ich benn wirklich da? Ich glaube, benua ift um zwölf Gassen kürzer worden, ober meine Beine um so iel länger. Ihr verblast? Ja, um Köpfe werden sie karten, und er eure ist Tarock. Wie gefällt's euch?

Ficsco (wirft ben Brief erfouttert auf ben Affa). Krauskopf und zehn eufel! wie kommit du zu diesem Brief?

Mohr. Ungefähr wie — Guer Gnaben zur Republit. Gin zpreffer follte bamit nach Levanto fliegen. Ich wittre ben Frak.

laure dem Burschen in einem Hohlweg auf. Baff, liegt der Marder — wir haben das Huhn.

Fiesco. Sein Blut über bich! Der Brief ist nicht mit Gold zu bezahlen.

Mohr. Doch bant' ich für Silber. (Ernsthaft und wichtig.) Graf von Lavagna! Ich habe neulich einen Geluft nach eurem Kopf gehabt. (Indem er auf den Brief deutet.) Hier wär'er wieder — Jest, dent ich, mären gnädiger Herr und Halunke quitt. Fürs Weitere könnt ihr euch beim guten Freunde bedanken. (Reicht ihm einen zweiten Zettel.) Numero zwei.

fiesco (nimmt bas Blatt mit Erftaunen). Wirft bu toll fein?

Mohr. Numero zwei. (Er fieut sich trotis neben ihn, stemmt ben Euenbogen an.) Der Löwe hat's boch so dumm nicht gemacht, daß er die Maus pardonnierte! (Argustig.) Gelt! er hat's schlau gemacht! wer hätt' ihn auch sonst aus dem Garne genagt? — Nun? Wie behagt euch daß?

Stesco. Rerl, wie viel Teufel besoldest du?

Mohr. Bu bienen - nur einen, und ber fteht in grafficem Futter.

Fiesco. Dorias eigene Unterschrift! — Wo bringst bu bas Blatt ber?

Mohr. Warm aus den Händen meiner Bononi. Ich macht mich noch die gestrige Nacht bahin, ließ eure schönen Worte und eure noch schönern Zechinen klingen. Die letten drangen durch. Frühsechs sollt' ich wieder anfragen. Der Graf war richtig dort, wie ihr sagtet, und bezahlte mit, Schwarz und Weiß das Weggeld pu einem contrebandenen himmelreich.

Ficsco (aufgebracht). Ueber die feilen Weiberknechte! — Republiken wollen sie stürzen, können keiner Metze nicht schweigen. Ich seine Bapieren, daß Doria und sein Anhang Complot ge macht haben, mich mit eilf Senatoren zu erworden und Giauetting zum souveranen Herzog zu machen.

Mohr. Nicht anders, und das schon am Morgen ber Dogewall bem britten bes Monats.

Fiesco (rajo). Unsere flinke Nacht soll diesen Morgen im Rutter

leibe erwürgen — Geschwind, Hassan! — meine Sachen sind reif — Rufe die Andern — wir wollen ihnen einen blutigen Vorsprung machen — Tummle dich, Hassan!

Mohr. Noch muß ich euch meinen Schubsack von Zeitungen stürzen. Zweitausend Mann sind glücklich hereinprakticiert. Ich habe sie bei den Kapuzinern untergebracht, wo auch kein vorlauter Sonnenstrahl sie ausspionieren soll. Sie brennen vor Neugier, ihren Herrn zu sehen, und es sind treffliche Kerl.

Fiesco. Aus jedem Kopf blüht ein Scudi für dich — Bas murmelt Genua zu meinen Galeeren?

Mohr. Das ist ein Hauptspaß, gnädiger Herr. Ueber die vierhundert Abenteurer, die der Friede zwischen Frankreich und Spanien auf den Sand gesetzt hat, nisteten sich an meine Leute und bestürmten sie, ein gutes Wort für sie bei euch einzulegen, daß ihr sie gegen die Ungläubigen schicken mögt. Ich babe sie auf den Abend zu euch in den Schloßhof beschieden.

Fiesco (fros). Bald sollt' ich dir um den Hals fallen, Schurte! Ein Meisterstreich! Bierhundert fagst du? — Genua ist nicht mehr zu retten. Bierhundert Scudi sind bein.

Andr (treuberzig). Gelt, Fiesco? Wir zwei wollen Genua zussammenschmeißen, daß man die Gesetze mit dem Besen austehren kann — Das hab' ich euch nie gesagt, daß ich unter der hiesigen Garnison meine Bögel habe, auf die ich zählen kann, wie auf meine Höllensahrt. Run hab' ich veranstaltet, daß wir auf jedem Thor wenigstens sechs Creaturen unter der Wache haben, die genug sind, die Andern zu beschwätzen und ihre füns Sinne unter Wein zu sesen. Wenn ihr also Lust habt, diese Nacht einen Streich zu wagen, so sindet ihr die Wachen besoffen.

Fieses. Rebe nichts mehr. Bis jett hab' ich ben ungeheuren Quader ohne Menschenhilse gewälzt; hart am Ziel soll mich der schlechteste Kerl in der Kundung beschämen? Deine Hand, Bursche! Was dir der Graf schuldig bleibt, wird der Herzog hereinholen.

Mohr. Ueberdies noch ein Billet von der Grafin Imperiali. Sie winkte mir von der Gasse hinauf, war sehr gnädig, fragte mich spöttelnd, ob die Grafin von Lavagna keinen Anfall von Gelbsucht

gehabt hatte? Cuer Gnaben, fagt' ich, fragen nur ein em Befinden nach, fagt' ich —

Fiesco (hat das Billet gelesen und wirst es weg). Sehr gut gesagt; sie antwortete?

Mohr. Antwortete, sie bedaure bennoch das Schicksal ber armen Wittme, erdiete sich auch, ihr Genugthuung zu geben und euer Gnaden Galanterieen kunftig zu verbitten.

Fiesco (hamisch). Welche sich wohl noch vor Welt-Untergang aufheben durften — Das die ganze Erheblichkeit, Haffan?

Mohr (boshaft). Gnädiger herr, Angelegenheiten ber Damen sind es zunächst nach ben politischen —

stesco. O ja freilich, und biese allerdings. Aber was willst du mit diesem Papierchen?

**Moh**r. Eine Teufelei mit einer anbern auskraßen — Diese Bulver gab mir Signora, eurer Frau täglich eins in die Chocolade zu rühren.

fiesco (tritt blag gurud). Bab bir?

Atohr. Donna Julia, Grafin Imperiali.

Fiesco (reißt ihm solche weg, heftig). Lügst du, Canaille, lass ich lebendig an den Wetterhahn vom Lorenzothurm schmieden, wo dich der Wind in einem Athemzug neunmal herumtreibt — die Pulver?

Mohr (ungebutbig). Soll ich eurer Frau in der Chocolade ju saufen geben, verordnete Donna Julia Imperiali.

Flesco (außer Fassung). Ungeheuer! Ungeheuer! — vieses holdsselige Geschöps? — Hat so viel Hölle in einer Frauenzimmersele Blat? — Doch, ich vergaß dir zu danken, himmlische Borsicht, die du es nichtig, machst — nichtig durch einen ärgeren Teusel. Deine Wege sind sonderbar. (Zum Mohren.) Du versprichst zu gehorchen, und schweigst.

Mohr. Sehr wohl. Das Lette kann ich, sie bezahlte mir's baar. Fiesco. Dieses Billet labet mich zu ihr — Ich will kommen, Madame! Ich will Sie beschwäßen, bis Sie hieher folgen. Gut. Du eilst nunmehr, was du eilen kannst, rufst die ganze Verschwörung zusammen. Mohr. Diesen Besehl hab' ich vorausgewittert, und darum eben auf meine Faust Bunkt zehn Uhr hieher bestellt.

Fiesco. Ich höre Tritte. Sie find's. Rerl, bu verdientest beisen eigenen Galgen, wo noch tein Sohn Abams gezappelt hat. Geh'ns Borzimmer, bis ich läute.

Mohr (im Abgehen). Der Mohr hat seine Arbeit gethan, ber Robr fann geben. (216.)

#### Fünfter Auftritt.

#### MIle Beridworenen.

Flesco (ihnen entgegen). Das Wetter ist im Anzug. Die Wolken zufen zusammen. Tretet leis auf! Laßt beide Schlöffer vorfallen!

Verrina. Acht Zimmer hinter uns hab' ich zugeriegelt; ber Irgwohn kann auf hundert Mannsschritte nicht beikommen.

Bourgognino. hier ift fein Berrather, wenn's unfre Furcht icht wirb.

Fieses. Furcht kann nicht über meine Schwelle. Billfommen, ver noch ber Gestrige ift. Rebmt eure Blage. (Segen fic.)

Bourgoguino (spaziert im Zimmer). Ich sitze ungern, wenn ich na Umreißen bente.

Fiesco. Genueser, bas ift eine merkwürdige Stunde.

Verrina. Du haft uns aufgefordert, einem Blan zum Tyrannensiord nachzubenken. Frage uns. Wir sind da, dir Rebe zu geben.

Fiesco. Buerst also — eine Frage, die spät genug kommt, um Utsam zu klingen — Wer foll fallen? (Aus schweigen.)

Bourgognins (inbem er fich über Fiescos Seffel lehnt, bebeutenb). Die hrannen.

Fiesco. Bohlgesprochen, die Tyrannen. Ich bitte euch, gebt mau Acht auf die ganze Schwere des Worts. Wer die Freiheit zu ürzen Miene macht, oder Gewicht hat, wer ist mehr Tyrann?

verrina. Ich haffe ben Ersten, ben Letten fürchte ich. Unbreas voria falle!

· value

Calcagns (in Bewegung). Andreas, ber abgelebte Andreas, beffen Rechnung mit der Natur vielleicht übermorgen zerfallen ist?

Sacco. Andreas, ber fanftmuthige Alte?

Fiesco. Furchtbar ift bieses allen Mannes Sanstmuth, mein Sacco! Gianettinos Tolltrop nur lächerlich. Andreas Doria fallel bas sprach beine Beisheit, Berrina.

Bourgognino. Retten von Stahl oder Seide — es find Retten, und Undreas Doria falle!

Fiesco (3um Tisch gebend). Also den Stad gebrochen über Onkel und Nesse! Unterzeichnet! (Aus unterschreiben.) Das Wer? ist berichtigt. (Seizen sich wieder.) Nun zum gleichmerkwürdigen Wic? — Reden Sie zuerst, Freund Calcagno.

Calcagno. Wir führen es aus wie Soldaten ober wie Meuter. Jenes ist gefährlich, weil es uns zwingt, viele Mitwisse zu haben, gewagt, weil die Herzen der Nation noch nicht ganz gewonnen sind — diesem sind fünf gute Volche gewachsen. In drei Tagen ist hohe Messe in der Lorenzosirche, beide Doria halten dort ihre Undacht. In der Nähe des Allerhöchsten entschläft auch Tyrannenanzt. Ich sagte alles.

Flesco (abgewands). Calcagno — abscheulich ist Ihre vernünstige Meinung. — Naphael Sacco?

Sacco. Calcagnos Gründe gefallen mir, seine Wahl empert. Besser, Fiesco läßt Oheim und Nessen zu einem Gastmahle laden, wo sie dann, zwischen den ganzen Groll der Republik gepreßt, die Wahl haben, den Tod entweder an unsern Dolchen zu essen, oder in gutem Cyprier Bescheid zu thun. Wenigstens bequem ist diese Methode.

Fiesco (mit Entfehen). Sacco, und wenn der Tropfe Wein, den ihre sterbende Zunge kostet, zum siedenden Bech wird, ein Borschmad der Hölle — Wie dann, Sacco? — Weg mit diesem Rath! Sprich du, Berrina.

verrina. Ein offenes herz zeigt eine offene Stirn. Meuchel mord bringt uns in jedes Banditen Brüderschaft. Das Schwert in der hand deutet den helden. Meine Meinung ist, wir geben laut das Signal des Aufruhrs, rusen Genuas Patrioten stürmend zur Rache auf. (Er führt vom Seffel. Die Andern folgen. Bourgognins wirft fich ibm um ben Hals.)

Bourgognino. Und zwingen mit gewaffneter Sand bem Glud eine Gunft ab! Das ift die Stimme ber Ehre und die meinigc.

Fiesco. Und die meinige. Pfui, Genueser! (Bu Calcagno und Sacco.) Das Glück hat bereits schon zu viel für uns gethan, wir müssen uns selbst auch noch Arbeit geben — also Aufruhr, und den noch diese Nacht, Genueser! (Verrina, Bourgognino erstaunen. Die Andern ersprecken.)

Calcagno. Was? noch biese Nacht? Noch find bie Tyrannen ju machtig, noch unfer Anhang ju bunge.

Sacco. Diefe Nacht noch? und es ist nichts gethan, und bie Sonne geht icon bergunter?

Fiesco. Eure Bebenklichkeiten sind sehr gegründet, aber lest diese Blätter. (Er reicht ihnen die handschriften Gianettinos und geht, indes sie neugierig lesen, hämisch auf und nieder.) Jeht sahre wohl, Doria, schoner Stern! Stolz und vorlaut standst du da, als hättest du den Horizont von Genua verpachtet, und sahest doch, daß auch die Sonne den himmel räumt und das Scepter der Welt mit dem Monde theilt. Fahre wohl, Doria, schoner Stern!

Auch Patrollus ist gestorben, Und war mehr als bu.

Bourgognino (nachdem fie bie Blätter gelefen). Das ist gräßlich! Calcagno. Zwölf auf einen Schuß!

Verrina. Morgen in ber Signoria!

Bourgognino. Gebt mir die Zettel. Ich reite spornstreichs burch Genua, halte fie fo, so werben die Steine hinter mir springen und die Hunde Zetermordio heulen.

Alle. Rache! Rache! Rache! Diefe Nacht noch!

siesco. Da seib ihr, wo ich euch wollte. Sobald es Abend wird, will ich die vornehmsten Mißvergnügten zu einer Lustbarkeit bitten; nämlich alle, die auf Gianettinos Mordliste stehen, und noch überdies die Sauli, die Gentili, Livaldi und Besodimari, alle Lodsseinde des Hauses Porla, die der Meuchelmörder zu sürchten vergaß.

Sie werden meinen Anschlag mit offnen Armen umfassen, darm zweisse ich nicht.

Bourgognino. Daran zweist' ich nicht.

Fiesco. Bor allem muffen wir uns des Meers versichen. Galeeren und Schiffsvolk hab' ich. Die zwanzig Schiffe der Doria sind unbetakelt, unbemannt, leicht überrumpelt. Die Mündung der Darsena wird gestopst, alle Hoffnung zur Flucht verriegelt. Haben wir den Hasen, so liegt Genua an Ketten.

Verrina. Unläugbar.

Fiesco. Dann werden die festen Plätze der Stadt erobert und besetzt. Der wichtigste ist das Thomasthor, das zum Hafen führt und unsere Seemacht mit der Landmacht verknüpst. Beide Doria werden in ihren Palästen überfallen, ermordet. In allen Gassen wird Lärm geschlagen; die Sturmgloden werden gezogen, die Bürger herausgerusen, unsere Partei zu nehmen und Genuas Freiheit zu versechten. Begünstiget uns das Glück, so hört ihr in der Signoria das Weitere.

Derrina. Der Blan ift gut. Laß feben, wie wir die Rollen

vertheilen.

Fiesco (bebeutenb). Genueser, ihr stelltet mich freiwillig an die Spipe des Complots. Werdet ihr auch meinen weitern Befehlen gehorchen?

Verrina. So gewiß sie bie besten sind.

Fiesco. Berrina, weißt du das Wörtchen unter der Fahne? — Genueser, sagt's ihm, es heiße Subordination! Wenn ich nicht diese Köpse drehen kann, wie ich eben will — versteht mich ganz — wenn ich nicht der Souveran der Verschwörung bin, so hat sie auch ein Mitglied verloren.

verrina. Gin freies Leben ist ein paar fnechtischer Stunden werth — Wir gehorchen.

Fiesco. So verlaßt mich jest. Einer von euch wird die Stadt visitieren und mir von der Stärke und Schwäche der sesten Plate Rapport machen. Ein Anderer erforscht die Barole. Ein Dritter bemannt die Galeeren. Ein Vierter wird die zweitausend Mann nach meinem Schloshof befördern. Ich selbst werde auf den Abend alles berichtigt haben, und noch überdies, wenn das Glück will, die Bank

÷ •

Mohr. Diesen Befehl hab' ich vorausgewittert, und darum jeben auf meine Faust Punkt zehn Uhr hieher bestellt.

Fiesco. Ich höre Tritte. Sie sind's. Kerl, du verdientest beisnen eigenen Galgen, wo noch kein Sohn Abams gezappelt hat. Geh' ins Borzimmer, bis ich läute.

Mohr (im Abgehen). Der Mohr hat seine Arbeit gethan, der Mohr kann geheu. (186.)

#### Fünfter Anftritt.

#### Alle Beridworenen.

Fiesco (ihnen entgegen). Das Wetter ist im Anzug. Die Wolfen laufen zusammen. Tretet leis auf! Last beibe Schlöffer vorfallen!

Verrina. Acht Zimmer hinter uns hab' ich zugeriegelt; ber Argwohn kann auf hundert Mannsschritte nicht beitommen.

Bourgognino. Hier ift tein Berrather, wenn's unfre Furcht nicht wird.

Fiesco. Furcht kann nicht über meine Schwelle. Willsommen, wer noch der Gestrige ist. Nehmt eure Plätze. (Segen fic.)

Bourgognino (fpaziert im 8immer). Ich fite ungern, wenn ich ans Umreifen bente.

ficsco. Genueser, bas ift eine mertwürdige Stunde.

Verrina. Du hast uns aufgefordert, einem Plan zum Tyrannenmord nachzudenken. Frage uns. Wir sind da, dir Rede zu geben.

Fieses. Zuerst also — eine Frage, die spät genug kommt, um sellfam zu klingen — Wer soll fallen? (Aus schweigen.)

Bourgognins (indem er fic über Fiescos Seffel lehnt, bebeutenb). Die Drannen.

Fiesco. Wohlgesprochen, die Thrannen. Ich bitte euch, gebt genau Acht auf die ganze Schwere des Worts. Wer die Freiheit zu stürzen Miene macht, oder Gewicht hat, wer ist mehr Tyrann?

Verrina. Ich haffe ben Ersten, ben Letten fürchte ich. Anbreas Doria falle!

Sie werden meinen Anschlag mit offnen Armen umfassen, daran zweisle ich nicht.

Bourgognino. Daran zweifl' ich nicht.

Fieseo. Bor allem muffen wir uns des Meers versichern. Galeeren und Schiffsvolk hab' ich. Die zwanzig Schiffe der Doria sind unbetakelt, unbemannt, leicht überrumpelt. Die Mündung der Darsena wird gestopst, alle Hoffnung zur Flucht verriegelt. Haben wir den Hasen, so liegt Genua an Ketten.

Verrina. Unläugbar.

Fiesco. Dann werben die festen Plätze der Stadt erobert und besetzt. Der wichtigste ist das Thomasthor, das zum Hafen führt und unsere Seemacht mit der Landmacht verknüpft. Beide Doria werden in ihren Palästen überfallen, ermordet. In allen Gassen wird Lärm geschlagen; die Sturmgloden werden gezogen, die Bürger herausgerufen, unsere Partei zu nehmen und Genuas Freiheit zu versechten. Begünstiget uns das Glück, so hört ihr in der Signoria das Weitere.

Verrina. Der Blan ift gut. Laß seben, wie wir bie Rollen

vertheilen.

Siesco (bebeutenb). Genueser, ihr stelltet mich freiwillig an die Spise des Complots. Werdet ihr auch meinen weitern Befehlen gehorchen?

Derrina. So gewiß fie die beften find.

Fiesco. Berrina, weißt du das Wörtchen unter der Fahne? — Genueser, sagt's ihm, es heiße Subordination! Wenn ich nicht diese Köpfe drehen kann, wie ich eben will — versteht mich gang — wenn ich nicht der Souveran der Verschwörung bin, so hat sie auch ein Mitglied versoren.

verrina. Gin freies Leben ift ein paar fnechtischer Stunden werth - Bir geborchen.

Fiesco. So verlaßt mich jest. Giner von euch wird die Stadt visitieren und mir von der Stärke und Schwäche der sesten Plate Rapport machen. Ein Anderer erforscht die Barole. Ein Dritter bemannt die Galeeren. Ein Vierter wird die zweitausend Mann nach meinem Schloßhof befördern. Ich selbst werde auf den Abend alles berichtigt haben, und noch überdies, wenn das Glück will, die Bank

Rache auf. (Er fahrt vom Seffel. Die Anbern folgen. Bourgognino wirft fich ihm um ben hals.)

Bourgoguino. Und zwingen mit gewaffneter Hand bem Glud eine Gunft ab! Das ist die Stimme ber Ehre und die meinige.

Fiesco. Und die meinige. Pfui, Genueser! (Bu Calcagno und Sacco.) Das Glück hat bereits schon zu viel für uns gethan, wir müssen uns selbst auch noch Arbeit geben — also Aufruhr, und den noch diese Nacht, Genueser! (Verrina, Bourgognino erstaunen. Die Andern ersprecken.)

Calcaguo. Bas? noch viese Nacht? Noch sind die Tyrannen zu mächtig, noch unser Anhang zu bunne.

Sacco. Diese Nacht noch? und es ist nichts gethan, und die Sonne geht schon bergunter?

Fiesco. Eure Bebenklichkeiten sind sehr gegründet, aber lest diese Blätter. (Er reicht ihnen die handschriften Gianettinos und geht, indes sie neugierig lesen, hämisch auf und nieder.) Jest fahre wohl, Doria, schöner Stern! Stolz und vorlaut standst du da, als hättest du den Horizont von Genua verpachtet, und sahest doch, daß auch die Sonne den Himmel räumt und das Scepter der Welt mit dem Monde theilt. Fahre wohl, Doria, schöner Stern!

#### Auch Patroklus ist gestorben, Und war mehr als du.

Bourgognino (nachdem fie ble Blätter gelesen). Das ift gräßlich! Calcagno. Zwölf auf einen Schuß!

Verrina. Morgen in ber Signoria!

Bourgognino. Gebt mir die Zettel. Ich reite spornstreichs durch Genua, halte sie so, so werden die Steine hinter mir springen und die Hunde Zetermordio heulen.

Alle. Rache! Rache! Rache! Diefe Nacht noch!

Fiesco. Da seid ihr, wo ich euch wollte. Sobald es Abend wird, will ich die vornehmsten Mißvergnügten zu einer Lustbarkeit bitten; nämlich alle, die auf Gianettinos Mordliste stehen, und noch überdies die Sauli, die Gentili, Bivaldi und Besodimari, alle Lodsseinde des Hauses Dorla, die der Meuchelmörder zu fürchten vergaß.

Rest, alter Doria, steht mir beine haut zu Befehl. - hin bift bu, wenn ich bich nicht warne. Wenn ich jest hingehe und bas Complot angebe, rett' ich bem Bergog von Genua nichts Geringers, als ein Leben und ein Bergogthum! nichts Geringers, als biefer Sut, von Gold geftrichen voll, tann fein Dant fein. (Er will fort, bleibt aber ploglich fein fieben.) Aber sachte, Freund Saffan! Du bift etwa gar auf ber Reise nach einem dummen Streich? Wenn die gange Tobtschlägerei jest zurückging' und baraus gar etwas Gutes würde? — Pfui! pfui! was will mir mein Geis für einen Teufelsstreich spielen! -Bas stiftet größeres Unbeil? wenn ich diesen Kiesco prelle? — wenn ich jenen Doria an bas Meffer liefre? - Das klügelt mir aus, meine Teufel! - Bringt ber Fiesco es binaus, tann Genua auftommen. Weg! bas tann nicht fein. Schlüpft biefer Doria burch, bleibt alles wie vor, und Genua hat Frieden — bas ware noch garftiger! — Aber bas Spektatel, wenn die Ropfe ber Rebellen in die Gartuche bes henters fliegen? (Auf bie andere Seite.) aber bas luftige Gemetel Diefer Racht, wenn Ihre Durchlauchten am Bfiff eines Mobren etwürgen? Rein! aus biefem Wirrwarr belf fich ein Chrift, bem Seiden ift bas Rathsel zu fpitig - 3d will einen Gelehrten fragen.

(Lt.)

#### Achter Auftritt.

Saal bei ber Gräfin Imperiali.

Julia im Regligé. Gianettino tritt berein, gerftort.

Gianettino. Guten Abend, Schwester.

Inlia (fieht auf). Etwas Außerorbentliches mag es auch sein, bas ben Kronprinzen von Genua zu seiner Schwester führt?

Gianettino. Schwester, bist du boch stets von Schmetterlingen umschwärmt und ich von Wespen. Wer kann abkommen? Sepen wir uns.

Julia. Du machst mich balb ungedulbig.

Gianettino. Schwester, wann war's das lettemal, daß dich Fiesco besuchte? Inlia. Seltsam. Als wenn mein Gehirn bergleichen Nichtig- feiten beherbergte!

Sianettino. 3d muß es burchans wiffen.

Julia. Run - er mar geftern ba.

Sianettino. Und zeigte fich offen?

Julia. Wie gewöhnlich.

: -

Sianettino. Auch noch ber alte Bhantaft?

Inlia (beleibigt). Bruber!

Sianettins (mit ftärkerer Stimme). Höre! Auch noch ber alte Phantaft?

Inlia (ftebt aufgebracht auf). Wofür halten Sie mich, Bruder?

Stanettins (bleibt figen, hamisch). Für ein Stüd Beibersleisch, in einen großen — großen Abelsbrief gewidelt. Unter uns, Schwester, weil boch niemand auflauert.

Inlia (3446). Unter uns — Sie find ein tolldreifter Affe, ber auf dem Credit seines Onkels steckenreitet — weil doch niemand auf-lauert.

Stauettins. Schwesterchen, Schwesterchen! Richt bose — bin nur luftig, weil Fiesco noch der alte Phantast ist. Das hab' ich wissen wollen. Empsehl' mich. (Was geben.)

## Meunter Auftritt.

#### Lomellin fommt.

Lomellin stüft ber Julia die Hand). Berzeihung für meine Dreistige keit, gnädige Frau! (Bum Gianettino gelehrt.) Gewiffe Dinge, die sich nicht aufschieben laffen —

Claneftino (nimmt ion bet Seite. Julia tritt gornig gu einem Flügel und fpielt ein Alleg angeordnet auf morgen?

Komellin. Alles, Prinz. Aber der Courier, der heute früh nach Levanto flog, ist nicht wieder zurück. Auch Spinola ist nicht da. Wenn er aufgefangen wäre! — Sich bin in höchster Verlegenheit.

Stanettino. Beforge nichts. Du haft boch bie Lifte bei ber Sand?

Komellin (betreten). Gnabiger Herr — bie Lifte — Ich weiß nicht, ich werbe fie in meiner gestrigen Rocttasche liegen haben —

Gianettino. Auch gut. War' nur Spinola zurud. Fiesco wird morgen früh todt im Bette gefunden. Ich bab' die Anstalt gemacht.

Lomellin. Aber fürchterlich Auffehen wird's machen.

Stauettino. Das eben ist unsre Sicherheit, Bursche. Alltagsverbrechen bringen das Blut des Beleidigten in Wallung, und alles kann der Mensch. Außerordentliche Frevel machen es vor Schrecken gefrieren, und der Mensch ist nichts. Weißt du das Mährchen mit dem Meduschopf? Der Anblick macht Steine — Was ist nicht gethan, Bursche, bis Steine erwarmen!

Komellin. Haben Sie der gnädigen Frau einen Wink gegeben? Glanettino. Pfui doch! die muß man des Fiesco wegen delicater behandeln. Doch, wenn sie erst die Früchte verschmeckt, wird sie die Unkosten verschmerzen. Komm! ich erwarte diesen Abend noch Truppen von Maisand und muß an den Thoren die Ordre geben. (Bur Julia.) Nun, Schwester! hast du deinen Zorn bald verklimpert?

Inlia. Gehn Sie! Sie find ein wilber Gaft.
(Gianettino will hinaus und ftögt auf Fiesco.)

#### Behnter Auftritt.

#### Riesco fommt.

Gianettino (gurudfahrenb). Ha!

Siesco (guvortomment, verbindich). Pring, Sie überheben mich eines Besuchs, ben ich mir eben vorbehalten hatte -

Glanettino. Auch mir, Graf, tonnte nichts Erwünschters als Ihre Gesellschaft begegnen.

Fiesco (tritt ju Julien, kust ihr respektivoll die Hand). Man ist es bei Ihnen gewohnt, Signora, immer seine Erwartungen übertrossen zu seben.

Inlia. Pfui doch, das wurde bei einer Andern zweideutig lauten — Aber ich erschrede an meinem Regligs. Berzeihen Sie, Graf. (Will in ihr Cabinet fliegen.)

Julia. Seltfam. Als wenn mein Gehirn bergleichen Richtig- feiten beherbergte!

Sianettino. 3d muß es burchans wiffen.

Inlia. Run - er mar geftern ba.

Sianettino. Und zeigte fich offen?

Julia. Wie gewöhnlich.

Giancttino. Auch noch ber alte Phantaft?

Inlia (beleibigt). Bruber!

Sianettins (mit ftärkerer Stimme). Höre! Auch noch ber alte Phantaft?

Inlia (ftebt aufgebracht auf). Wofür halten Sie mich, Bruber?

Glanettino (bleibt figen, hamisch). Für ein Stüd Beibersleisch, in einen großen — großen Abelsbrief gewidelt. Unter uns, Schwester, weil doch niemand auslauert.

Int ia (hisig). Unter uns — Sie find ein tolldreifter Affe, ber auf dem Credit seines Onkels stedenreitet — weil doch niemand auf-lauert.

Sianettino. Schwesterchen, Schwesterchen! Richt bose — bin nur lustig, weil Fiesco noch der alte Phantast ist. Das hab' ich wissen wollen. Empsehl' mich. (Win gehen.)

# Mennter Anftritt.

#### Romellin fommt.

Lomeilln stüßt ber Julia bie Hand). Berzeihung für meine Dreistigekeit, gnädige Frau! (Bum Gianettino gekehrt.) Gewiffe Dinge, die sich nicht ausschieden Laffen —

Gianettino (nimmt ion bet Seite. Julia tritt zornig zu einem Flügel und fpielt ein Ausgro). Alles angeordnet auf morgen?

Komellin. Alles, Prinz. Aber der Courier, der heute früh nach Levanto flog, ist nicht wieder zurück. Auch Spinola ist nicht da. Wenn er aufgefangen wäre! — Joh bin in höchster Berlegenheit.

Stanetiino. Beforge nichts. Du haft boch bie Lifte bei ber Sand?

Inlia (wird roth und geht foleunig ins Cabinet). Laura.

Sianettino (tritt zu Fiesco). Graf, Sie erinnern sich einer um angenehmen Geschichte, die neulich zwischen uns beiden vorsiel —

Fiesco. Ich wünschte, Prinz, wir vergäßen sie beibe — Bir Menschen handeln gegen uns, wie wir uns kennen, und wessen Schuld ist's, als die meinige, daß mich mein Freund Doria nicht ganz gefannt bat?

Sianettino. Benigstens werd' ich nie daran benken, ohne Ihnen von Herzen Abbitte zu thun —

Fiescs. Und ich nie, ohne Ihnen von Herzen zu vergeben — (Julia tommt etwas umgeneibet jurud.)

Gianettino. Gben fällt es mir bei, Graf, Sie laffen ja gegen die Türken kreuzen?

Fiesco. Diesen Abend werden die Anker gelichtet — Ich bin eben darum in einiger Besorgniß, woraus mich die Gefälligkeit meines Freunds Doria reißen könnte.

Cianettino (außern phrich). Mit allem Bergnügen! — Befehlen Sie über meinen ganzen Einfluß!

Fiesco. Der Vorgang dürfte gegen Abend einigen Auflauf gegen den Hafen und meinen Palast verursachen, welchen der Herzog, Ihr Oheim, mißdeuten könnten — —

Gianettino (treuherzig). Lassen Sie mich dafür sorgen. Machen Sie immer sort, und ich wünsche Ihnen viel Glück zur Unternehmung. Fiesco (schwoue). Ich bin Ihnen sehr verbunden.

## Eilfter Auftritt.

Borige. Ein Deutfder ber Leibwache.

Sianettino. Was foll's?

Deutscher. Als ich das Thomasthor vorbeiging, sah ich gewaffnete Soldaten in großer Anzahl der Darsena zueilen und die Galeeren des Grafen von Lavagna segelsertig machen —

Sianettine. Nichts Bichtigers? Es wird nicht weiter gemelbet. Deutscher. Sehr wohl. Auch aus ben Rloftern ber Rapugmer

Fiesco. O bleiben Sie, schöne gnädige Frau! Das Frauenzimmer ist nie so schön, als im Schlasgewand! (lagetub) es ist die Tracht seines Gewerbes. — Diese hinaufgezwungenen Haare — Erzlauben Sie, daß ich sie ganz durcheinander werfe.

Julia. Daß ihr Manner jo gerne verwirret !

Ficsco (unschuldig gegen Gianettino). Haare und Republiken! Nicht wahr, das gilt uns gleichviel — und auch dieses Band ist falsch ans geheftet — Schen Sie sich, schöne Gräfin — Augen zu betrügen versteht Ihre Laura, aber nicht Herzen — Lassen Sie mich Ihre Kammerfrau sein. (Sie sept sich, er macht ihr den Anzug zurecht.)

Sianettino (jupft ben Lomellin). Der arme, forglose Wicht!

Fiesco (an Juliens Busen beschäftigt). Sehen Sie — die ses versstede ich weislich. Die Sinne müssen immer nur blinde Briefträger sein, und nicht wissen, was Phantasie und Natur mit einander abzukarten haben.

Julia. Das ift leichtfertig.

Fiesco. Ganz und gar nicht, denn, sehen Sie, die beste Reuigsteit verliert, sobald sie Stadtmährchen wird — Unsre Sinne sind nur die Grundsuppe unsrer innern Republik. Der Adel lebt von ihnen, aber erhebt sich über ihren platten Geschmadt. (Er hat sie fertig gemacht und führt sie vor einen Spiegel.) Nun, bei meiner Ehre! dieser Anzug muß morgen Mode in Genua sein. (Fein.) Darf ich Sie so durch die Stadt führen, Gräfin?

Inlia. Ueber den verschlagenen Kopf! Wie künftlich er's anslegte, mich in seinen Willen hineinzulügen! Aber ich habe Kopsweh und werde zu Hause bleiben.

Ftesco. Verzeihen Sie, Gräfin — das können Sie, wie Sie wollen, aber Sie wollen es nicht. — Diesen Mittag ist eine Gesellschaft florentinischer Schauspieler hier angekommen und hat sich erzboten, in meinem Palaste zu spielen — Nun hab' ich nicht verhindern können, daß die meisten Ebeldamen der Stadt Zuschauerinnen sein werden, welches mich äußerst verlegen macht, wie ich die vorznehmste Loge besehen soll, ohne meinen empfindlichen Gästen eine Sottise zu machen. Noch ist nur ein Ausweg möglich. (Wit einer tiesen Berbeugung.) Wollen Sie so gnädig sein, Signora?

# Bierter Anfzug.

Es ist Nacht. Schloßhof bei Fiesco. Die Laternen werben angezündet, Waffen hereingetragen. Gin Schloßslügel ift erleuchtet.

## Erfter Auftritt.

Bourgognino führt Solbaten auf.

Kourgognino. Halt! — An das große Hofthor kommen vier Posten. Zwei an jede Thüre zum Schloß, (Bachen nehmen ihren Posten.) Wer will, wird hereingelassen. Hinaus darf niemand. Wer Gewalt braucht, niedergestochen. (Mit den Uebrigen ins Schloß. Schibwachen auf und nieder. Pause.)

## Bweiter Auftritt.

Wuchen am Kofthor (rufen an). Wer da? (Benturione tommt.) Benturioue. Freund von Lavagna. (Geht quer über ben hof nach bem rechten Schlositor.)

Wachen (bort). Burud!

Benturione (ftust und geht nach bem linten Thor).

Wachen (am linten). Zurud!

Beninrione (fieht betreten fitil. Paufe. Darauf zur linken Bache) Freund, wo hinaus geht's zur Komöbie?

Wache. Beiß nicht.

Benfurione (auf und ab mit steigender Befremdung, darauf zur rechten Bache). Freund, wann geht die Komödie an?

Wache. Beiß nicht.

Benturtone (erstaunt auf und nieder. Wird die Wassen gewahr. Bestünt) Freund, was soll das? Wache. Beiß nicht.

Benturione (buut fic erfdroden in feinen Mantel). Conderbar.

Wachen am Softhor (rufen an). Wer da?

# Dritter Auftritt.

Borige. Bibe tommt,

Bibs (im hereintreten). Freund von Lavagna.

Benturtone. Bibo, mo find mir?

Bibo. Bas?

Benturione. Schau' um bich, Bibo!

Bibo. Wo? was?

Benturione. Alle Thuren befest.

Bibo. Bier liegen Baffen.

Benturione. Niemand gibt Austunft.

Bibo. Das ift feltfam.

Benturione. Die viel ift bie Glode?

Bibo. Acht Uhr vorüber.

Benturione. Buh! es ift grimmtalt.

Bibo. Acht Uhr ift die bestellte Stunde.

Benturione (ben Ropf fouttelnb). Sier ift's nicht richtig.

Bibo. Fiesco hat einen Spaß vor.

Benturione. Morgen ift Dogewahl — Zibo, hier ist's nicht richtig.

Bibo. Stille! ftille! ftille!

Benturione. Der rechte Schloßflügel ift voll Lichter.

Bibo. Hörft du nichts? Hörft du nichts?

Benturione. Sobles Gemurmel brinnen und mitunter -

Bibo. Dumpfiges Rasseln, wie von Harnischen, die sich an einander reiben —

Benturione. Schauervoll! Schauervoll!

Bibo. Gin Bagen! Er balt an ber Bforte!

Wachen am fofthor (rufen an). Ber ba?

# Dierter Anftritt.

#### Borige. Bier Afferato.

Afferato (im Bereintreten). Freund von Fiesco.

Bibo. Es find die vier Afferato.

Benturione. Guten Abend, Landsmann.

Afferato. Wir geben in die Komödie.

Bibo. Glud auf ben Weg!

Afferato. Geht ihr nicht mit in die Romodie?

Denturtone. Spaziert nur voran. Wir wollen erft frische Luft schöpfen.

Afferato. Es wird bald angehen. Komnit. (Gegen weiter.) Wache. Burud!

Afferato. Wo will das hinaus?

Benturione (lage). Bum Schloß hinaus.

Afferate. Bier ift ein Migverftanb.

Bibo. Gin handgreiflicher. (Dufit auf bem rechten Flügel.)

Asserato. Hört ihr die Symphonie? Das Lustspiel wird vor sich gehen.

Benturtone. Mich daucht, es fing schon an, und wir spielten bie Narren brin.

Bibo. Uebrige Sipe hab' ich nicht. 3ch gebe.

Afferato. Baffen bier.

Bibo. Bab! Romödienwaaren.

Benturkone. Sollen wir hier stehen, wie die Narren am Acheron? Kommt! Zum Kaffeehaus! (Aus fechs eilen gegen die Pforte.)

Wachen (foreien beftig). Burud!

Benturione. Mord und Tod! Wir find gefangen!

Bibo. Mein Schwert fagt: nicht lange!

Affcrato. Sted' ein! fted' ein! Der Graf ift ein Chrenmann.

Bibo. Berkauft! Berrathen! Die Komödie war der Speck, hinter ber Maus schlug die Thure zu.

Afferato. Das wolle Gott nicht! Mich schanbert, wie bas fic entwickeln foll.

Wacht. Beiß nicht.

Benturione (hillt fic erfcroden in feinen Mantel). Sonberbar.

Wachen am fofthor (rufen an). Wer ba?

## Dritter Anftritt.

Borige. Bibe tommt.

Bibs (im Bereintreten). Freund von Lavagna.

Benturione. Bibo, wo find mir?

Bibo. Bas?

Benturione. Schau' um bich, Bibo!

Bibo. Wo? was?

Benturione. Alle Thuren befest.

Bibo. Sier liegen Baffen.

Benturione. Niemand gibt Mustunft.

Bibo. Das ift feltsam.

Benturione. Bie viel ift bie Glode?

Bibo. Acht Uhr vorüber.

Benturione. Buh! es ift grimmtalt.

Bibo. Acht Uhr ift die bestellte Stunde.

Benturtone (ben Ropf fouttelnb). Sier ift's nicht richtig.

Bibo. Fiesco hat einen Spaß vor.

Benturione. Morgen ist Dogewahl — Zibo, hier ist's nicht richtig.

Blbo. Stille! stille! stille!

Benturione. Der rechte Schlofflügel ift voll Lichter.

Bibo. Hörft du nichts? Hörft du nichts?

Benturione. Sobles Gemurmel brinnen und mitunter -

Bibo. Dumpfiges Raffeln, wie von Harnischen, die fich an einander reiben —

Benturione. Schauervoll! Schauervoll!

Bibo. Gin Magen! Er balt an ber Pforte!

Wachen am fofthor (rufen an). Wer ba?

## Dierter Anftritt.

#### Borige. Bier Mfferato.

Afferato (im hereintreten). Freund von Fiesco.

Bibo. Es find bie vier Afferato.

Benturione. Guten Abend, Landsmann.

Afferato. Wir geben in die Romodie.

Bibo. Glud auf ben Weg!

Afferato. Geht ihr nicht mit in die Romödie?

Benturione. Spaziert nur voran. Wir wollen erft frische Luft fcoopfen.

Asserato. Es wird bald angehen. Kommt. (Gehen weiter.)

Wache. Burud!

Afferato. Wo will das hinaus?

Benturione (tact). Bum Schloß hinaus.

Afferato. Sier ift ein Migverftand.

Bibo. Gin handgreiflicher. (Dufit auf bem rechten Flügel.)

Asserato. Hört ihr die Symphonie? Das Lustspiel wird vor sich gehen.

Benturtone. Dich däucht, es fing schon an, und wir spielten bie Narren brin.

Bibo. Uebrige Sipe hab' ich nicht. Ich gebe.

Afferato. Baffen bier.

Bibo. Bab! Romödienwaaren.

Benturtone. Sollen wir hier stehen, wie die Narren am Acheron? Kommt! Zum Kaffeehaus! (Aus fechs eilen gegen die Pforte.)

Wachen (foreien beftig). Burud!

Benturione. Mord und Tod! Wir find gefangen!

Bibo. Mein Schwert fagt: nicht lange!

Affcrato. Sted' ein! fted' ein! Der Graf ift ein Chrenmann.

Bibo. Berkauft! Berrathen! Die Komödie war der Speck, hinter der Maus schlug die Thure zu.

Afferato. Das wolle Gott nicht! Mich schaubert, wie bas fich entwickeln foll.

## Sünfter Auftritt.

Ichildmaden. Ber ba? (Berrina, Sacco tommen.)

Verrina. Freunde vom Saufe. (Sieben anbere Robili tommen nach.)

Bibo. Seine Bertrauten! Nun klart fich alles auf.

Anceo (im Gespräch mit Berrina). Wie ich Ihnen sagte. Lescaro at die Wache am Thomasthor, Dorias bester Officier und ihm blindings ergeben.

verrina. Das freut mich.

Bibo (ju Berrina). Sie kommen erwünscht, Berrina, uns allen us bem Traume zu helfen.

verrina. Wie fo? wie fo?

Benturione. Wir find zu einer Romödie geladen.

Berring. Go haben wir einen Beg.

Benturioue (ungebutsig). Den Weg alles Fleisches. Den weiß ich. die sehen ja, daß die Thüren besetzt sind? Wosür die Thüren besetz? Bibo. Wosür die Wassen?

Benturione. Wir fteben ba, wie unter bem Galgen.

berring. Der Graf wird felbft tommen.

Benturione. Er tann fich betreiben. Meine Geduld reift ben aum ab. (Mae Robili geben im hintergrund auf und niebet.)

Bourgognino (aus bem Solos). Wie steht's im hafen, Berrina? Verrina. Alles glüdlich an Borb.

Bourgognino. Das Schloß ist auch gepfropft voll Solbaten.

Derrina. Es geht ftart auf neun Uhr.

Bonrgognino. Der Graf macht fehr lang.

verrina. Immer zu rasch für seine Hoffnung. Bourgognino, werbe zu Gis, wenn ich mir Etwas bente.

Bonrgognino. Bater, übereile bich nicht.

berring. Es läßt fich nicht übereilen, wo nicht gezögert erben kann. Benn ich ben zweiten Mord nicht begehe, kann ich ben sten niemals verantworten.

Bourgoguino. Aber wann foll Fiesco fterben? Verrina. Wann Genua frei ift, ftirbt Kiesco!

Shildwachen. Wer ba?

Fieseo (reist sie auseinander). Haltet! haltet! Soll Genua Stan seine Freiheit verdanken? Soll unser Sold durch dieses schlechte Natiseinen guten Klang verlieren? (Er befreit sie.) Sie, meine Herren, meinen so lang mit einem Jimmer in meinem Schloß vorlieb, bis me Sachen entschieden sind. (Bur Wache.) Zwei Arrestanten! Ihr haste sei! Zwei scharfe Kosten an ihre Schwelle! (Ste werden abgesübrt.)

Schildmaden am fofthor. Ber braugen? (man podt.)

Calcagno (ruft angitto). Schließt auf! Ein Freund! Schlicht um Gotteswillen auf!

Bourgognino. Es ift Calcagno. Bas foll bas "um Gotts willen"?

Ficsco. Macht ihm auf, Solbaten.

### Siebenter Auftritt.

Borige. Calcagno außer Athem, erichroden.

Calcagno. Aus! aus! Fliebe, wer flieben kann! Alles aus! Bourgoguino. Bas aus? Haben fie Fleisch von Erz, find unfre Schwerter von Binsen?

Siesco. Ueberlegung, Calcagno! Gin Migverstand bier ware nicht mehr zu vergeben.

Calcaguo. Berrathen sind wir. Eine höllische Wahrheit. Ihr Mohr, Lavagna, der Schelm! Ich somme vom Balast der Signoria. Er hatte Audienz beim Herzog. (Alle Robili erblassen, Flesco selbst veränden die Farbe.)

Verrina (entschleften gegen bie Thorwache). Solbaten! ftreckt mir die Hellebarden vor! Ich will nicht durch die hande des henkers fterben. (Mue Robili rennen befiltigt burcheinander.)

Flesco (gesaßter). Wohin? Was macht ihr? — Geh' in die Hölle, Calcagno — Es war ein blinder Schreden, ihr Herrn — Weib! Das vor diesen Anaben zu sagen — Auch du, Verrina? — Bourgognino, du auch? — Wohin du?

Bourgognino (heftig). Heim, meine Bertha ermorden und wieder bier fein.

— Reiner von Ihnen kann ein Haarbreit von seinen Rechten vereben, ohne zugleich die Seele des ganzen Staats zu verrathen — Ingestüme Bewegungen unter den Zuhörern unterdrechen ihn; dann sährt er sort.) die empsinden — jetzt ist alles gewonnen. Schon hab' ich vor Ihnen er den Beg zum Ruhme gedahnt. Wollen Sie solgen? Ich din dezeit, Sie zu führen. Diese Anstalten, die Sie noch kaum mit Entzehen beschauten, müssen Ihnen jetzt frischen Heldenmuth einhauchen. Diese Schauder der Bangigkeit müssen in einen rühmlichen Siser ervarmen, mit diesen Patrioten und mir Sine Sache zu machen und ie Aprannen von Grund aus zu stürzen. Der Ersolg wird das Wagzück begünstigen, denn meine Anstalten sind gut. Das Unternehmen t gerecht, denn Genua leidet. Der Gedanke macht uns unsterdlich, enn er ist gefährlich und ungeheuer.

Benturione (in stürmischer Auswallung). Genug! Genua wird frei! Rit diesem Feldgeschrei gegen die Hölle!

Bibo. Und wen das nicht aus seinem Schlummer jagt, der keuche wig am Ruber, bis ihn die Posaune des Weltgerichts losschließt.

Ficsco. Das waren Worte eines Mannes. Nun erst verdienen die die Gesahr zu wissen, die über Ihnen und Genua hing. (Er gibt nen die Zettel des Mohren.) Leuchtet, Soldaten! — (Nobili brängen sich m eine Facel und lesen.) Es ging, wie ich wünschte, Freund.

verrina. Doch rebe noch nicht fo laut. Ich habe bort auf bem nien Rugel Gefichter bleich werben und Kniee follottern gesehen.

Benturione (in Buth). Zwölf Senatoren! Teufelisch! Fast alle Schwerter auf! (Alle stürzen fich auf bie bereit liegenben Baffen, zwei ausgesommen.)

Bibo. Dein Name steht auch ba, Bourgognino.

Bourgoguino. Und noch heute, so Gott will, auf Dorias durael.

Benturione. Zwei Schwerter liegen noch.

Bibo. Bas? was?

Benturione. Zwei nahmen fein Schwert.

Afferato. Meine Brüder können kein Blut sehen. Berschont sie! Benturione (heftig). Was? was? Kein Tyrannenblut sehen? zerreißt die Memmen! Werst sie zur Republik hinaus, diese Bastarde! Binige von der Gesellschaft wersen sich ergrimmt auf die Beiden.)

Ficsco (reißt sie auseinander). Haltet! Haltet! Soll Genua Stlaven seine Freiheit verdanken? Soll unser Gold durch dieses schlechte Metall seinen guten Klang verlieren? (Er befreit sie.) Sie, meine Herren, nehmen so lang mit einem Jimmer in meinem Schloß vorlieb, dis unsre Sachen entschieden sind. (Bur Wache.) Zwei Arrestanten! Ihr haftet für sie! Zwei scharfe Posten an ihre Schwelle! (Ste werden abgeführt.)

Schildmachen am hofthor. Ber braugen? (Dan pocht.)

Calcagno (ruft angfind). Schließt auf! Ein Freund! Schließt um Gotteswillen auf!

Kourgognino. Es ift Calcagno. Bas foll bas "um Gottes-willen"?

sicsco. Macht ihm auf, Solvaten.

## Siebenter Auftritt.

Borige. Calcagno außer Athem, erfdroden.

Calcaguo. Aus! aus! Fliebe, wer flieben kann! Alles aus! Bourgoguino. Bas aus? Haben fie Fleisch von Erz, find unfre Schwerter von Binsen?

Ficsco. Ueberlegung, Calcagno! Gin Migverstand hier ware nicht mehr zu vergeben.

Calcaguo. Berrathen sind wir. Eine höllische Wahrheit. Ihr Mohr, Lavagna, der Schelm! Ich komme vom Balast der Signoria. Er hatte Audienz beim Herzog. (Alle Robili erblassen, Flesco selbst verändert die Farbe.)

Verrina (entschlossen bie Thorwache). Solbaten! streckt mir die Hellebarden vor! Ich will nicht durch die Hande des Henkers sterben. (Mue Robilt rennen bestürzt durcheinander.)

Flesco (gefaßter). Wohin? Was macht ihr? — Geh' in die Hölle, Calcagno — Es war ein blinder Schreden, ihr Herrn — Weib! Das vor diesen Knaben zu sagen — Auch du, Verrina? — Bourgognino, du auch? — Wohin du?

Bourgognino (heftig). Heim, meine Bertha ermorden und wieder hier sein. Fiesco (schlagt ein Gelächter auf). Bleibt! Haltet! Ift das der Muth der Tyrannenmörder? — Meisterlich spieltest du deine Rolle, Calcagno! — Merktet ihr nicht, daß diese Zeitung meine Veranstaltung war? Calcagno, sprechen Sie, war's nicht mein Besehl, daß Sie diese Römer auf die Probestellen sollten?

verrina. Run, wenn bu lachen tannft? — Ich will's glauben, ober bich nimmer für einen Menschen halten.

Fiesco. Schande über euch, Männer! In dieser Knabenprobe zu fallen! — Nehmt eure Waffen wieder — Ihr werdet wie Bären sechten, wollt ihr diese Scharte verwetzen. (Leise zu Calcagno.) Waren Sie selbst dort?

Calcagno. Ich brüngte mich durch die Trabanten, meinem Auftrag gemäß die Parole beim Herzog zu holen — wie ich zurücktrete, bringt man den Mohren.

Ficsco (laut). Also ber Alte ift zu Bette? Wir wollen ihn aus ben Febern trommeln. (Leise.) Sprach er lang mit bem Herzog?

Calcagno. Mein erfter Schred und cure nahe Gefahr ließen mich faum zwei Minuten bort.

Fiesco (laut und munter). Sieh doch! wie unfre Landsleute noch zittern.

Calcagno. Sie hätten auch nicht so bald herausplagen sollen. (Leise.) Aber um Gotteswillen, Graf! was wird diese Nothlüge fruchten?

Fieses. Zeit, Freund, und dann ist der erste Schreck jetzt vorüber. (Laut.) He! Man soll Wein bringen! (Leise.) Und sahn Sie den Herzog erblassen? (Laut.) Frisch, Brüder, wir wollen noch eins Bescheid thun auf den Tanz dieser Nacht! (Leise.) Und sahn Sie den Herzzog erblassen?

Calcagno. Des Mohren erstes Bort muß "Berfchwörung" gelautet haben; ber Alte trat schneebleich gurud.

Fieses (verwirrt). Hum! Hum! ber Teufel ift schlau, Calcagno — er verrieth nichts, bis das Messer an ihre Gurgel ging. Jeht ist er freilich ihr Engel. Der Mohr ist schlau. (Man bringt ihm einen Becher Bein; er halt ihn gegen die Bersammlung und trinkt.) Unser gutes Glück, Kameraden! (Man vocht.)

Shild machen. Ber braugen?

Eine Siimme. Orbonnang bes Herzogs. (Die Robill filirgen ver givelfelnb im hof herum.)

Fiesco (fpringt unter fie). Nein, Kinder! Erschreckt nicht! erschreckt nicht! Ich bin hier. Hurtig! Schafft diese Waffen weg. Seib Manner! ich bitt' euch. Dieser Besuch läßt mich hoffen, daß Andreas noch zweiselt. Geht hinein. Faßt euch. Schließt auf, Soldaten. (Anne entfernen fich. Das Thor wird geöffnet.)

# Achter Auftritt.

Ficeco, als tam' er eben aus bem Solog. Drei Deutiche, bie ben Mohren gebunden bringen.

ficsco. Wer rief mich in den Hof?

Dentider. Führt uns gum Grafen.

Ficsco. Der Graf ist bier. Wer begehrt mich?

Deutscher (macht die Honneurs vor ihm). Einen guten Abend vom Herzog. Diesen Mohren liefert er Euer Gnaden gebunden aus. Er habe schändlich herausgeplaudert. Das Weitre sagt der Zettel.

Fiesco (nimmt ifin gleichgultig). Und hab' ich bir nicht erst heut die Galeere verkundigt? (Zum Deutschen.) Es ist gut, Freund. Meinen Respect an den Herzog.

Mohr (ruft ihnen nach). Und auch meinerseits einen, und sag' ihm — bem Herzog — wenn er keinen Esel geschickt hätte, so würd' er ersahren haben, daß im Schloß zweitausend Soldaten stecken. (Beutse geben ab. Nobili kommen zurück.)

## Nennter Anftritt.

Fieeco. Berfdworne. Mohr trotig in ber Mitte.

verid worne (fahren bebenb jurud beim Anblid bes Mohren). Ha! was ift bas?

Fiesco (bat bas Billet gelesen, mit verbiffenem gorn). Genueser! Die Gesahr ist vorbei — aber and die Berschwörung.

Verrina (ruft erstaunt aus). Was? Sind die Doria todt?

Fiesco (in heftiger Bewegung). Bei Gott! auf die ganze Kriegsracht der Republit — auf das war ich nicht gefaßt. Der alte schwächsiche Mann schlägt mit vier Zeilen dritthalbtausend Mann. (Läst trafts bie hände finken.) Doria schlägt den Fiesco.

Bourgognino. Go fprechen Gie boch! Wir erftarren.

Fiesco (liest). "Lavagna, Sie haben, daucht mich, Ein Schickfal mit mir — Bohlthaten werden Ihnen mit Undank belohnt. Dieser Mohr warnt mich vor einem Complot. Ich sende ihn hier gebunden zurück und werde heute Nacht ohne Leibwache schlafen." (Er läßt 28 Papter fallen. Alle seben sich an.)

Verring. Run, Fiesco?

Fiesco (mit Abel). Ein Doria soll mich an Großmuth besiegt aben? Eine Zugend sehlte im Stamm der Fiesler? Nein! so wahr hich selber bin! — Geht auseinander, ihr! Ich werde hingehen — nd alles bekennen. (Will hinauspürzen.)

Verrina (halt ihn aus). Bift du wahnsinnig, Mensch? Mar es enn irgend ein Bubenstreich, den wir vorhatten? Halt! oder war's icht Sache des Baterlands! Halt! oder wolltest du nur dem Anzreas zu Leibe, nicht dem Tyrannen? Halt! sag' ich — ich verhafte ich als einen Berräther des Staats —

Derfdworne. Bindet ibn! werft ibn gu Boben!

Fiesco (reißt Einem ein Schwert weg und macht sic Bahn). Sachte doch! Ber ist der Erste, der das Halfter über den Tiger wirst! — Seht, pr Herrn — Frei din ich — könnte durch, wo ich Lust hätte — Jest ill ich bleiben, denn ich habe mich anders besonnen.

Bourgognine. Auf Ihre Bflicht befonnen?

Fiesco (ausgebracht, mit Stoly). Ha, Knabe! Lernen Sie erst die brige gegen mich auswendig, und mir nimmer das! — Ruhig, ihr errn — es bleibt alles wie vor. — (Zum Rohren, bessen Stride er zermut.) Du hast das Verdienst, eine große That zu veranlassen – Entstiehe!

Calcagus (gornig). Bas? was? Leben foll ber Heibe? leben nd uns alle verratben baben?

Fiesco. Leben und euch allen — bang gemacht haben. Fort,

Bursche! Sorge, daß du Genua auf den Rücken kriegst, man konnte seinen Muth an dir retten wollen.

Mohr. Das heißt der Teufel läßt feinen Schelmen sigen! — Gehorsamer Diener, ihr Herrn! — Ich merke schon, in Italien wächst mein Strick nicht. Ich muß ihn anderswo suchen.

(Mb mit Gelächter.)

# Behnter Auftritt.

Bedienter fommt. Borige ohne ben Dobren.

Bedtenter. Die Grafin Imperiali fragen schon breimal nach Euer Gnaden.

Fiesco. Bot tausend! Die Komödie wird freisich wohl angehen mussen! Sag' ihr, ich bin unverzüglich dort — Bleib — Meine Frau bittest du, in den Concertsaal zu treten und mich hinter den Tapeten zu erwarten. (Bebienter ab.) Ich habe hier euer Aller Rollen zu Papier gebracht; wenn jeder die seinige erfüllt, so ist nichts mehr zu sagen — Berrina wird voraus in den Hafen gehen, und mit einer Kanone das Signal zum Ausbruch geben, wenn die Schisse erobert sind. Ich gehe; mich ruft noch eine große Berrichtung. Ihr werdet ein Glödchen hören und alle miteinander in meinen Concertsaal kommen — Indeß geht hinein — und laßt euch meinen Cyprier schmeden. (Sie gehen außeinander.)

### Cilfter Auftritt.

Concertsaal.

Leonorc. Arabella. Rofa. Alle beängftigt.

Leonore. In den Concertsaal versprach Fiesco zu kommen, und kommt nicht. Gilf Uhr ist vorüber. Bon Waffen und Menschen bröhnt fürchterlich der Palast, und kommt kein Fiesco?

Rosa. Sie follen sich hinter die Tapeten versteden — Bas ber gnäbige herr bamit wollen mag?

Keonore. Er will's, Rosa, ich weiß also genug, um gehorsam zu sein. Bella, genug, um ganz außer Furcht zu sein — Und boch! doch zittr' ich so, Bella, und mein Herz klopft so schrecklich bang. Mädchen, um Gotteswillen! gebe keines von meiner Seite.

Bella. Fürchten Sie nichts. Unsere Angst bewacht unsern Fürwig. Leonore. Worauf mein Auge stößt, begegnen mir fremde Gesichter, wie Gespenster hohl und verzerrt. Wen ich anruse, zittert wie ein Ergriffener und flüchtet sich in die dichteste Nacht, die se gräßliche Herberge des bosen Gewissens. Was man antwortet, ist ein halber heimlicher Laut, der auf bebender Zunge noch ängstlich zweiselt, ob er auch tecklich entwischen darf. — Fiesco? — Ich weiß nicht, was hier Grauenvolles geschmiedet wird — Nur meinen Fiesco (mit Grazie ihre Hande jumstlattert, ihr himmlischen Machte!

Rosa (gusammengeschreckt). Jesus! Bas rauscht in ber Galerie? Bella. Es ist ber Soldat, ber bort Bache steht. (Die Schildwache ruft außen: "Wer ba?" Man antwortet.)

Leonore. Leute tommen! Hinter Die Tapete! Gefcomind! (Gie verfieden fich.)

# Bwölfter Auftritt.

Julia. Fiesco im Gefprac.

Inlia (sehr gerkört). Hören Sie auf, Graf! Ihre Galanterieen fallen nicht mehr in achtlose Ohren, aber in ein siedendes Blut — Wo bin ich? Hier ist niemand als die verführerische Nacht! Wohin haben Sie mein verwahrlostes Herz geplaudert?

Siesco. Bo die verzagte Leidenschaft tuhner wird, und Ballungen freier mit Ballungen reben.

Inlia. halt ein, Fiesco! Bei allem, was heilig ift, nicht weiter! Wäre die Nacht nicht so dicht, du würdest meine flammrothen Wangen sehen und dich erbarmen.

Fiesco. Weit gefehlt, Julia! Eben dann wurde meine Empfindung die Feuerfahne der deinigen gewahr, und lief besto musthiger über. (Er kust ihr bestig die Dand.)

In i ia. Mensch, bein Gesicht brennt sieberisch, wie bein Gespräch! Weh, auch aus bem meinigen, ich fühl's, schlägt wildes, frevelndes Feuer. Laß uns das Licht suchen, ich bitte. Die aufgewiegelten Sinne könnten den gefährlichen Wink dieser Finsterniß merken. Geh! viese gährenden Rebellen könnten hinter dem Rücken des verschämten Tags ihre gottlosen Künste treiben. Geh' unter Menschen, ich beschwöre dich.

Fieses (gubringlicher). Wie ohne Noth beforgt, meine Liebe! Wird je die Gebieterin ihren Sklaven fürchten?

Inlia. Ueber euch Männer und den ewigen Widerspruch! Als wenn ihr nicht die gefährlichsten Sieger wäret, wenn ihr euch unster Eigenliebe gefangen gebt. Soll ich dir alles gestehen, Fiesco? daß nur mein Laster meine Tugend bewahrte? nur mein Stolz deine Künste verlachte? nur bis hieher meine Grundsähe Stand hielten? Du verzweiselst an deiner List und nimmst deine Zuslucht zu Julias Blut. Hier verlassen sie mich.

Fieses (leichtfertig dreift). Und was verlorst du bei diesem Berluste? In lia (aufgeregt und mit Hise). Wenn ich den Schlüssel zu meinem weiblichen Heiligthum an dich vertändle, womit du mich schamroth machst, wenn du wilst? Was hab' ich weniger zu verlieren, als alles? Wilst du mehr wissen, Spötter? Das Bekenntniß wilst du noch haben, daß die ganze geheime Weisheit unseres Geschlechts nur eine armselige Borkehrung ist, unsere tödtliche Seite zu entsezen, die doch zulest allein von euren Schwüren belagert wird, die (ich gesteh' es erröthend ein) so gern erobert sein möchte, so ost dem ersten Seitenblick der Tugend den Feind verrätherisch empfängt? — daß alle unsere weiblichen Künste einzig für dieses wehrlose Stichblatt sechen, wie auf dem Schach alle Officiere den wehrlose König de decken? Ueberrumpelst du diesen — matt! und wirf getrost das ganze Brett durcheinander. (Nach einer Hause mit Ernk.) Du hast das Gemälde unserer prahlerischen Armuth — Sei großmüthig!

Siesco. Und doch, Julia — Wo besser als in meiner unenblichen Leidenschaft kannst du diesen Schap niederlegen?

Julia. Gewiß nirgends beffer, und nirgends folimmer - Hore, Fiesco, wie lang wird biefe Unendlichkeit mabren? - Ad

schon zu unglücklich hab' ich gespielt, daß ich nicht auch mein Lettes noch setzen sollte — Dich zu fangen, Fieden, muthete ich dreist meinen Reizen zu; aber ich mißtraue ihnen die Allmacht, dich festzuhalten — Pfui doch! was red' ich da? (Sie tritt zurus mit halt die hände vord Gesicht.)

Fieses. Zwei Sünden in einem Athem. Das Mißtrauen in meinen Geschmad, oder das Majestätsverbrechen gegen beine Liebens-würdigkeit — was von beiden ist schwerer zu vergeben?

Inlia (matt, unterliegend, mit beweglichem Ton). Litgen sind nur die Bassen der Hölle — die braucht Fiesco nicht mehr, seine Julia zu sällen. (Sie fäut erschöpft in einen Sopha, nach einer Pause, seierlich.) Höre, laß dir noch ein Wörtchen sagen, Fiesco — Wir sind Heldinnen, wenn wir unste Tugend noch sich er wissen; — wenn wir sie bertheidigen, Kinder! (ihm start und wild unter die Augen) Furien, wenn wir sie rächen — Höre. Wenn du mich kalt würgtest, Fiesco?

Fieses (nimmt einen ausgebrachten Ton an). Kalt? kalt? Nun, bei Gott! was fordert benn die unersättliche Sitelkeit des Weibs, wenn es einen Mann vor sich kriechen sieht und noch zweiselt? Ha! er erwacht wieder, ich fühle, (den Ton in Kätte verändert) noch zu guter Zeit gehen mir die Augen auf — Was war's, das ich eben erbetteln wollte? — Die kleinste Erniedrigung eines Manns ist gegen die höchste Gunst eines Weibs weggeworsen! (Zu ihr mit tieser frostiger Berbeugung.) Fassen Sie Muth, Madame! Zetz sind Sie sicher.

Inlia (befturzt). Graf! welche Unwandlung?

Fieses (äußerst gleichgültig). Nein, Madame! Sie haben vollkommen recht, wir beide haben die Ehre nur einmal auf dem Spiel. (Mit einem hössichen handus.) Ich habe das Bergnügen, Ihnen bei der Gesellschaft meinen Respect zu bezeugen. (Er win schnen fort.)

In it a (ibm nach, reist ihn jurike). Bleib! Bift du rasend? Bleib! Muß ich es denn sagen — heraussagen, was das ganze Männervolk auf den Knieen — in Thränen — auf der Folterbank meinem Stolz nicht abdringen sollte? — Weh! auch dies dichte Dunkel ist zu licht, diese Feuersbrunst zu bergen, die das Geständnis auf meinen Wangen macht — Kiesco — D ich bobre durchs Gerz meines ganzen Geschlechts

— mein ganzes Geschlecht wird mich ewig haffen — Ich bete dich an, Fiesko! (Faut vor ihm nieder.)

Fieses (weicht brei Schritte jurud, läßt fie liegen und lacht triumphierend auf). Das bedaur' ich, Signora! (Er zieht die Glode, hebt die Tapete auf und führt Leonoren hervor.) hier ist meine Gemahlin — ein göttliches Beib! (Er fällt Leonoren in den Arm.)

Julta (fpringt fdreiend vom Boben). Ab! unerhört betrogen!

## Dreizehnter Anftritt.

Die Berfdwornen, welche jumal bereintreten. Damen von ber anbern Seite. Fiesco. Leonore und Julia.

Leonore. Mein Gemahl, bas war allzu ftreng.

Fiesco. Gin schlechtes herz verdiente nicht weniger. Deinen Thränen war ich diese Genugthuung schuldig. (Bur Bersammlung.) Nein, meine Herrn und Damen, ich din nicht gewohnt, bei jedem Anlaß in kindische Flammen aufzuprasseln. Die Thorheiten der Menschen belustigen mich lange, eh sie mich reizen. Die se verdient meinen ganzen Jorn, denn sie hat diesem Engel dieses Bulver gemischt. (Er zeigt das Sift der Versammlung, die mit Wischen zurückritt.)

Inlia (ibre Buth in fich beißenb). Gut! gut! Sehr gut, mein Gert! (Bis fort.)

Fiesco (führt sie am Arme jurud). Sie werden Geduld haben, Madame — Roch sind wir nicht fertig — Diese Gesellschaft möchte gar zu gern wissen, warum ich meinen Berstand so verläugnen konnte, den tollen Roman mit Genuas größter Närrin zu spielen —

Inlia (auffpringend). Es ist nicht auszuhalten! Doch zittre du! (Drobend.) Doria donnert in Genua, und ich — bin seine Schwester.

Fiesco. Schlimm genug, wenn das Ihre lette Galle ist — Leider muß ich Ihnen die Botschaft bringen, daß Fiesco von Lavagna aus dem gestohlenen Diadem Ihres durchlauchtigsten Bruders einen Strick gedreht hat, womit er den Dieb der Republik diese Nacht auszuhängen gesonnen ist! (Da sie fich entfärbt, lacht er hämisch auf.) Pfui! das kam unerwartet — und sehen Sie! (indem er beihender sorifender

7.4

darum fand ich für nöthig, ben ungebetenen Bliden Ihres Hauses etwas zu schaffen zu geben; darum behängt' ich mich (auf fie deutenb) mit dieser Harletinsleidenschaft, darum (auf Leonoren zeigend) ließ ich diesen Goelstein fallen, und mein Wild rannte glücklich in den blanken Betrug. Ich dank' für Ihre Gefälligkeit, Signora, und gebe meinen Theaterschmud ab. (Er überliesert ihr ihren Schattenrif mit einer Berbeugung.)

Leonore (somiegt fich bittenb an ben Fiesco). Mein Lubovico, sie weint. Darf Ihre Leonore Sie gitternb bitten?

Inlia (tropig ju Leonoren). Schweig! du Berhafte -

Ftesco (zu einem Bebienten). Sei Er galant, Freund, biete Er dieser Dame den Arm an; sie hat Lust, mein Staatsgesängniß zu sehen. Er steht mir davor, daß Madonna von niemand incommodiert wird — draußen geht eine scharfe Lust — der Sturm, der heute Nacht den Stamm Doria spaltet, möchte ihr leicht den Haarpuß verderben.

Julia (schuczend). Die Best über dich, schwarzer heimtückischer Heuchler! (Bu Leonoren, grimmig.) Freue dich deines Triumphs nicht, auch dich wird er verderben, und sich felbst und — verzweiseln! (Stürzt hinaus.)

Ftesco (winkt ben Gaften). Sie waren Beugen — Retten Sie meine Ehre in Genua! (Bu ben Berfowornen.) Ihr werdet mich abholen, wenn die Ranone bonnert. (Aus entfernen fic.)

## Dierzehnter Auftritt.

#### Leonore. Riesco.

Leonore (tritt ihm ängstlich näher). Fiesco! — Jich verstehe Sie nur halb, aber ich sange an zu zittern.

Fiesco (wickig). Leonore — ich sah Sie einst einer Genueserin zur. Linken gehen — Ich sah Sie in den Assembleen des Adels mit dem zweiten Handkuß der Ritter vorlieb nehmen. Leonore — das that meinen Augen web. Ich beschloß, es soll nicht mehr sein — es wird aufhören. Hören Sie das kriegerische Getöse in meinem Schloß?

Bas Sie fürchten, ift mahr — Gehen Sie zu Bette, Grafin — morgen will ich die Gerzogin weden.

Reonore (folitgt beide Arme jusammen und wirft fich in einen Seffel). Gott! meine Ahnung! Jo bin verloren!

Fiesco (gefest mit Burde). Lassen Sie mich außreden, Liebe! Zwei meiner Ahnherrn trugen die dreisache Krone; das Blut der Fiester sließt nur unter dem Purpur gesund. Soll Ihr Gemahl nur geerdten Glanz von sich wersen? (Leshaster.) Bas? Soll er sich sur all seine Hoheit beim gautelnden Zusall bedanken, der in einer erträglichen Laune aus modernden Berdiensten einen Johann Ludwig Fiesco zusammenslickte? Nein, Leonore! Ich bin zu stolz, mir etwas schenken zu lassen, was ich noch selbst zu erwerben weiß. Heute Nacht wers ich meinen Ahnen den geborgten Schmuck in ihr Grab zurück— Die Grafen von Lavagna starben aus — Fürsten beginnen.

Leonore (fouttelt ben Kopf, still phantasierenb). Ich sehe meinen Gemahl an tiesen töbtlichen Bunden zu Boden fallen — (Hohler.) Ich sehe die stummen Träger den zerrissenen Leichnam meines Gemahls mir entgegen tragen. (Erschroden ausspringenb.) Die erste — einzige Rugel sliegt durch die Seele Fiescos.

Ficsco (fast sie liebevou bet ber Hand). Ruhig, mein Kind, bas wird diese einzige Kugel nicht.

Keonore (blickt ihn ernsthaft an). So zuversichtlich ruft Fiesco den Himmel heraus? Und wäre der tausendmaltausendste Fall nur der mögliche, so könnte der tausendmaltausendste wahr werden, und mein Gemahl wäre verloren — Denke, du spieltest um den Himmel, Fiesco! wenn eine Billion Gewinnste für einen einzigen Fehler siel, würdest du dreist genug sein, die Würfel zu schütteln und die freche Wette mit Gott einzugehen? Nein, mein Gemahl, wenn auf dem Brett alles liegt, ist jeder Wurf Gotteskästerung.

Fiesco (lächet). Sei unbesorgt, das Glück und ich stehen besser. Conore. Sagst du das — und standest bei jenem geister verzerrenden Spiele — ihr nennt es Zeitvertreib — sahest zu der Betrügerin, wie sie ihren Günftling mit kleinen Glückstarten locke, bis er warm ward, aufstand, die Bank forderte — und ihn jest im Wurf der Berzweissung verließ? — O mein Gemahl! du gehst nicht

hin, dich den Genuesern zu zeigen und angebetet zu werden. Republikaner aus ihrem Schlaf aufzujagen, das Roß an seine Hufe zu mahnen, ist kein Spaziergang, Fiesko. Traue diesen Rebellen nicht. Die Klugen, die dich ausbetzten, fürchten dich. Die Dummen, die dich vergötterten, nützen dir wenig, und wo ich hinsehe, ist Fiesko verloren.

Siesco (mit ftarten Schritten im gimmer). Rleinmuth ift die hochfte

Gefahr. Größe will auch ein Opfer haben.

Leonore. Größe, Fiesco? — Daß bein Genie meinem herzen so übel will! — Sieh! Ich vertraue beinem Glück, du siegst, will ich sagen — Weh dann mir Aermsten meines Geschlechts! Unglückselig, wenn es mißlingt! wenn es glückt, unglückseliger! hier ist keine Wahl, mein Geliebter! Wenn er den herzog verfehlt, ist Fiesco verloren. Mein Gemahl ist hin, wenn ich den herzog umarme.

ficsco. Das verftebe ich nicht.

Leonore. Doch, mein Fiesco! In Diefer fturmischen Bone bes Throns verborret bas garte Pflangen ber Liebe. Das Berg eines Menschen, und mar' auch felbst Fiesco ber Mensch, ift zu enge für zwei allmächtige Götter - Götter, die fich so gram find. Liebe bat Thranen, und tann Thranen verfteben! Berrichfucht hat eberne Augen, worin ewig nie die Empfindung verlt - Liebe hat nur ein Gut, thut Bergicht auf die gange übrige Schöpfung; Berrich jucht hungert beim Raube ber gangen Natur - Berrichfucht gertrümmert bie Welt in ein raffelndes Rettenbaus, - Liebe traumt fich in jede Bufte Elpfium. — Wolltest du jest an meinem Bufen bich wiegen, pochte ein ftorriger Bafall an bein Reich — Bollt' ich jest in beine Urme mich werfen, borte beine Despotenangft einen Morber aus ben Tapeten hervorrauschen, und jagte bich flüchtig von Bimmer ju Zimmer. Ja, ber großäugigte Berbacht ftedte julest auch bie bausliche Eintracht an - Wenn beine Leonore bir jest einen Labetrant brachte, wurdest du den Reld mit Bergudungen wegftoßen, und bie Bartlichkeit eine Giftmifderin ichelten.

Fiesco (bleibt mit Entsetzen stehen). Leonore, hör' auf! Das ist eine bäßliche Borstellung.

Reonore. Und doch ift das Gemalbe nicht fertig. Ich wurde sagen, opfre die Liebe der Große, opfre die Rube — wenn nur

Fiesco noch bleibt — Gott! das ist Rabstoß! — Selten stiegen Engel auf den Thron, seltner herunter. Wer keinen Menschen zu fürchten braucht, wird er sich eines Menschen erbarmen? Wer an jeden Wunsch einen Donnerkeil heften kann, wird er für nöthig finden, ihm ein sanstes Wörtchen zum Geleite zu geben? (Sie halt inne, dam tritt sie bescheiben zu ihm und sast seine Hand; mit feinster Vitterseit.) Fürsten, Fiesco! diese mißrathenen Projecte der wollenden und nicht könnenden Natur — sitzen so gern zwischen Menschheit und Gott- beit nieder: — beillose Geldövste! Schlechtere Schövster!

Fiesco (fturgt fic beunrubigt burchs 8immer). Leonore, hor' auf! Die Brude ift binter mir abgeboben —

Resnore (blidt ihn fomachtenb an). Und warum, mein Gemahl? Nur Thaten sind nicht mehr zu tilgen. (Schmelgenb gartlich und etwas foeimifo.) 3d borte bid mohl einft fomoren, meine Schonheit habe alle beine Entwurfe gestürzt - bu hast falich geschworen, bu Beuch ler, ober sie bat fruhzeitig abgeblüht - Frage bein Berg, wer ift foulbig? (Weuriger, inbem fie ibn mit beiben Armen umfaßt.) Romm gurud! Ermanne bich! Entfage! Die Liebe foll bich entschädigen. Rann mein Berg beinen ungeheuren hunger nicht stillen - o Fiesco! das Diabem wird noch armer fein - (Someidelnb.) Romm! ich will alle beine Buniche auswendig lernen, will alle Zauber ber Natur in einen Ruß ber Liebe zusammenschmelzen, ben erhabenen Flüchtling ewig in diefen himmlischen Banden zu halten - bein Berg ift un: endlich - auch die Liebe ift es, Fiesco. (Sometenb.) Ein armes Geschöpf gludlich zu machen - ein Geschöpf, bas feinen himmel an beinem Bufen lebt - follte bas eine Lude in beinem Bergen lassen?

Stesco (burch und burch erschüttert). Leonore, was hast du gemacht? (Er fäut ihr traftios um ben Hals.) Ich werde keinem Genueser mehr unter die Augen treten —

Kronore (freudig rasch). Laß uns stiehen, Fiesco, laß in den Staub uns werfen all diese prahlenden Nichts, laß in romantischen Fluren ganz der Liebe uns leben! (Sie drückt ihn an ihr Herz mit schnerktung.) Unsere Seelen, klar, wie über uns das heitere Blau des himmels, nehmen dann den schwarzen Hauch des Grams nicht mehr

an — Unser Leben rinnt dann melodisch wie die stötende Quelle zum Schöpfet — (Man hört den Kanonenschuß. Fiesco springt los. Alle Bersschwornen treten in den Saal.)

## Sünfzehnter Anftritt.

verschworne. Die Beit ift ba!

Fiesco (zu Leonore, feft). Lebe wohl! Ewig — oder Genua liegt morgen zu beinen Füßen! (Will fortflürzen.)

Bourgognino (foreit). Die Grafin fintt um. Geonore in Donmacht.

MUe fpringen bin, fie gu halten. Fiesco vor ihr niebergeworfen.)

Ficsco (mit schneibendem Ton). Leonore! Rettet! um Gotteswillen! Rettet! (Rosa, Bella kommen, fie zurecht zu bringen.) Sie schlägt die Augen auf — (Er springt entschlossen in die Höh.) Jeht kommt — fie dem Doria zuzudrücken. (Berschworne stürzen zum Saal hinaus. Borhang fällt.)

# Fünfter Anfzug.

Nach Mitternacht — Große Straße in Genua — hie und da leuchten Lampen an einigen häufern, die nach und nach auslöschen — Im hintergrund der Bühne sieht man das Thomasthor, das noch geschlossen ist. In perspectivischer Ferne die See — Ginige Menschen gehen mit handlaternen über den Plaß, darauf die Runde und Patrouillen — Alles ist ruhig. Nur das Meer wallt etwas ungestüm.

## Erfter Auftritt.

Kiesco kommt gewaffnet und bleibt vor dem Palast des Andreas Ovria siehen.. Darauf Andreas.

Ficsco. Der Alte hat Wort gehalten — im Palast alle Lichter aus. Die Wachen sind fort. Ich will läuten. (Läutet.) Ho! holla! Wach' auf, Doria! verrathner, verkaufter Doria; wach' auf! Holla! Holla! Holla! Wach' auf!

Andreas (erfceint auf ber Altane). Ber gog bie Glode?

· Fiesco (mit veränberter Stimme). Frage nicht! Folge! Dein Stern geht unter, Herzog, Genua steht auf wider dich! Rabe sind beine henker, und du kannst schlafen, Andreas?

Andreas (mit Ehre). Ich besinne mich, wie die zürnende See mit meiner Bellona zankte, daß der Kiel krachte und der oberste Mast brach — und Andreas Doria schlief sanst. Wer schiekt die Henker?

Fiesco. Gin Mann, furchtbarer als beine zurnende See, Johann Ludwig Fiesco.

Andreas (tacht). Du bift bei Laune, Freund! Bring beine Schwänke bei Tag. Mitternacht ist eine ungewöhnliche Stunde.

fiesco. Du höhnst deinen Warner?

Andreas. Ich bank' ihm, und geh' zu Bette. Fiesco hat fich schläfrig geschweigt, und hat keine Zeit für Doria übrig.

Ficsco. Unglücklicher alter Mann! — traue der Schlange

nicht! Sieben Farben ringen auf ihrem spiegelnden Rücken — du nahst — und gählings schnürt dich der tödtliche Wirbel. Den Wint eines Verräthers verlachtest du. Verlache den Rath eines Freunds nicht. Ein Pferd steht gesattelt in deinem Hof. Fliehe bei Zeit! Verlache den Freund nicht!

Andreas. Fiesco benkt ebel. Ich hab' ihn niemals beleibigt, und Riesco verrath mich nicht.

Fiesco. Denkt edel, verrath bich, und gab dir Proben von beidem.

Andreas. So steht eine Leibwache ba, die tein Fiesco zu Boben wirft, wenn nicht Cherubim unter ihm bienen.

Ficsco (hamiich). Ich möchte fie fprechen, einen Brief in die Emigkeit zu bestellen.

Andreas (groß). Armer Spötter, hast du nie gehört, daß Andreas Doria Achtzig alt ist, und Genua — glücklich?
— (Er verläßt die Altane.)

Fiesco (blidt ihm erstaunt nach). Mußt' ich diesen Mann erst stürzen, eh' ich lerne, daß es schwerer ist, ihm zu gleichen? (Er gest einige Schritte tieffinnig auf und nieder.) Nun, ich machte Größe mit Größe wett — Wir sind fertig, Andreas, und nun, Verderben, gehe deinen Gang! (Er eilt in die hinterste Gasse — Trommeln tönen von allen Enden. Scharfes Gesecht am Thomasthor. Das Thor wird gesprengt und öffnet die Aussisch er das gasen, worin Schiffe liegen, mit Faceln erleuchtet.)

## Bweiter Auftritt.

Gianettino Doria in einen Scharlachmantel geworfen. Lomellin. Be-

Sianettino (fieht fill). Wer befahl Lärmen zu schlagen? Lomellin. Auf den Galeeren trachte eine Kanone.

Sinuctiino. Die Sklaven werden ihre Ketten reißen. (Souffe am Thomasthor.)

Lomellin. Feuer bort!

Gianettino. Thor offen! Wachen in Aufruhr! (Bu ben Bebienten.) hurtig, Schurten! Leuchtet bem hafen zu! (Gilen gegen bas Thor.)

## Dritter Auftritt.

Borige. Bourgognino mit Berfdwornen, bie vom Thomasthor tommen.

Bourgognino. Sebastian Lescaro ist ein wackrer Soldat.

Benturinge. Wehrte fich wie ein Bar, bis er nieberfiel.

Giancttino (tritt befturgt jurud). Bas bor' ich ba? — Saltet!

Bourgognino. Wer dort mit dem Flambeau?

Comellin. Gs find Feinde, Bring! Schleichen Sie links weg.

Bonrgognino (ruft hisig an). Wer da mit dem Flambeau?

Benturione. Steht! Gure Lofung?

Gianettino (giebt bas Sowert, trogig). Unterwerfung und Doria.

Bourgognino (joaumend, fürchterlich). Räuber der Republit und meiner Braut! (Bu ben Berschwornen, indem er auf Gianettino ftürzt.) Gin Gang Profit, Brüder! Seine Teufel liefern ihn felbst aus. (Er sosi ihn nieber.)

Gianettino (fant mit Gebrüce). Mord! Mord! Mord! Rache mich, Lomellino!

Lometlin. Bediente (fliebenb). Silfe! Morber! Morber!

Benturione (ruft mit ftarter Stimme). Er ift getroffen. Haltet ben Grafen auf! (Somellin wird gefangen.)

Lomellin (inteend). Schont meines Lebens, ich trete zu euch über!

Bourgognino. Lebt dieses Unthier noch? Die Memme mag sliehen. (Lomelin entwisch.)

Benturtone. Thomasthor unser! Gianettino kalt! Rennt, was ihr rennen könnt! Sagt's dem Fiesco an!

Sianettino (baumt fich trampfig in die Höhe). Best! Fiesco — (Stirbt.)

Bourgognino (reist ben Stahl aus bem Leichnam). Genua frei und meine Bertha! — Dein Schwert, Benturione. Dies blutige bringst du meiner Braut. Ihr Kerker ist gesprengt. Ich werde nachkommen und ihr den Brautkuß geben. (Gilen ab zu verschiebenen Straßen.)

## Dierter Auftritt.

#### Anbreas Doria. Deutice.

Dentscher. Der Sturm jog fich borthin. Berft euch ju Pferb, erzog.

Andreas. Laft mich noch einmal Genuas Thurme fchauen und en himmel! Rein, es ist tein Traum, und Andreas ist verrathen.

Hentscher. Feinde um und um! Fort! Flieht über die Grenze!

Andreas (wirft fic auf ben Leichnam seines Resten). Hier will ich iben. Rebe teiner von Fliehen. Hier liegt die Kraft meines Alters. teine Bahn ist aus. (Calcagno fern mit Berschwornen.)

Deutscher. Morber bort! Morber! Fliebt, alter Fürft!

Andreas (da die Trommeln wieder aufangen). Höret, Ausländer! das sind die Genueser, deren Joch ich brach. (Berhunt sich.) tergilt man auch so in eurem Lande?

Dentscher. Fort! Fort! indeß unsere deutschen Knochen icharten in ihre Mingen schlagen. (Calcagno naber.)

Andreas. Rettet euch! Last mich! Schreckt Nationen mit ber ichauerpost: Die Genueser erschlugen ihren Bater —

Deutscher. Fort! Zum Erschlagen hat's noch Weile — Raieraben, steht! Nehmt ben Herzog in die Mitte! (Bieben.) Beitscht
iesen welschen Hunden Respect vor einem Grautopf ein —

Calcagno (ruft an). Wer ba? Was gibt's ba?

Deutsche (hauen ein). Deutsche hiebe! (Geben fectend ab. Giatines Leichnam wird hinweggebracht.)

### Sünfter Anftritt.

eonore in Mannelleibern. Arabella hinter ihr ber. Beibe foleichen angfte-

Arabella. Kommen Sie, gnäbige Frau, o kommen Sie doch — Leonore. Da hinaus wüthet der Aufruhr — Gorch! war 28 nicht eines Sterbenden Aechzen? — Weh! sie umzingeln ihn — 21 Fiescos Herz deuten ihre gahnenden Rohre — Auf das meinige, Bella — Sie drücken ab — Haltet! haltet! Es ist mein Gemahl! (Wirft ihre Arme schwärmend in die Luft.)

Arabella. Aber um Gotteswillen.

Leonore (immer wild phantasierend, nach allen Segenden schreiend). Biesco! — Fiesco! — Sie weichen hinter ihm ab, seine Getreuen — Rebellentreue ist wankend. (Heftig erschroden.) Rebellen führt mein Gemahl? Bella! himmel! Ein Rebell kampft mein Fiesco?

Arabella. Richt boch, Signora, als Genuas furchtbarer Schiedsmann.

Leonore (ausmertsam). Das wäre Stwas — und Leonore hätte gezittert? Den ersten Republikaner umarmte die seigste Republicanerin? — Geh, Arabella — wenn die Männer um Länder sich messen, dürsen auch die Weiber sich fühlen. (Man fängt wieder an zu trommeln.) Ich werse mich unter die Kämpser.

Arabella (folikgt bie Hanbe zusammen). Barmherziger Himmel! Leonore. Sachte! Woran stößt sich mein Fuß? Hier ist ein Hut und ein Mantel. Ein Schwert liegt dabei. (Sie wägt es.) Ein schweres Schwert, meine Bella! Doch schleppen kann ich's noch wohl und das Schwert macht seinem Kührer nicht Schande. (Man läutet Sturm.)

Arabella. Hören Sie? hören Sie? das wimmert vom Thurm der Dominicaner. Gott erbarme! wie fürchterlich!

Leonore (schwärmenb). Sprich, wie entzückend! In dieser Sturmsglode spricht mein Fiesco mit Genua. (Man trommelt parter.) Hurrah! Nie klangen mir Flöten so süß — Auch diese Trommeln belebt mein Fiesco — wie mein Herz höher wallt! Ganz Genua wird munter — Miethlinge hüpfen hinter seinem Namen, und sein Weib sollte zaghaft thun? (Es purmt auf drei andern Thürmen.) Nein! Gine Heldin soll mein Held umarmen — Mein Brutus soll eine Römerin umarmen. (Sie sest den hut auf und wirst den Scharlach um.) Ich bin Borcia.

Arabella. Gnabige Frau, Sie wissen nicht, wie entseslich Sie schwarmen! Rein, bas wissen Sie nicht. (Sturmtauten und Drommein.)

Reonore. Elende, die du das alles hörft und nicht schwärmst! Beinen möchten diese Quader, daß sie Beine nicht haben, meinem Fiesco zuzuspringen — Diese Baläste zürnen über ihren Meister, der

. 1

sie so fest in die Erde zwang, daß sie meinem Fiesco nicht zuspringen tönnen — Die Ufer, könnten sie's, verließen ihre Bslicht, gaben Genua dem Meere Preis und tanzten hinter seiner Trommel — Was den Tod aus seinen Windeln rüttelt, kann deinen Muth nicht wecken? — Geh! — Ich sinde meinen Weg.

Arabella. Großer Gott! Sie werden boch diese Grille nicht wahr machen wollen?

Leonore (fiols und heroisch). Das sollt' ich meinen, du Alberne — (Feurig.) Wo am wildesten das Getümmel wüthet, wo in Berson mein Fiesco kämpst — Ist das Lavagna? hör' ich sie fragen — den niemand bezwingen kann, der um Genua eiserne Würsel schwingt, ist das Lavagna? — Genueser! Er ist's, werd' ich sagen, und dieser Mann ist mein Gemahl, und ich hab' auch eine Wunde. (Sacco mit Berschwornen.)

Sacco (ruft an). Ber da? Doria oder Fiesco?

Econore (begeistert). Fiesco und Freiheit! (Sie wirft sich in eine Gasse. Auflauf. Bella wird weggebrängt.)

### Sechster Anftritt.

Sacco mit einem haufen. Calcagno begegnet ihm mit einem anbern.

Calcagno. Undreas Doria ift entfloben.

Sacco. Deine schlechteste Empfehlung bei Fiesco.

Calcagno. Bären, die Deutschen! pflanzten fich vor den Alten wie Felsen. Ich triegte ihn gar nicht zu Gesicht. Reun von den Unsern sind sertig. Ich selbst bin am linken Ohrlappen gestreift. Wenn sie das fremden Tyrannen thun, alle Teufel! wie muffen sie ihre Kürsten bewachen!

Sacco. Wir haben schon starken Unhang, und alle Thore sind unser.

Calcagno. Auf ber Burg, bor' ich, fechten fie icharf.

Sacco. Bourgognino ift unter ihnen. Bas schafft Berrina?

Calcagno. Liegt zwischen Genua und bem Meer, wie ber höllische Kettenhund, daß taum eine Unchove durch kann. Sacco. Ich laff' in der Borftadt stürmen. Calcagno. Ich marschiere über die Biazza Sarzana. Rühre dich, Tambour! (Bieben unter Trommelschlag weiter.)

## Biebenter Auftritt.

Der Mohr. Gin Trupp Diebe mit Lunten.

Mohr. Daß ihr's wißt, Schurken! Ich war der Mann, der diese Suppe einbrockte — Mir gibt man keinen Löffel. Gut. Die hat ist mir eben recht. Wir wollen eins anzünden und plündern. Die drüben bagen sich um ein Herzogthum, wir heizen die Kirchen ein, daß die erfrornen Apostel sich warmen.

(Berfen fich in bie umliegenden Saufer.)

## Achter Anftritt.

Bourgognino. Bertha verkleibet.

Bourgogutuo. Hier ruhe aus, lieber Kleiner! Du bist in Sicherheit. Blutest bu?

Bertha (bie Sprace verandert). Nirgends.

Bourgognino (lebhaft). Pfui, so steh' auf! Ich will bich hinführen, wo man Bunden für Genua erntet — Schön, siehst du? wie diese. (Er streift seinen Arm aus).

Bertha (jurudfahrenb). D Simmel!

Bourgogntno. Du erschrickft? Riedlicher Kleiner, zu früh eiltest du in den Mann — Wie alt bist du?

Bertha. Fünfzehn Jahr.

Bonrgognino. Schlimm! Für diese Racht fünf Jahre pa zärtlich — Dein Bater?

Bertha. Der befte Burger in Genua.

Bonrgoguino. Gemach, Knabe! Das ift nur einer, und seine Tochter ist meine verlobte Braut. Beißt du das Haus des Berrina? Bertha. Ich dächte. Bourgognino (1016). Und tennst seine göttliche Tochter? Bertha. Bertha beißt seine Tochter.

Bonrgognins (hitig). Gleich geh' und überliefere ihr diefen ling. Er gelte den Trauring, fagst du, und der blaue Busch halte d brav. Jetzt fahre wohl! Ich muß dorthin. Die Gefahr ist noch icht aus. (Einige Haufer brennen.)

Bertha (ruft ibm nach mit fanfter Stimme). Scipio!

Bonrgoguino (flest betroffen ftill). Bei meinem Schwert! Ich

Bertha (faut ihm um ben Sals). Bei meinem Bergen! Ich bin ier fehr bekannt.

Bourgognino (foreit). Bertha ! (Sturmläuten in ber Borftabt. Auflauf. eibe verlieren fich in einer Umarmung.)

### Neunter Auftritt.

Fiesco tritt bigig auf. Bibo. Gefolge.

ficsco. Wer warf bas Feuer ein?

Bibo. Die Burg ift erobert.

fiesco. Wer warf bas Feuer ein?

Bibo (winkt bem Gefolge). Batrouillen nach dem Chäter! (Ginige gehen.) Fiesco (zornig). Wollen sie mich zum Mordbrenner machen? Gleich lt mit Sprigen und Eimern! (Gefolge ab.) Aber Gianettino ist doch eliefert?

Bibo. So fagt man.

Fiesco (with). Sagt man nur? Wer sagt das nur? Zibo, bei sprer Ebre, ist er entronnen?

Bibo (bebenktich). Wenn ich meine Augen gegen die Ausfage eines belmanns fegen kann, fo lebt Gianettino.

Fiesco (auffahrenb). Sie reden sich um den Hals, Bibo!

Bibo. Roch einmal — Ich sab ibn vor acht Minuten lebendig n gelbem Busch und Scharlach herumgehn.

Ficsco (außer gaffung). Himmel und Hölle — Bibo! — ben Jourgognino laff' ich um einen Kopf kurzer machen. Fliegen Sie,

Bibo — Man soll alle Stadtthore sperren — alle Felouquen soll man zu Schanden schießen — so kann er nicht zu Wasser davon — biesen Demant, Zibo, den reichsten in Genua, Lucca, Benedig und Bisa, — wer mir die Zeitung bringt: Gianettino ist todt — er soll diesen Demant haben. (8160 eilt ab.) Fliegen Sie, Zibo!

## Behnter Auftritt.

#### Fiesco. Sacco. Der Mohr. Solbaten.

Sacco. Den Mohren fanden wir eine brennende Lunte in den Jesuiterdom wersen -

Stesco. Deine Berratherei ging dir hin, weil sie mich tras. Auf Mordbrennereien steht der Strick. Führt ihn gleich ab, hängt ihn am Kirchthor auf.

#ohr. Pfui! Pfui! Pfui! Das tommt mir ungeschickt — Läßt sich nichts davon wegplaudern?

fiesco. Nichts.

Mohr (vertraulich). Schickt mich einmal zur Brob auf die Galeere. Fiesco (winkt ben Andern). Zum Galgen.

Mohr (tropig). So will ich ein Christ werden!

siesco. Die Kirche bedankt sich für die Blattern des Heibenthums.

Mohr (fomeicenb). Schickt mich wenigstens besoffen in die Ewigkeit!

fiesco. Nüchtern.

Mohr. Aber bangt mich nur an feine driftliche Rirche!

Ficsco. Ein Ritter halt Wort. Ich versprach dir beinen eigenen Galgen.

Sacco (brummt). Nicht viel Feberlesens, heibe! Man hat noch mehr zu thun.

Mohr. Doch — wenn halt allenfalls — der Strick bräche? — fiesco (zum Sacco). Man wird ihn doppelt nehmen.

Mohr (refigniert). So mag's fein — und der Teufel tann fich auf ben Extrafall ruften. (Ab mit Solbaten, die ihn in einiger Entfernung aufbenten.)

## Eilfter Auftritt.

Fiesco. Leonore erfdeint binten im Scharladrod Gianettinos.

Fics co (wird fie gewahr, fährt vor, fährt jurid und murmelt grimmig). enn' ich nicht diesen Busch und Mantel? (Git näher, heftig.) Ich kenne in Busch und Mantel! (Wüthend, indem er auf fie loskfürzt und fie niederflößt.) denn du drei Leben hast, so steh wieder auf und wandle! (Leonore ut mit einem gebrochenen Laut. Man hört einen Siegesmarsch. Srommeln, drner und Hoboen.)

### Bwölfter Anftritt.

ieecs. Calcagno. Sacco. Benturione. 3iso. Solbaten mit Mufit unb Fahnen treten auf.

Fiesco (ihnen entgegen im Triumph). Genueser — ber Wurf ist morfen — hier liegt er, der Wurm meiner Seele — die gräßliche oft meines Hasses. Hebet die Schwerter hoch! Gianettino!

Calcagus. Und ich tomme, Ihnen zu fagen, daß zwei Drittseile von Genua Ihre Partei ergreifen und zu Fieskischen Fahnen bwören —

Bibo. Und durch mich schickt Ihnen Berrina vom Abmiralschiff inen Gruß und die Herrschaft über Hafen und Meer —

Benturione. Und durch mich ber Gouverneur der Stadt seinen ommandostab und die Schlüffel —

Sacco. Und in mir wirft sich (indem er niederstäut) der große und eine Rath der Republik knieend vor seinen Herrn und bittet fußsällig m Gnade und Schonung —

Calcagno. Mich lagt den Ersten sein, ber ben großen Sieger i seinen Mauern willtommen heißt — heil Ihnen — Senket Die ahnen tief! — herzog von Genua!

Alle (nehmen bie hute ab). Heil! Beil bem Bergog von benua! (Fahnenmarfc).)

Fiesco (ftand bie gange geit über, ben Ropf auf bie Bruft gefunken, in iner bentenben Stellung).

Calcagno. Bolt und Senat stehen wartend, ihren gnäbigen

Oberherrn im Fürstenornat zu begrüßen — Erlauben Sie uns, durchlauchtigster Herzog, Sie im Triumph nach ber Signoria zu führen!

Fiesco. Erlaubt mir erst, daß ich mit meinem Herzen mich absinde — Ich mußte eine gewisse theure Person in banger Ahnung zurücklassen, eine Person, die die Glorie dieser Nacht mit mir theilen wird. (Gerührt zur Geseuschaft.) Habt die Güte und begleitet mich zu eurer liebenswürdigen Herzogin! (Er win ausbrechen.)

Calcagno. Soll ber meuchelmörberische Bube bier liegen, und. seine Schande in biesem Binkel verhehlen?

Benturione. Stedt feinen Ropf auf eine Bellebarbe!

Bibo. Laft feinen gerriffenen Rumpf unfre Pflafter tehren. (Man leuchtet gegen ben Leichnam.)

Calcagno (erforoden und etwas leife). Schaut her, Genuefer! Das ift bei Gott fein Gianettinogeficht. (Alle feben fiarr auf die Leiche.)

Fiesco (halt feill, wirft von der Seite einen forschenden Blid darauf, den er ftarr und langsam unter Berzerrungen zurückieht). Nein, Teufel — Nein, das ist kein Gianettinogesicht, hämischer Teusel! (Die Augen herungerokt.) Genua mein, sagt ihr? Mein! (hinauswüthend in einem gräßlichen Schrei.) Spiegelsechterei der Hölle! Es ist mein Weib! (Sinkt durchdonnert zu Boben. Berschworne stehen in todter Pause und schauervollen Gruppen.)

Fieses (matt ausgerichtet mit dumpfer Stimme). Hab' ich mein Beib ermordet, Genueser? — Ich beschwöre euch, schielt nicht so geisterbleich auf dieses Spiel der Natur — Gott sei gelobt! Es gibt Schicksale, die der Mensch zu fürchten hat, weil er nur Mensch ist. Bem Götterwollust versagt ist, wird keine Teuselqual zugemuthet — Diese Berirrung wäre etwas mehr. (Mit schrechafter Beruhigung.) Genueser, Gott sei Dank! Es kann nicht seine.

## Dreizehnter Auftritt.

Borige. Arabella tommt jammernb.

Arabella. Mögen fie mich umbringen, mas hab' ich auch jest noch zu verlieren? — Habt Erbarmen, ihr Männer — Hier verließ ich meine gnäbige Frau, und nirgends find' ich sie wieder.

Fieses (tritt ihr naber mit leifer bebenber Stimme). Leonore heißt beine gnabige Frau?

Arabella (froh). D daß Sie ba find, mein liebster, guter, gnäbiger herr! — Burnen Sie nicht über uns, wir konnten fie nicht mehr gurudhalten.

Fieses gurnt fie bumpfig an). Du Berhafte! von was nicht?

Arabella. Daß fie nicht nachsprang -

fiesco (beftiger). Schweig! wohin sprang?

Arabella. Ins Gebrange -

Fiesco (wurbenb). Daß beine Bunge jum Krotobil wurbe -

Arabella. Gin icarlachener Mantel -

Fiesco (rasend gegen sie taumelnb). Geh' in den neunten Kreis der Holle! — der Mantel? —

Arabella. Lag bier an bem Boben -

Einige Derschworne (murmelnb). Gianettino ward bier er-

Fiesco (tobesmatt zurückwankend zu Arabellen). Deine Frau ist gefunden. (Arabella geht angstvoll. Fiesco sucht mit verdrehten Augen im ganzen Areis herum, darauf mit leiser, schwebender Stimme, die stusenvisse bis zum Toben keigt.) Wahr ist's — wahr — und ich das Stichblatt des unendlichen Bubenstücks. (Biehisch um sich hauend.) Tretet zurück, ihr menschlichen Gesichter — Ah, (mit frechem Zähnebleden gen himmel) hätt' ich nur sein en Weltbau zwischen diesen Zähnen — ich sühle mich ausgelegt, die ganze Natur in ein grinsendes Scheusal zu zerkraßen, die susssieht wie mein Schmerz. — (Zu den Andern, die bebend herumstehen.) Mensch! — wie es jetzt dasteht, das erbärmliche Geschlecht, sich sesses weinabgesaen.) Ich allein habe den Streich — (Nascher, wider.) Ich? Warum ich? Warum nicht mit mir auch diese? Warum soll sich mein Schmerz eines Mitgeschöpfs nicht stumpf reiben dürsen?

Calcagno (furchtsam). Mein theurer Bergog -

Ficsco (veingt auf ihn ein mit grupticher Freude). Uh, willsommen! Hier, Gott fei Dant! ift einer, ben auch biefer Donner quetschte! (Indem er den Calcagno wüthend in seine Arme drück.) Bruder Zerschmetterter!

Coiller, Berle. II.

Mobl bekomm' die Berdammniß! Sie ist todt! Du bast sie auch geliebt! (Er gwingt ibn an ben Leichnam und brudt ibm ben Ropf bagegen.) Ber ameifle! Gie ift tobt! (Den ftieren Blid in einen Bintel gebeftet.) 21b. baß ich ftunde am Thor ber Berbammniß, hinunterschauen burfte mein Mug' auf die mancherlei Folterschrauben der finnreichen Bolle, saugen mein Dbr gerknirschter Sunder Gewinsel - Ronnt' ich fie feben, meine Qual, wer weiß, ich truge fie vielleicht. (Dit Schauern gur Leige gebenb.) Mein Beib liegt bier ermordet - Rein, bas will wenig fagen! (nachbrudliger.) 3ch, ber Bube, habe mein Beib ermorbet - D pfui, fo etwas tann bie Bolle taum tipeln - Erft wirbelt fie mich funftlich auf ber Freude lettes glatteftes Schwindel: bad. schwätt mich bis an die Schwelle bes himmels - und bann binunter - bann - o könnte mein Obem bie Beft unter Seelen blafen - bann - bann ermord' ich mein Weib - Nein! ihr Wit ist noch feiner - bann übereilen fich (verächtlich) zwei Augen, und (mit foredlidem nadbrud) ich ermorbe - mein Beib! (Beifent ladeint.) Das ift bas Meifterftud!

(Mile Berschwornen hängen gerührt an ihren Waffen. Sinige wischen Thränen aus ben Augen. Pause.)

Siesco (erfcobyft und ftiller, indem er im Rirfel berum blickt). Schlucht bier jemand? — Ja, bei Gott, die einen Fürsten würgten, weinen! (In ftillen Somers gefomolgen.) Rebet! Beint ihr über biefen Hochverrath bes Todes, ober weint ihr über meines Geistes Memmen fall! (In ernster, rubrenber Stellung bor ber Lobten verweilenb.) Wo in marme Thränen felsenharte Mörder schmelzen, fluchte Fiescos Verzweiflung! (Sinkt weinenb an ihr nieber.) Leonore, vergib - Reue gurnt man bem himmel nicht ab! (Beid mit Behmuth.) Jahre voraus, Leonore, genok ich bas Reft jener Stunde, mo ich ben Genuefern ihre Bergogin brachte - Wie lieblich verschamt fab ich schon beine Wangen errothen, beinen Busen wie fürftlich schön unter bem Silberflor schwellen, wie ange nehm beine lifpelnbe Stimme ber Entzudung verfagen! (Lebbafter.) Ba! wie berauschend wallte mir icon ber ftolge Buruf zu Ohren, wie spiegelte sich meiner Liebe Triumph im verfinkenden Neibe! - Leonore — die Stunde ist gekommen — Genuas Herzog ist bein Riesco und Genuas ichlechtefter Bettler befinnt fich, feine Berachtung an meine

Qual und meinen Scharlach zu tauschen — (Rührenber.) Gine Gattin theilt seinen Gram — mit wem kann ich meine Herrlichkeit theilen? (Er weint heftiger und berbirgt sein Gesicht an der Leiche. Rührung auf allen Gesichtern.)

Calcagno. Es mar eine treffliche Dame.

B. .

Bibo. Daß man boch ja ben Trauerfall bem Bolf noch versschweige. Er nähme ben Unfrigen ben Muth und gab' ihn ben Feinben.

Fiesco (pest gefaßt und fest aus). Höret, Genueser! — die Borssehung, versteh' ich ihren Wink, schlug mir diese Wunde nur, mein Herz für die nahe Größe zu prüsen. — Es war die gewagteste Probe — jest fürcht' ich weder Qual, noch Entzücken mehr. Kommt! Genua erwarte mich, sagtet ihr? — Ich will Genua einen Fürsten schenken, wie ihn noch kein Europäer sah — Kommt! dieser unglücklichen Fürstin will ich eine Todtenseier halten, daß das Leben seine Anbeter verlieren und die Berwesung wie eine Braut glänzen soll — Jest folgt eurem Herzog! (Gesen ab unter Fahnenmarsch.)

# Dierzehnter Anftritt.

Unbreas Doria. Lomellino.

Andreas. Dort jauchzen fie bin.

Comellin. Ihr Glud hat sie berauscht. Die Thore sind bloßgegegeben. Der Signoria walzt sich alles zu.

Andreas. Rur an meinem Neffen scheute das Ros. Mein Neffe ift tobt. Hören Sie, Lomellino —

Comettin. Das? noch? noch hoffen Sie, Bergog?

Andreas (ernft). Bittre du für dein Leben, weil du mich Sers

Komellin. Gnädigster Herr — eine brausende Nation liegt in der Schale Fiescos — Was in der Ihrigen?

Andreas (groß und warm). Der himmel!

Lomellin (hamisch bie Achseln zudenb). Seitbem bas Pulver ers funden ift, campieren die Engel nicht mehr.

Andrea's. Erbarmlicher Affe, ber einem verzweifelnben Grau-

kopf seinen Gott noch nimmt! (Ernst und gebietend.) Geh! mache bekannt, daß Andreas noch lebe — Andreas, sagst du, ersuche seine Kinder, ihn doch in seinem achtzigsten Jahre nicht zu den Ausländern zu jagen, die dem Andreas den Flor seines Baterlands niemals verzeihen würden. Sag' ihnen das, und Andreas ersuche seine Kinder um so viel Erde in seinem Baterland für so viel Gebeine.

Lomellin. Ich gehorsame, aber verzweifle. (Bin geben.)

Andreas. Höre! und nimm diese eisgraue Haarlode mit — Sie war die lette, sagst du, auf meinem Haupt und ging los in der dritten Jännernacht, als Genua losriß von meinem Herzen, und habe achtzig Jahre gehalten, und habe den Kahlkops verlassen im achtzigsten Jahre — die Haarlode ist mürbe, aber doch start genug, dem schlanten Jüngling den Purpur zu knüpsen. (Er geht ab mit verhültem Gesicht. Lomellin eilt in eine entgegengesete Gasse. Man hört ein tumultuarisch Freudengeschret unter Drommeten und Paulen.)

# Fünfzehnter Auftritt.

Berrina bom hafen. Berthe unb Bourgognino.

verrina. Man jauchzt. Wem gilt bas?

Bourgogutuo. Sie werden den Fiesco zum Herzog ausrusen. Bertha (schniegt sich ängstich an Bourgognino). Mein Vater ist fürchterlich, Scipio!

Verring. Last mich allein', Kinder! — O Genua! Genua! Bourgogning. Der Böbel vergöttert ihn und forderte wiehernd den Purpur. Der Abel sah mit Entsehen zu und durfte nicht Rein sagen.

Verrina. Mein Sohn, ich hab' alle meine Hahseligkeiten zu Gold gemacht und auf dein Schiff bringen lassen. Nimm deine Frau und stich unverzüglich in See. Bielleicht werd' ich nachkommen. Bielleicht — nicht mehr. Ihr segelt nach Marseille, und schwer und gepretze warmend) — Gott geleit' euch! (Schneu ab.)

Bertha. Um Gotteswillen! Borüber brütet mein Bater? Bourgoguino. Berftanbft du ben Bater?

Bertha. Fliehen, o Gott! Fliehen in der Brautnacht! Bourgognino. So sprach er — und wir gehorchen. (Beibe Hen nach dem Hafen.)

### Sechzehnter Auftritt.

Berrina. Fiesco im bergoglichen Schmud.

(Beibe treffen auf einanber.)

Fiesco. Berrina! Erwünscht. Eben war ich aus, bich zu suchen. Verrina. Das war auch mein Gang.

Fiesco. Merkt Berrina keine Beränderung an seinem Freunde? Verring (guruckaltenb). Ich wünsche keine.

fiesco. Aber fiehft bu auch feine?

Verrina (ohne ibn angufeben). 3ch hoffe, nein!

Siesco. 3ch frage, findest bu feine?

Verrina (nach einem flüchtigen Blid). Ich finde feine.

Fiesco. Nun, siehst du, so muß es doch wahr sein, daß die bewalt nicht Tyrannen macht. Seit wir uns beide verließen, bin ich benuaß Herzog geworden, und Berrina (indem er ihn an die Bruft drück) ndet meine Umarmung noch feurig wie sonst.

vereina. Defto schlimmer, daß ich fie frostig erwiedern muß; er Anblick der Majestät fällt wie ein schneidendes Messer zwischen mich nd den Herzog! Johann Ludwig Fiesco besaß Länder in meinem verzen — jest hat er ja Genua erobert, und ich nehme mein Eigendum zuruck.

Fiesco (betreten). Das wolle Gott nicht! Für ein Herzogthum väre ber Breis zu jübisch.

Verrina (murmett bufter). Hum! Ist benn etwa die Freiheit in er Mobe gesunken, daß man bem Ersten bem Besten Republiken um n Schanbengelb nachwirft.

Fiesco (beist bie Lippen zusammen). Das sag bu niemand, als bem fiesco.

verrina. O naturlich! Ein vorzüglicher Ropf muß es immer in, von bem die Babrheit ohne Ohrfeige wegtommt — Aber Schabe!

ber verschlagene Spieler hat's nur in einer Karte versehen. Er calculierte das ganze Spiel des Neides, aber der raffinierte Wißling ließ zum Unglück die Patrioten aus. (Sehr beseutend.) Hat der Unterdrücker der Freiheit auch einen Kniff auf die Züge der römischen Tugend zurückhalten? Ich schwör' es beim lebendigen Gott, eh die Nachwelt meine Gebeine aus dem Kirchhof eines Herzog thums gräbt, soll sie sie auf dem Rade zusammenlesen!

Ficsco (nimmt ihn mit Sanstmuth bei ber hand). Auch nicht, wenn ber Herzog bein Bruber ift? wenn er sein Fürstenthum nur zur Schatztammer seiner Bohlthätigkeit macht, die bis jest bei seiner haushalterischen Dürftigkeit betteln ging? Berrina, auch bann nicht?

Verrina. Auch dann nicht — und der verschenkte Raub hat noch keinem Dieb von dem Galgen geholsen. Ueberdies ging diese Großmuth bei Berrina sehl. Meinem Mitbürger konnt' ich schon er lauben, mir Gutes zu thun — meinem Mitbürger hofft' ich's wett machen zu können. Die Geschenke eines Fürsten sind Enade — und nur Gott ist mir gnädig.

Siesco (argertich). Wollt ich voch lieber Italien vom Atlantermeer abreißen, als biefen Starrtopf von feinem Wahn.

Verrina. Und abreißen ist doch sonst deine schlechteste Kunst nicht, davon weiß das Lamm Republik zu erzählen, das du dem Bols Doria aus dem Rachen nahmst — es selbst aufzufressen. — Aber genug! Nur im Vorbeigehen, Herzog, sage mir, was verbrach dem der arme Teufel, den ihr am Jesuiterdom ausknüpftet?

fiesco. Die Canaille gundete Genua an.

verrina. Aber boch die Gefete ließ bie Canaille noch gang?

Fiesco. Verrina brandschaft meine Freundschaft.

Verrina. Hinweg mit der Freundschaft! ich sage dir ja, ich liebe dich nicht mehr; ich schwöre dir, daß ich dich hasse — hasse wie den Wurm des Paradieses, der den ersten falschen Wurf in der Schopfung that, worunter schon das fünste Jahrtausend blutet — hön, Fiesco — nicht Unterthan gegen Herrn — nicht Freund gegen Freund, Mensch gegen Mensch red' ich zu dir. (Scharf und bestig.) Du has eine Schande begangen an der Majestät des wahrhaftigen Gottes, daß du dir die Tugend die Hände zu deinem Bubenstüd führen, und

٠.

Genuas Patrioten mit Genua Unzucht treiben ließest — Fiesco, wär' auch ich der Redlichdumme gewesen, den Schalt nicht zu merken, Fiesco! bei allen Schauern der Ewigkeit, einen Strick wollt' ich drehen aus meinen eignen Gedärmen, und mich erdrosseln, daß meine sliehende Seele in gichtrischen Schaumblasen dir zusprißen sollte. Das fürstliche Schelmenstück drückt wohl die Goldwage menschlicher Sünden entzwei, aber du hast den himmel geneckt, und den Proces wird das Weltzgericht führen.

(Fiesco erftaunt und fprachlos mißt ihn mit großen Mugen.)

Verrina. Besinne dich auf keine Antwort. Jest sind wir fertig. (Rach einigem Auf- und Riedergeben.) Herzog von Genua, auf den Schiffen des gestrigen Thrannen lernt' ich eine Gattung armer Geschöpfe kennen, die eine versährte Schuld mit jedem Auderschlag wiederkäuen und in den Ocean ihre Ahränen weinen, der wie ein reicher Mann zu vornehm ist, sie zu zählen — Ein guter Fürst eröffnet sein Regiment mit Erdarmen. Wolltest du dich entschließen, die Galeerensklaven zu erlösen?

Fiesco (spar). Sie seien die Erstlinge meiner Tyrannei — Geh' und verkundige ihnen allen Erlösung!

Verrina. So machst du beine Sache nur halb, wenn du ihre Freude verlierst. Bersuch' es und gehe selbst. Die großen Herrn sind so selten dabei, wenn sie Böses thun; sollten sie auch das Gute im Hinterhalt stiften? — Ich dächte, der Herzog wäre für keines Bettlers Empfindung zu groß.

Fiesco. Mann, du bist schredlich, aber ich weiß nicht, warum ich folgen muß. (Betbe geben bem Meer zu.)

Verrina (halt filu, mit Wehmuth). Aber, noch einmal umarme mich, Fiesco! hier ist ja niemand, der den Verrina weinen sieht und einen Fürsten empfinden. (Er drück ihn innig.) Gewiß, nie schlugen zwei größere Herzen zusammen; wir liebten uns doch so brüderlich warm — (heftig an Fiescos halse weinend.) Fiesco! Fiesco! du räumst einen Plat in meiner Brust, den das Menschengeschlecht, dreisach genommen, nicht mehr besetzen wird.

fics co (febr gerührt). Sei - mein Freund!

Verrina. Birf Diefen haflichen Burpur weg, und ich bin's!

— Der erste Fürst war ein Mörber, und führte den Purpur ein, die Fleden seiner That in dieser Blutsarbe zu verstecken — Höre, Fiesco — ich bin ein Kriegsmann, verstehe mich wenig auf nasse Wangen — Fiesco — das sind meine ersten Thränen — Wirf diesen Purpur weg!

fiesco. Schweig!

Verrina (heftiger). Fiesco — laß hier alle Kronen dieses Planeten zum Preis, dort zum Popanz all seine Foltern legen, ich soll knien vor einem Sterblichen — ich werde nicht knien — Fiesco! (indem er ntedersaut) es ist mein erster Kniesall — Wirf diesen Purpur weg!

fiesco. Steh' auf und reize mich nicht mehr!

Verrina (entschlossen). Ich steh' auf, reize bich nicht mehr. (Sie stehen an einem Brett, bas zu einer Galeere führt.) Der Fürst hat ben Bortritt. (Geben über bas Brett.)

Fiesco. Bas zerrft bu mich so am Mantel? — er fällt! Verrina (mit fürchierlichem Gobn). Nun, wenn ber Burpur fällt,

muß auch ber Bergog nach! (Er fturgt ihn ins Meer.)

Fiesco (ruft aus ben Bellen). Gilf, Genua! Gilf! Gilf beinem Bergog! (Gintt unter.)

### Biebzehnter Anftritt.

Calcagno. Sacco. Bibo. Benturione. Berfdworne. Boll. (Ale eilig, angfilich.)

Calcagno (soreit). Fiesco! Fiesco! Andreas ist zurud, halb Genua springt bem Andreas zu. Wo ist Fiesco?

Derrina (mit feftem Ton). Ertrunten!

Benturione. Antwortet die golle oder bas Tollhaus?

Verrina. Ertränkt, wenn bas hübscher lautet — Ich geb' zum Andreas.

(Mue bleiben in ftarren Gruppen fteben. Der Borbang faut.)

# Kabale und Siebe.

Ein bürgerliches Trauerspiel.

# Berfonen.

Präsibent von Walter, am Hof eines beutschen Fürsten. Ferbinand, sein Sohn, Major. Hofmarschall von Kalb.
Ladh Milford, Favoritin des Fürsten.
Burm, Haussecretär des Präsidenten.
Miller, Stadtmusikant, oder, wie man sie an einigen Orten nennt, Kunstpfeiser.
Dessen Frau.
Luise, dessen Lochter.
Sophie, Kammerjungser der Ladh.
Ein Kammerbiener des Fürsten.
Berschiedene Rebenpersonen.

# Erfter Aft.

### Erfte Scene.

#### Bimmer beim Mufitus.

diller steht eben vom Sessel auf und stellt fein Bioloncell auf die Seite. An nem Tisch fist Frau Millerin noch im Rachtgewand und trinkt ihren Kaffee.

Miller (fonen auf = und abgesend). Ginmal für allemal! Der sandel wird ernsthaft. Meine Tochter kommt mit dem Baron ins beschrei. Mein Haus wird verrusen. Der Präsident bekommt Wind, nd kurz und gut, ich biete dem Junker aus.

Frau. Du haft ihn nicht in bein haus geschwatt - haft ihm

eine Tochter nicht nachgeworfen.

Miller. Hab' ihn nicht in mein Haus geschwast — hab' ihm's Näbel nicht nachgeworsen; wer nimmt Notiz davon? — Ich war jerr im Haus. Ich hätt' meine Tochter mehr coram nehmen sollen. Ich hätt' dem Major besser auftrumpsen sollen — oder hätt' gleich lles Seiner Excellenz, dem Herrn Papa, steden sollen. Der junge daron bringt's mit einem Wischer hinaus, das muß ich wissen, und lles Wetter kommt über den Geiger.

Fran (fotarft eine Lasse aus). Possen! Geschwäß! Was kann über ich kommen? Wer kann dir was anhaben? Du gehst beiner Profession ach und raffst Scholaren zusammen, wo sie zu kriegen sind.

Miller. Aber, sag mir doch, was wird bei dem ganzen Com-1erz auch herauskommen? — Nehmen kann er das Mädel nicht — 30m Nehmen ist gar die Rede nicht, und zu einer — daß Gott erarm? — Guten Morgen! — Gelt, wenn so ein Musje von sich a und dort, und dort und hier schon herumbeholsen hat, wenn er, ber Henker weiß! was als? gelöst hat, schmedt's meinem guten Schluder freilich, einmal auf süß Wasser zu graben. Gib du Achtl gib du Acht! und wenn du aus jedem Aftloch ein Auge strecktest und vor jedem Blutstropfen Schildwache ständest, er wird sie, dir auf der Rase, beschwatzen, dem Mädel eins hinseten, und führt sich ab, und das Mädel ist verschimpsiert auf ihr Lebenlang, bleibt sitzen, oder hat's Handwert verschmedt, treibt's fort, (die Faust vor die Stirn) Jesus Christus!

Fran. Gott behüt' uns in Gnaben!

Miller. Es hat sich zu behüten. Worauf kann so ein Windssuch wohl sonst sein Absehen richten? — Das Mäbel ist schön — schlauk — sührt seinen netten Fuß. Unterm Dach mag's aussehen, wie's will. Darüber guckt man bei euch Weibskeuten weg, wenn's nur der liebe Gott par terre nicht hat sehlen lassen — Stöbert mein Springinssselb erst noch dieses Capitel aus — heh da! geht ihm ein Licht auf, wie meinem Rodney, wenn er die Witterung eines Franzosen kriegt, und nun müssen alle Segel dran und drauf los, — und ich verdenk's ihm gar nicht. Wensch ist Wensch. Das muß ich wissen.

Fran. Solltest nur die wunderhühsche Billeter auch lesen, die der gnädige Herr an deine Tochter als schreiben thut. Guter Gott! da sieht man's ja sonnenklar, wie es ihm pur um ihre schöne Seele zu thun ist.

Miller. Das ist die rechte Höhe! Auf den Sack schlägt man, den Esel meint man. Wer einen Gruß an das liebe Fleisch zu bestellen hat, darf nur das gute Herz Boten gehen lassen. Wie bab' ich's gemacht? Hat man's nur erst so weit im Reinen, daß die Gemüther topp machen, wutsch! nehmen die Körper ein Exempel; das Gesind macht's der Herrschaft nach, und der silberne Mond ist am End nur der Kuppler gewesen.

Frau. Sieh boch nur erst die prächtigen Bücher an, die der Herr Major ins Haus geschafft haben. Deine Tochter betet auch immer braus.

Miller (pfeift). Hui da! Betet! Du haft den Wit davon. Die rohen Kraftbrühen der Natur sind Ihro Gnaden zartem Makronen magen noch zu hart. — Er muß sie erst in der höllischen Bestilenzliche ber Belletristen künstlich auftochen lassen. Ins Feuer mit bem Quarkl Da saugt mir das Mädel — weiß Gott, was als für? — überhimmlische Alsanzereien ein, das läuft dann wie spanische Mucken
ins Blut und wirft mir die Handvoll Christenthum noch gar auseinander, die der Bater mit knapper Noth soso noch zusammenhielt.
Ins Feuer, sag' ich! Das Mädel sett sich alles Teuselsgezeug in den
Kopf; über all dem Herumschwänzen in der Schlarassenwelt sindet's
zuletzt seine Heimath nicht mehr, vergist, schämt sich, daß sein Vater
Miller der Geiger ist, und verschlägt mir am End einen wackern
ehrbaren Schwiegerschn, der sich so warm in meine Kundschaft hineingesetzt hätte — Nein! Gott verdamm mich! (Er springt auf, bitsig.)
Gleich muß die Pastete auf den Herd, und dem Major — ja ja,
bem Major will ich weisen, wo Meister Zimmermann das Loch gemacht bat. (Er will sort.)

Frau. Sei artig, Miller. Bie manchen schönen Groschen haben und nur bie Brasenter - -

Mitter (tommt jurus und bleibt vor ihr fiehen). Das Blutgeld meiner Tochter? — Schier dich zum Satan, infame Kupplerin! — Sh will ich mit meiner Geig' auf den Bettel herumziehen, und das Concert um was Warmes geben — eh will ich mein Bioloncello zerschlagen und Mist im Sonanzboden führen, eh' ich mir's schmecken lass von dem Geld, das mein einziges Kind mit Seel' und Seligkeit abverdient. — Stell den vermaledeiten Kasse ein, und das Todakschnupsen, so brauchst du deiner Tochter Gesicht nicht zu Markt zu treiben. Ich hab mich satt gefressen und immer ein gutes Hemd auf dem Leib gehabt, eh so ein vertrakter Tausendsafa in meine Stube geschmeckt hat.

Fran. Nur nicht gleich mit ber Thur ins Haus! Wie du boch ben Augenblid in Feuer und Flammen stehst! Ich sprech' ja nur, man muff' ben Herrn Major nicht bisguschthüren, weil Sie bes Prasibenten Sohn sind.

Miller. Da liegt ber Haad im Pfeffer. Darum, just eben barum muß die Sach noch heut' auseinander! Der Präsident muß es mir Dank wissen, wenn er ein rechtschaffener Vater ist. Du wirst mir meinen rothen plüschenen Rock ausbürsten, und ich werde mich

bei Seiner Excellenz anmelben lassen. Ich werde sprechen zu Seiner Excellenz: Dero Herr Sohn haben ein Aug' auf meine Tochter; meine Tochter ist zu schlecht zu Dero Herrn Sohnes Frau, aber zu Dero Herrn Sohnes Hure ist meine Tochter zu kostbar, und damit basta!

— Ich heiße Miller.

### Bweite Scene.

#### Secretar Burm. Die Borigen.

Frau. Uh! guten Morgen, Herr Sekertare! Hat man auch einmal wieder das Bergnügen von Ihnen?

Wurm. Meinerseits, meinerseits, Frau Base! Wo eine Cavaliersgnade einspricht, kommt mein bürgerliches Vergnügen in gar keine Rechnung.

Frau. Was Sie nicht sagen, herr Sekertare! Des herrn Majors von Walter hohe Gnaden machen uns wohl je und je das Blässer; doch verachten wir darum niemand.

Miller (verbrieflich). Dem Herrn einen Seffel, Frau! Wollen's ablegen, Herr Landsmann?

Wurm (tegt hut und Stod weg, fest fich). Run! nun! und wie be findet sich denn meine Zukunftige — oder Gewesene? — Ich will doch nicht hoffen — kriegt man sie nicht zu sehen — Mamsell Luisen?

Frau. Danken der Nachfrage, herr Sekertare! Aber meine Tochter ist doch gar nicht hochmutbig.

Miller (argerlich, ftogt fie mit bem Guenbogen). Weib!

Fran. Bedauern's nur, daß sie die Ehre nicht haben kann vom herrn Sekertare. Sie ist eben in die Meß, meine Tochter.

wurm. Das freut mich, freut mich. Ich werd' einmal eine fromme, driftliche Frau an ihr haben.

Frau (ladelt bumm : vornehm). Ja - aber, herr Setertare - Miller (in fichtbarer Berlegenbeit, fneibt fie in bie Obren). Weib!

Fran. Wenn Ihnen unfer Haus sonst irgendwo dienen tam

- Mit allem Bergnügen, Berr Sefertare -

Wurm (macht faliche Augen). Sonst irgendwo! Schonen Dant! Schonen Dant! — hem! bem!

Frau. Aber — wie ber Gerr Setertare felber bie Ginficht wers ben haben —

Miller (voll gorn feine Frau bor ben hintern ftogenb). Beib!

Frau. Gut ist gut, und besser ist besser, und einem einzigen Kind mag man boch auch nicht vor seinem Glück sein. (Baurisch - ftolb.) Sie werden mich ja boch wohl merken, Herr Sekertare?

Wurm (rückt unruhig im Seffel, frast hinter ben Ohren und zuhft an Manschetten und Jabot). Merken? Nicht doch — O ja — Wie meinen Sie benn?

Fran. Ru — nu — ich bächte nur — ich meine, (huftet) weil eben halt der liebe Gott meine Tochter barrdu zur gnädigen Madam will haben —

Wurm (fahrt vom Stuhl). Das fagen Sie ba? Das?

Miller. Bleiben sigen! Bleiben sigen, Herr Secretarius! Das Beib ist eine alberne Gans. Wo foll eine gnädige Madam hertommen? Was für ein Esel streckt sein Langohr aus diesem Geschwäge?

Frau. Schmähl du, so lang du willst. Was ich weiß, weiß ich — und was der Gerr Major gesaat hat, das bat er gesaat.

Miller (aufgebracht, springt nach der Geige). Willst du dein Maul halten? Willst das Violoncello am Hirnkasten wissen? — Was kannst du wissen? — Was kann er gesagt haben? — Kehren sich an das Geklatsch nicht, Herr Better! — Marsch du, in deine Küche! — Werden mich doch nicht für des Dummkops leiblichen Schwager halten, daß ich obenaus woll' mit dem Mädel? Werden doch das nicht von mir denken, Herr Secretarius?

wurm. Auch hab' ich es nicht um Sie verdient, Herr Musikmeister! Sie haben mich jederzeit den Mann von Wort sehen lassen, und meine Ansprüche auf Ihre Tochter waren so gut als unterschrieden. Ich habe ein Amt, das seinen guten Haushälter nähren kann; der Präsident ist mir gewogen; an Empfehlungen kann's nicht sehlen, wenn ich mich höher poussieren will. Sie sehen, daß meine Absücken auf Mamsell Luisen ernsthaft sind, wenn Sie vielleicht von einem abeligen Windbeutel berumgebolt — — Frau. Herr Sekertare Burm! mehr Respect, wenn man bitten barf —

Ailler. Halt du bein Maul, sag' ich — Lassen Sie es gut sein, Herr Vetter! Es bleibt beim Alten. Was ich Ihnen verwichenen Herbst zum Bescheid gab, bring' ich heut wieder. Ich zwinge meine Tochter nicht. Stehen Sie ihr an — wohl und gut, so mag sie zwsehen, wie sie glücklich mit Ihnen wird. Schüttelt sie den Kopf — noch besser — in Gottes Namen, wollt' ich sagen — so steden Sie den Kord ein und trinken eine Bouteille mit dem Vater. — Das Mädel muß mit Ihnen leben — ich nicht. — Warum soll ich ihr einen Mann, den sie nicht schmeden kann, aus purem klarem Gigensinn an den Hals wersen? — daß mich der böse Feind in meinen eisgrauen Tagen noch wie sein Wildpret herumhetze — daß ich's in jedem Glas Wein zu sausen — in jeder Suppe zu fressen kriege: Du bist der Spisdube, der sein Kind ruiniert hat.

Fran. Und kurz und gut — ich geb meinen Consenz absolut nicht; meine Tochter ist zu was Hohem gemunzt, und ich lauf in die Gerichte, wenn mein Mann sich beschwazen läßt.

Miller. Willft du Arm und Bein entzwei haben, Wettermaul? Wurm (zu Millern). Gin väterlicher Rath vermag bei der Lochter viel, und hoffentlich werden Sie mich kennen, herr Miller.

Miller. Daß dich alle Hagel! 's Mädel muß Sie kennen. Ras ich alter Anasterbart an Ihnen abgucke, ist just kein Fressen sunge naschhafte Mädel. Ich will Ihnen auss Haar hin sagen, ob Sie ein Mann fürs Orchester sind — aber eine Weiberseel' ist auch sür einen Capellmeister zu spizig. — Und dann von der Brust weg. Herr Better — ich bin halt ein plumper gerader deutscher Kerl — sür meinen Rath würden Sie sich zulezt wenig bedanken. Ich rathe meiner Tochter zu keinem — aber Sie mißrath' ich meiner Tochter, Herr Secretarius! Lassen mich ausreden. Einem Liebhaber, der den Bater zu hilfe ruft, trau' ich — erlauben Sie — keine hohle Hasen nuß zu. Ist er was, so wird er sich schwen, seine Talente durch biesen altmodischen Canal vor seine Liebste zu bringen — Hat er's Courage nicht, so ist er ein Hasensch, und für den sind keine Luiser gewachsen — Da! hinter dem Rücken des Baters muß er sein

Sewerb an die Tochter bestellen. Machen muß er, daß das Mäbel licher Bater und Mutter zum Teufel wünscht, als ihn fahren läßt, — ober selber kommt, dem Bater zu Füßen sich wirft und sich um Gotteswillen den schwarzen gelben Tod ober den Herzeinzigen ausbittet. — Das nenn' ich einen Kerl! das heißt lieben! und wer's dei dem Meibsvolk nicht so weit brugt, der soll — — auf seinem Gänsetiel reiten.

wurm (greift nach Sut und Stod und jum Zimmer hinaus). Obligation, herr Miller!

Miller (geht ihm langsam nach). Für was? für was? Haben Sie ja doch nichts genossen, Herr Secretarius! (Burnatommend.) Nichts bört er und hin zieht er — Ist mir's doch wie Gift und Operment, wenn ich den Federsuchser zu Gesichte krieg'. Ein confiscierter widriger Kerl, als hätt' ihn irgend ein Schleichhändler in die Welt meines Herrgotts hineingeschachert. — Die kleinen tücksichen Mausaugen — die Haare brandroth — das Kinn herausgequollen, gerade als wenn die Ratur vor purem Sift über das verhunzte Stück Arbeit meinen Schlingel da angesaßt und in irgend eine Ecke geworsen hätte — Nein! eh' ich meine Tochter an so einen Schust wegwerse, lieber soll sie mir — Gott verzeih mir's —

Fran (fpudt aus, giftig). Der hund! — aber man wird bir's Maul sauber halten!

Mtller. Du aber auch mit beinem pestilenzialischen Junker! — Hast mich vorhin auch so in Harnisch gebracht. Bist doch nie dummer, als wenn du um Gotteswillen gescheid sein solltest. Was hat das Geträtsch von einer gnädigen Madam und deiner Tochter da vorstellen sollen? Das ist mir der Alte! Dem muß man so was an die Nase heften, wenn's morgen am Marktbrunnen ausgeschellt sein soll. Das ist just so ein Musje, wie sie in der Leute Häusern herumriechen, über Keller und Koch räsonnieren, und springt Ginem ein nasenweises Wort übers Maul — Bumbs! haben's Fürst und Mätreß und Präsident, und du hast das siedende Donnerwetter am Halse.

### Dritte Scene.

Luife Millerin tommt, ein Buch in ber Sanb. Borige.

Luist (legt bas Buch nieber, geht zu Millern und brückt ihm bie Hanb). Guten Morgen, lieber Bater.

Miller (warm). Brav, meine Luise — Freut mich, baß du so fleißig an beinen Schöpfer benkst. Bleib' immer so, und sein Arm wird bich halten.

Enife. D! ich bin eine schwere Gunberin, Bater! — Bar er ba, Mutter?

Frau. Ber, mein Rind?

Luise. Ah! ich vergaß, daß es noch außer ihm Menschen gibt — Mein Kopf ist so wüste — Er war nicht da? Walter?

Miller (traurig und ernftigft). Ich dachte, meine Luise hatte den Namen in der Kirche gelaffen?

Luise (nachdem sie ibn eine Zeitlang ftarr angefeben). Ich verseb' Ihn, Bater — fühle das Messer, das Er in mein Gewissen stößt; aber es kommt zu spät. — Ich hab' keine Andacht mehr, Bater — ber Himmel und Ferdinand reißen an meiner blutenden Seele, und ich fürchte — ich fürchte — (Nach einer Pause.) Doch nein, guter Bater! Wenn wir ihn über dem Gemälde vernachlässigen, sindet sich ja der Künstler am seinsten gelobt. — Wenn meine Freude über sein Meister stück nicht ihn selbst übersehen macht, Bater, muß das Gott nicht ergöhen?

Miller (wirft sich unmuthig in den Stuhl). Da haben wir's! Das ist die Frucht von dem gottlosen Lesen.

Kuise (tritt unruhig an ein Fenster). Wo er wohl jetzt ift? — Die vornehmen Fräulein, die ihn sehen — ihn hören — — ich bin ein schlechtes, vergessenes Mädchen. (Ersprickt an dem Wort und stürzt ihrem Bater zu.) Doch nein, nein! verzeih' Er mir. Ich beweine mein Schickial nicht. Ich will ja nur wenig an ihn denken — das kostet ja nichts. Dies bischen Leben — dürst' ich es hinhauchen in ein leises, schmeichelndes Lüstchen, sein Gesicht abzukühlen! — Dies Blümchen Jugend — wär' es ein Beilchen, und er träte drauf, und es dürste bescheiden unter ihm sterben! Damit genügte mir, Bater! Wenn die

Müde in ihren Strahlen sich sonnt — kann sie das strafen, die stolze, majestätische Sonne?

Miller (beugt fic gerührt an die Lehne bes Stuhls und bebedt das Gesicht). Höre, Luise — das Bissel Bodensat meiner Jahre, ich gab' es hin, hattest du den Major nie gesehen.

Enise (ersproden). Was sagt Er da? was? — Nein, er meint es anders, der gute Bater. Er wird nicht wissen, daß Ferdinand mein ist, mir geschaffen, mir zur Freude vom Bater der Liebenden. (Sie sest nachdenken). Als ich ihn das erstemal sah — (rasper) und mir das Blut in die Wangen stieg, froher jagten alle Pulse, jede Wallung sprach, jeder Athem lispelte: er ist's! — und mein Herz den Immermangelnden erlannte, beträftigte: er ist's! — und wie das wiederklang durch die ganze mitsreuende Welt! Damals — o damals ging in meiner Seele der erste Worgen auf. Tausend junge Gesühle schossen aus meinem Herzen, wie die Blumen aus dem Erdreich, wenn's Frühling wird. Ich seine Welt mehr, und doch besinn' ich mich, daß sie niemals so schos war. Ich wußte von keinem Gott mehr, und doch batt' ich ihn nie so geliebt.

Miller (eilt auf fie zu, brück fie wiber seine Brust). Luise — theures — herrliches Kind — Rimm meinen alten mürben Kopf — nimm alles — alles! — den Major — Gott ist mein Zeuge — ich kann dir ihn nimmer geben. (Er geht ab.)

Lutse. Auch will ich ihn ja jest nicht, mein Vater! Dieser targe Thautropse Zeit — schon ein Traum von Ferdinand trinkt ihn wollüstig auf. Ich entsag' ihm für dieses Leben. Dann, Mutter, dann, wenn die Schranken des Unterschieds einstürzen — wenn von uns abspringen all die verhaßten Hülsen des Standes — Menschen nur Menschen sind — Ich bringe nichts mit mir, als meine Unschuld; aber der Vater hat ja so oft gesagt, daß der Schmud und die prächtigen Titel wohlseil werden, wenn Gott kommt, und die Herzen im Preise steigen. Ich werde dann reich sein. Dort rechnet man Thränen für Triumphe und schöne Gedanken für Ahnen an! Ich werde dann vornehm sein, Mutter — Was hätte er dann noch vor seinem Mädchen voraus?

Frau (fahrt in die Hofe). Luise! der Major! Er springt über die Planke! Wo verberg' ich mich doch?

Luise (fängt an zu zittern). Bleib Sie boch, Mutter! Fra 11. Mein Gott! Wie seh' ich aus; ich muß mich ja schämen. Ich darf mich nicht vor Seiner Enaden so sehen lassen. (Ab.)

#### Dierte Scene.

#### Rerbinand von Balter. Anife.

(Er fliegt auf sie zu — sie sinkt entfärbt und matt auf einen Sessel — er biebt vor ihr stehen — sie sehen sich eine Beitlang stillschweigend an. Pause)

ferdinand. Du bift blag, Luife?

Knise (steht auf und fällt ihm um den Hals). Es ist nichts! nichts! Du bist ja da. Es ist vorüber!

Ferdinand (ihre hand nehmend und zum Munde führend). Und liebt mich meine Luise noch? Mein herz ist das gestrige, ist's auch das deine noch? Ich sliege nur her, will sehen, ob du heiter bist, und gehn und es auch sein — Du bist's nicht.

Luise. Doch, boch, mein Geliebter.

Ferdinand. Rebe mir Wahrheit. Du bift's nicht. Ich schaue burch beine Seele, wie durch bas klare Wasser dieses Brillanten. (Beigt auf seinen Ring.) Hier wirft sich kein Bläschen auf, das ich nicht merkte — kein Gedanke tritt in dies Angesicht, der mir entwischte. Was hast du? Geschwind! Weiß ich nur diesen Spiegel helle, so läuft keine Wolke über die Welt. Was bekümmert dich?

Luise (sieht ihn eine Beile stumm und bebeutend an, dann mit Wehmuth). Ferdinand! Ferdinand! Daß du doch wüßtest, wie schön in bieser Sprache das bürgerliche Mädchen sich ausnimmt. —

Ferdinand. Was ift bas? (Befrembet.) Madchen! Höre! wie kommst du auf das? — Du bist meine Luise! Wer sagt dir, daß du noch etwas sein solltest? Siehst du, Falsche, auf welchem Kaltsim ich dir begegnen muß. Wärest du ganz nur Liebe für mich, wann hättest du Zeit gehabt, eine Vergleichung zu machen? Wenn ich bei dir bin, zerschmilzt meine Vernunst in einen Blick — in einen Traum von dir, wenn ich weg din, und du hast noch eine Mugheit neben

r: °

beiner Liebe? — Schäme dich! Jeber Augenblick, den du an diesen Kummer verlorst, war beinem Jüngling gestohlen.

Luise spak seine Hand, indem sie den Kopf schüttelt). Du willst mich einschläsern, Ferdinand — willst meine Augen von diesem Abgrund hinwegloden, in den ich ganz gewiß stürzen muß. Ich seh' in die Zukunst — die Stimme des Ruhms — deine Entwürse — dein Bater — mein Nichts. (Erschitck und läßt plözlich seine Hand sahr schwarzen.) Ferdinand! Ein Dolch über dir und mir! — Man trennt unß!

Ferdinand. Trennt uns! (Er fpringt auf.) Woher bringst du diese Ahnung, Luise? Trennt uns? — Wer kann den Bund zweier Herzen lösen, oder die Tone eines Accords auseinander reißen? — Ich bin ein Edelmann — Laß doch sehen, ob mein Abelsbrief äkter ist, als der Riß zum unendlichen Weltall? oder mein Wappen gültiger, als die Handschrift des himmels in Luisens Augen: dieses Weib ist für diesen Mann? — Ich bin des Präsidenten Sohn. Eben darum. Wer, als die Liebe, kann mir die Flüche versüßen, die mir der Landeswucher meines Vaters vermachen wird?

Luise. D wie fehr fürcht' ich ihn - Diefen Bater! -

Ferdinand. Ich fürchte nichts — nichts — als die Grenzen beiner Liebe! Laß auch Hindernisse wie Gebirge zwischen und treten, ich will sie für Treppen nehmen und drüber hin in Luisens Arme stiegen! Die Stürme des widrigen Schickals sollen meine Empfindung empordlasen, Gefahren werden meine Luise nur reizender machen. — Also nichts mehr von Furcht, meine Liebe. Ich selbst — ich will über dir wachen, wie der Zauberdrach über unterirdischem Golde — Mir vertraue dich! Du brauchst keinen Engel mehr — Ich will mich zwischen dich und das Schickal wersen — empfangen für dich jede Bunde — auffassen sür dich jeden Tropfen aus dem Becher der Freude — dir ihn bringen in der Schale der Liebe. (Sie zärtlich umfassend.) An diesem Arm soll meine Luise durchs Leben hüpfen; schöner, als er dich von sich ließ, soll der Himmel dich wieder haben und mit Verwunderung eingestehn, daß nur die Liebe die lette Hand an die Seelen legte. —

Entse (brückt ihn von sich, in großer Bewegung). Nichts mehr! Ich bitte dich, schweig! — Wüßtest du — Laß mich — du weißt nicht, daß beine Hoffnungen mein Herz wie Furien anfallen. (Will sort.) Ferdinand (hau fie auf). Luife? Wie? Bas? Belche Amwanblung?

Luise. Ich hatte diese Träume vergessen und war glücklich — Jest! jest! von heut' an — der Friede meines Lebens ist aus — Wilde Wünsche — ich weiß es — werden in meinem Busen rasen. — Geh — Gott vergebe dir's! — Du hast den Feuerbrand in mein junges, friedsames Herz geworsen, und er wird nimmer, nimmer gelöscht werden. (Sie fürzt hinaus. Er solgt ihr sprachlos nach.)

### Sünfte Scene.

Saal beim Bräsibenten.

Der Prafibent, ein Orbenstreug um ben Gals, einen Stern an ber Seite, und Secretar Burm treten auf.

Präsident. Gin ernsthaftes Attachement! Mein Sohn? — Nein, Wurm, bas macht Er mich nimmermehr glauben!

Wurm. Ihro Excellenz haben die Gnade, mir ben Beweis zu befehlen!

Präsident. Daß er der Bürgercanaille den Hof macht — Flatterien sagt — auch meinetwegen Empfindungen vorplaudert — das sind lauter Sachen, die ich möglich finde — verzeihlich finde — aber — und noch gar die Tochter eines Musikus, sagt Er?

Wurm. Mufitmeifter Millers Tochter.

Drafident. Subich? - 3mar bas verfteht fich.

Wurm (tebaft). Das schönfte Exemplar einer Blondine, die, nicht zu viel gesagt, neben ben ersten Schönheiten des Hofes noch Rique machen würde.

Präsident (last). Er sagt mir, Wurm — Er habe ein Aug' auf das Ding — das find' ich; — aber sieht Er, mein lieber Burm — daß mein Sohn Gefühl für das Frauenzimmer hat, macht mir Hoffnung, daß ihn die Damen nicht hassen werden. Er kann bei hos etwas durchsehen. Das Mädchen ist schon, sagt Er; das gefällt mir an meinem Sohn, daß er Geschmad hat. Spiegelt er der Karin solibe Absücken vor — noch besser — so seh' ich, daß er Wit genug

ş:

hat, in seinen Beutel zu lügen. Er kann Präfibent werben. Setzt er es noch dazu durch! — herrlich! das zeigt mir an, daß er Glück hat. — Schließt sich die Farce mit einem gesunden Enkel — unverzgleichlich! so trink ich auf die guten Aspecten meines Stammbaums eine Bouteille Malaga mehr und bezahle die Scortationsstrafe für seine Dirne.

wurm. Alles, was ich wunsche, 3hr' Excellenz, ift, daß Sie nicht nöthig haben möchten, diese Bouteille zu Ihrer Zerstreuung zu trinken.

Präsident (ernsthaft). Wurm, besinn' Er sich, daß ich, wenn ich einmal glaube, hartnäckig glaube; rase, wenn ich zürne — Ich will einen Spaß daraus machen, daß Er mich aushehen wollte. Daß Er sich seinen Nebenbuhler gern vom Hals geschafft hätte, glaub' ich Ihm herzlich gern. Da Er meinen Sohn bei dem Mädch en auszylstechen Mühe haben möchte, soll Ihm der Bater zur Fliegenklatsche dienen, das sind' ich wieder begreislich — und daß Er einen so herrelichen Ansah zum Schelmen hat, entzückt mich sogar — Nur, mein lieder Wurm, muß Er mich nicht mit prellen wollen. — Nur, verzsteht Er mich, muß Er den Pfiff nicht bis zum Einbruch in meine Grundsäte treiben!

wurm. Ihro Excellenz verzeihen! Wenn auch wirklich — wie Sie argwohnen — die Eifersucht hier im Spiel sein sollte, so ware sie es wenigstens nur mit den Augen und nicht mit der Zunge.

Präsident. Und ich dächte, sie bliebe ganz weg. Dummer Teusel, was verschlägt es denn Ihm, ob Er die Karolin frisch aus der Münze oder vom Bankier bekommt. Tröst' Er sich mit dem hiesigen Abel — wissentlich oder nicht — bei uns wird selten eine Mariage geschlossen, wo nicht wenigstens ein halb Duzend der Gäste — oder Auswärter — das Paradies des Bräutigams geometrisch ermessen kann.

Wurm (verbeugt fich). Ich mache hier gern ben Burgersmann, gnädiger herr.

Präsident. Ueberdies tann Er mit nächstem die Freude haben, seinem Nebenbuhler den Spott auf die schönste Art heimzugeben. Sben jest liegt der Anschlag im Cabinet, daß, auf die Ankunft ber

neuen Herzogin, Lady Milford zum Schein den Abschied erhalten und den Betrug vollkommen zu machen, eine Berbindung eingehen soll. Er weiß, Wurm, wie sehr sich mein Ansehen auf den Einsluß der Lady stützt — wie überhaupt meine mächtigsten Springsedern in die Wallungen des Fürsten hineinspielen. Der Herzog sucht eine Partie für die Milford. Ein Anderer kann sich melden — den Kauf schließen, mit der Dame das Vertrauen des Fürsten an sich reißen, sich ihm unentbehrlich machen — Damit nun der Fürst im Netz meiner Familie bleibe, soll mein Ferdinand die Milford heirathen — Ist Ihm das helle?

Wurm. Daß mich die Augen beißen — — Wenigstens bewies der Präsident hier, daß der Bater nur ein Anfänger gegen ihn ist. Wenn der Major Ihnen eben so den gehorsamen Sohn zeigt, als Sie ihm den zärtlichen Bater, so dürste Ihre Ausorderung mit Protest zurücksommen.

Prösident. Zum Glüd war mir noch nie für die Ausführung eines Entwurfs bang, wo ich mich mit einem: es soll so sein! einstellen konnte. — Aber seh' Er nun, Wurm, das hat uns wieder auf den vorigen Punkt geleitet. Ich kündige meinem Sohn noch diesen Vormittag seine Vermählung an. Das Gesicht, das er mir zeigen wird, soll seinen Argwohn entweder rechtsertigen oder ganz widerlegen.

Wurm. Enäbiger Herr, ich bitte sehr um Bergebung. Das sinstre Gesicht, das er Ihnen ganz zuverlässig zeigt, läßt sich eben so gut auf die Rechnung der Braut schreiben, die Sie ihm zusühren, als derjenigen, die Sie ihm nehmen. Ich ersuche Sie um eine schärfere Probe. Wählen Sie ihm die untadeligste Partie im Land, und sagt er ja, so lassen Sie den Secretär Wurm drei Jahre Kugeln schleifen.

Präsideut (beißt bie Lippen). Teufel!

Wurm. Es ift nicht anders! Die Mutter — die Dummbeit selbst — hat mir in der Einfalt zu viel geplaudert.

Prafident (gest auf und nieber, prest feinen Born jurud). Gut! Diefen Morgen noch.

Wurm. Nur vergessen Ew. Ercellenz nicht, daß der Major — der Sohn meines Herrn ift!

Prafident. Er foll gefcont werben, Burm.

Wurm. Und daß der Dienst, Ihnen von einer unwillsommenen Schwiegertochter zu helfen —

prafident. Den Gegendienst werth ift, Ihm zu einer Frau

zu helfen? Auch bas, Wurm!

Wurm (budt fic bergnügt). Ewig ber Ihrige, gnabiger Herr!

Prafident. Bas ich 36m porbin vertraut habe, Burm!

(Drobenb.) Wenn Er plaubert -

wurm (lact). So zeigen Ihr' Ercellenz meine falschen Handsichten auf. (Er geht ab.)

Präsident. 3war du bist mir gewiß! Ich halte bich an beiner

eigenen Schurterei, wie ben Schröter am Faben!

Gin Kammerdiener (tritt herein). Hofmarschall von Kalb — Präsident. Kommt wie gerufen! — Er soll mir angenehm sein. (Kammerdiener geht.)

# Bechste Scene.

Hofmaridall von Ralb in einem reichen, aber geschmadlosen Hoffleibe, mit Raumerherrnschliffeln, zwei Uhren und einem Begen, Shapeaubas und frissert à la Hersissen. Er fliegt mit großem Gekressch auf ben Präsibenten zu und breitet einen Bisamgeruch über das ganze Parterre. Präsibent.

Sofmarschall (ihn umarmend). Ah! guten Morgen, mein Bester! Wie geruht? wie geschlafen? — Sie verzeihen doch, daß ich so spät das Bergnügen habe — dringende Geschäfte — der Küchenzettel — Bisitenbillets — das Arrangement der Partien auf die heutige Schlitetensahrt — Ah — und dann mußt' ich ja auch dei dem Lever zuzgegen seine und Seiner Durchlaucht das Wetter verkündigen.

Prästdeut. Ja, Marschall, da haben Sie freilich nicht ab-

kommen können.

Hofmarschall. Dben brein hat mich ein Schelm von Schneis ber noch figen laffen.

prasident. Und boch fix und fertig?

hofmarschall. Das ift noch nicht alles! Ein Malheur jagt beut bas andere! Hören Sie nur!

Prafident (jerftreut). Ift bas möglich?

Kofmarschall. Hören Sie nur! Ich steige kaum aus dem Wagen, so werden die Hengste scheu, stampfen und schlagen aus, daß mir — ich ditte Sie! — der Gassenkohn über und über an die Beinkleider sprist. Was anzusangen? Setzen Sie sich um Gotteswillen in meine Lage, Baron! Da stand ich. Spät war es. Sine Tagreise ist es — und in dem Auszug vor Seine Durchlaucht — Gott der Gerechte! Was fällt mir bei? Ich singiere eine Ohnmacht. Man bringt mich über Hals und Kopf in die Kutsche. Ich in voller Carrière nach Haus — wechsle die Kleider — sahre zurück — Was sagen Sie?— und din noch der Erste in der Antichambre — Was denken Sie?—

Präsident. Ein herrliches Impromptu des menschlichen Wites
— Doch das beiseite, Kalb — Sie sprachen also schon mit dem Herzog?

hofmarschall (wichtig). Zwanzig Minuten und eine halbe.

Präsident. Das gesteh' ich! — und wissen mir also ohne Zweisel eine wichtige Neuigkeit?

Nofmarschall (ernsthaft, nach einigem Stillschweigen). Seine Durck- laucht haben heute einen Merde d'Ope Biber an.

Präsident. Man bente! — Rein, Marschall, so hab' ich boch eine bessere Zeitung für Sie — Daß Lady Milsord Majorin von Walter wird, ist Ihnen gewiß etwas Reues?

Kofmarschall. Denken Sie! Und das ist schon richtig gemacht? Präsident. Unterschrieben, Marschall — und Sie verbinden mich, wenn Sie ohne Aufschub dahin gehen, die Lady auf seinen Besuch präparieren und den Entschluß meines Ferdinands in der ganzen Residenz bekannt machen.

Afofmarschall (entsuct). O mit tausend Freuden, mein Bester!
— Was tann mir erwünschter kommen? — Ich sliege sogleich — (umarmt ihn.) Leben Sie wohl — in drei Viertelstunden weiß es die ganze Stadt. (Süpft hinaus.)

Prafident (lacht bem Marfchall nach). Man fage noch, baß biefe Geschöpfe in ber Welt zu nichts taugen - Run muß ja mein

Ferbinand wollen, ober bie gange Stadt hat gelogen. (Rlingelt. — Burm tommt.) Mein Sohn foll hereinkommen! (Burm geht ab, ber Prafibent auf und nieber, gebantenvoll.)

### Biebente Scene.

Berbinand. Prafibent. 29urm, welcher gleich abgebt.

Ferdinaud. Sie haben befohlen, gnädiger Herr Bater — Prästdent. Leiber muß ich das, wenn ich meines Sohns eins mal froh werden will! — Laß Er uns allein, Wurm! — Ferdinand, ich beobachte dich schon eine Zeitlang und sinde die offene rasche Jugend nicht mehr, die mich sonst so entzückt hat. Ein seltsamer Gram brütet auf deinem Gesicht. Du sliehst mich — du sliehst deine Zirkel — Pfui! — Deinen Jahren verzeiht man zehn Ausschweifungen vor einer einzigen Grille. Ueberlaß diese mir, lieber Sohn! Mich laß an deinem Glück arbeiten und denke auf nichts, als in meine Entwürfe zu spielen. — Komm! umarme mich, Ferdinand!

ferdinand. Sie find heute fehr gnabig, mein Bater.

Präsident. Heute, du Schalt — und dieses Heute noch mit der herben Grimasse? (Genschaft.) Ferdinand! — Wem zu lieb hab' ich die gefährliche Bahn zum Herzen des Fürsten betreten? Wem zu lieb bin ich auf ewig mit meinem Gewissen und dem Himmel zerfallen? — Höre, Ferdinand — Ich spreche mit meinem Sohn — Wem hab' ich durch die Hinwegräumung meines Vorgängers Platz gemacht — eine Geschichte, die desto blutiger in mein Inwendiges schneidet, je sorgfältiger ich das Messer welt verberge! Höre! sage mir, Ferdinand! Wem that ich dies Alles?

Ferdinand (tritt mit Schreden gurud). Doch mir nicht, mein Bater? Doch auf mich folls der blutige Wiederschein dieses Frevels nicht fallen? Beim allmächtigen Gott! es ist besser, gar nicht geboren sein, als dieser Missethat zur Ausrede dienen!

Präsident. Was war bas? Was? Doch ich will es bem Romanentopfe zu gut halten! — Ferdinand! — ich will mich nicht erhitzen! — Borlauter Knabe, lohnst du mir also für meine schlafe

losen Rächte? Also für meine rastlose Sorge? Also für ben ewigen Scorpion meines Gewissens? Auf mich fällt die Last der Berand wortung — auf mich der Fluch, der Donner des Richters — Du empfängst dein Glück von der zweiten Hand — Das Verbrechen klebt nicht am Erbe.

Ferdinaud (stredt die rechte Hand gen Himmel). Feierlich entsag' ich hier einem Erbe, das mich nur an einen abscheulichen Bater exinnert!

Präsident. Höre, junger Mensch, bringe mich nicht auf!— Benn es nach beinem Kopf ginge, bu frochest bein Lebenlang im Staube!

Ferdinand. O, immer noch beffer, Bater, als ich troch' um ben Thron herum.

Präsident (verbeißt seinen zorn). Hum! — Zwingen muß man dich, dein Glück zu erkennen! Wo zehn Undre mit aller Anstrengung nicht hinaufklimmen, wirst du spielend, im Schlase gehoben! Du bist im zwölsten Jahre Fähndrich! Im zwanzigsten Major! Ich hab' es durchgesetzt beim Fürsten. Du wirst die Unisorm ausziehen und in das Ministerium eintreten! Der Fürst sprach vom Geheimenrath — Gesandtschaften — außerordentlichen Gnaden! Eine herrliche Aussicht behnt sich vor dir! — Die ebene Straße zunächst nach dem Throne — zum Throne selbst, wenn anders die Gewalt so viel werth ist, als ihre Zeichen — das begeistert dich nicht?

Ferdinand. Weil meine Begriffe von Größe und Glüd nicht ganz die Ihrigen sind — Ihre Glüdseligkeit macht sich nur selten anders, als durch Verberben bekannt. Neid, Furcht, Verwünschung sind die traurigen Spiegel, worin sich die Hoheit eines Herrschers be lächelt — Thränen, Flüche, Verzweiflung die entsetzliche Mahlzeit, woran diese gepriesenen Glüdslichen schwelgen, von der sie betrunken aufstehen und so in die Ewigkeit vor den Thron Gottes taumeln — Mein Joeal von Glüd zieht sich genügsamer in mich selbst zurück! In meinem Herzen liegen alle meine Wünsche begraben! —

Präsident. Meisterhaft! Unverbesserlich! Herrlich! Rach breißig Jahren die erste Borlefung wieder! — Schade nur, daß mein fünfzigigiähriger Kopf zu zäh für das Lernen ist! — Doch — dies selme

alent nicht einrosten zu lassen, will ich dir jemand an die Seite eben, bei dem du dich in dieser buntschedigen Tollheit nach Wunsch vercieren kannst. — Du wirst dich entschließen — noch heute entshließen — eine Frau zu nehmen.

Serdinand (tritt beftargt gurad). Mein Bater!

Präsident. Ohne Complimente — Ich habe der Lady Milsto in deinem Namen eine Karte geschickt. Du wirst dich ohne Aufhub bequemen, dahin zu gehen und ihr zu sagen, daß du ihr Braugam bist!

ferdinand. Der Milford, mein Bater?

Prafident. Benn fie bir befannt ift! -

Ferdinand (außer Fassung). Belcher Schanbstule im Herzognum ist sie das nicht! — Aber ich bin wohl lächerlich, lieber Vater, 1ß ich Ihre Laune für Ernst aufnehme? Würden Sie Vater zu 2m Schurken Sohn sein wollen, der eine privilegierte Buhlerin 2iratbete?

Prafident. Noch mehr! Ich würde felbst um sie werben, wenn e einen Fünfziger möchte. — Würdest du zu dem Schurken Bater icht Sohn sein wollen?

ferdinand. Nein! Go mahr Gott lebt!

Prasident. Gine Frechheit, bei meiner Chre! die ich ihrer seltenheit wegen vergebe ---

Ferdinand. Ich bitte Sie, Vater! Lassen Sie mich nicht inger in einer Bermuthung, wo es mir unerträglich wird, mich Ihren sohn zu nennen!

Prastdent. Junge, bift bu toll? Belder Mensch von Beranft wurde nicht nach ber Diftinction geigen, mit feinem Landeserrn an einem britten Orte zu wechseln?

Ferdinand. Sie werden mir zum Räthsel, mein Vater. distinction nennen Sie es — Distinction, da mit dem Ursten zu theilen, wo er auch unter den Menschen hinuntersiecht?

Prafibent (folagt ein Gelächter auf).

Ferdtnand. Sie tonnen lachen — und ich will über bas bineggeben, Bater. Dit welchem Gesicht foll ich vor ben ichlechteften

Handwerker treten, der mit seiner Frau wenigstens doch einen ganzen Körper zur Mitgift bekommt? Mit welchem Gesicht vor die Welt? Bor den Fürsten? Mit welchem vor die Buhlerin selbst, die den Brandssechen über Ehre in meiner Schande auswaschen mürde?

Prästdent. Wo in aller Welt bringft bu bas Maul be, Junae?

Ferdinand. Ich beschwöre Sie bei himmel und Erbe, Batel Sie können durch diese hinwerfung Ihres einzigen Sohnes so glück lich nicht werden, als Sie ihn unglücklich machen. Ich gebe Ihnen mein Leben, wenn das Sie steigen machen kann. Mein Leben hab' ich von Ihnen; ich werde keinen Augenblick anstehen, es ganz Ihrer Größe zu opfern. — Meine Ehre, Bater! — wenn Sie mir diese nehmen, so war es ein leichtsertiges Schesmenstück, mir das Leben zu geben, und ich muß den Bater wie den Kuppler versluchen.

Präsident (freundlich, indem er ihm auf die Achsel Ropfe). Brad, lieber Sohn! Jest seh' ich, daß du ein ganzer Kerl bist und der besten Frau im Herzogthum würdig. — Sie soll dir werden — Noch diesen Mittag wirst du dich mit der Gräfin von Ostheim verloben.

Ferdinand (aufs neue betreten). Ift biese Stunde bestimmt, mid gang ju gerschmettern?

Präsident (einen lauernben Blid auf ihn werfend). Wo doch hoffent lich beine Shre nichts einwenden wird?

Ferdinand. Nein, mein Bater! Friederike von Oftheim könnte jeden Andern zum Glücklichsten machen! (Bor sich, in höchster Berwirrung) Was seine Bosheit an meinem Herzen noch ganz ließ, zerreißt seine Güte.

Präsident (noch immer tein Auge von ihm wendend). Ich warte auf deine Dankbarkeit, Ferdinand! —

Ferdinand (purzt auf ihn zu und küßt ihm feurig die Hand). Bater! Ihre Gnade entflammt meine ganze Empfindung — Nater! meinen heißesten Dank für Ihre herzliche Meinung — Ihre Wahl ist untadelhaft — aber — ich kann — ich darf — bedauern Sie mich — ich kann die Gräfin nicht lieben!

Prasident (tritt einen Schritt jurus). Holla! Jett hab' ich ben jungen herrn! Also in diese Falle ging er, ber liftige heuchler -

Ē

Also es war nicht die Ehre, die dir die Lady verbot. — Es war nicht die Person, sondern die Heirath, die du verabscheutest? —

Serdinand (fieht querft wie verfteinert, bann fahrt er auf und will fortrennen).

Präsident. Wohin? Halt! Ist das der Respekt, den du mir schuldig bist? (Der Major kehrt zurüc.) Du bist dei der Lady gemeldet. Der Fürst hat mein Wort. Stadt und Hof wissen es richtig. — Wenn du mich zum Lügner machst, Junge — vor dem Fürsten — der Lady — der Stadt — dem Hose mich zum Lügner machst — Hore, Junge — oder wenn ich hinter gewisse historien komme! Halt! Holla! Was blädt so auf einmal das Feuer in deinen Wangen auß?

Ferdinand (foneeblas und zitternb). Wie? Was? Es ist gewiß nichts, mein Bater!

Präsident (einen surchterlichen Blid auf ihn heftenb). Und wenn es was ist — und wenn ich die Spur sinden sollte, woher diese Widerssellickeit stammt — Ha, Junge! der bloße Verdacht schon bringt mich zum Rasen! Geh den Augenblick! Die Wachtparade fängt an! Du wirst bei der Lady sein, sobald die Parole gegeben ist! — Wenn ich austrete, zittert ein Herzogthum! Laß doch sehen, ob mich ein Starrkopf von Sohn meistert! (Er geht und kommt noch einmal wieder.) Junge, ich sage dir, du wirst dort sein, oder fliehe meinen Zorn!

Ferdinand (erwacht aus einer bumpfen Betäubung). Ist er weg? War das eines Baters Stimme? — Ja! ich will zu ihr — will hin — will ihr Dinge sagen, will ihr einen Spiegel vorhalten — Nichts-würdige! und wenn du auch noch dann meine Hand verlangst — Jm Angesicht des versammelten Adels, des Militärs und des Bolts — Umgürte dich mit dem ganzen Stolz deines Englands — Ich verwerfe dich — ein deutscher Jüngling! (Er eilt hinaus.)

# Zweiter Aft.

Ein Saal im Palais ber Labh Milford; zur rechten Hand sieht ein Sopha, zur linken ein Flügel.

### Erfte Scene.

Lady in einem freien, aber reizenden Negligé, die Haare noch unfrifiert, fist vor bem Flügel und phantafiert; Sophie, die Kammerjungfer, tommt von dem Fenfter.

Sophie. Die Officiers gehen auseinander! Die Wachtparabe ist aus — aber ich sehe noch keinen Walter!

Lady (sehr nurufig, indem ste aussteht und einen Sang darch den Saal macht). Ich weiß nicht, wie ich mich heute sinde, Sophie — Ich din noch nie so gewesen — Also du sahst ihn gar nicht? — Freisich wohl — Es wird ihm nicht etten — Wie ein Berbrechen liegt es auf meiner Brust — Geh, Sophie — man soll mir den wildesten Rennen herausssühren, der im Marstall ist. Ich muß ins Freie — Menschen sehen und blauen himmel, und mich leichter reiten ums herz herum.

Sophic. Wenn Sie sich unpöhlich fühlen, Milady — berusen Sie Assemblee hier zusammen! Lassen Sie den Herzog hier Tasel halten, oder die l'Hombretische vor Ihren Sopha setzen! Mir sollte der Fürst und seine ganzer hof zu Gebot stehn und eine Grille im Kopfe surren?

Lady (wirst sich in den Sopha). Ich bitte, verschone mich! Ich gebe dir einen Demant für jede Stunde, wo ich sie mir vom hals schaffen kann! Soll ich meine Zimmer mit diesem Volk tapezieren?— Das sind schlechte, erdärmliche Menschen, die sich entsetzen, wenn mir ein warmes herzliches Wort entwischt, Mund und Nasen aufreißen, als sähen sie einen Geist — Skaven eines einzigen Marie nettendrahts, den ich leichter als mein Filet regiere! — Was sang

7

ich mit Leuten an, beren Seelen so gleich als ihre Saduhren gehen? Kann ich eine Freude dran finden, sie was zu fragen, wenn ich voraus weiß, was sie mir antworten werden? Oder Worte mit ihnen wechseln, wenn sie das Herz nicht haben, andrer Meinung als ich zu sein? — Weg mit ihnen! Es ist verdrießlich, ein Roß zu reiten, das nicht auch in den Zügel beißt. (Sie tritt zum Fenster.)

Sophic. Aber ben Fürsten werben Sie doch ausnehmen, Lady? Den schöusten Mann — ben feurigsten Liebhaber — ben witigsten Kopf in seinem ganzen Lanbe!

Lady (tommt jurud). Denn es ift fein Land - und nur ein Fürstenthum, Sophie, tann meinem Geschmad zur erträglichen Ausrebe bienen - Du fagft, man beneibe mich! Armes Ding! Betlagen foll man mich vielmehr! Unter allen, bie an ben Bruften ber Majeftat trinken, kommt die Favoritin am schlechteften weg, weil fie allein bem großen und reichen Mann auf bem Bettelftabe begegnet - Bahr ift's, er tann mit bem Talisman feiner Große jeben Geluft meines Bergens, wie ein Feenschloß, aus ber Erbe rufen! - Er fest ben Saft von zwei Indien auf die Tafel - ruft Barabiefe aus Wildniffen last bie Quellen seines Landes in ftolgen Bogen gen himmel fpringen, ober bas Mart seiner Unterthanen in einem Feuerwert hinpuffen -- Aber tann er auch feinem Bergen befehlen, gegen ein großes, feuriges Berg groß und feurig ju fclagen? Rann er fein barbendes Gebirn auf ein einziges ichones Gefühl erequieren? -Mein Berz hungert bei all bem Bollauf ber Sinne; und was helfen mich taufend beffre Empfindungen, wo ich nur Wallungen löschen barf?

Sophie (blick fie berwundernd an). Wie lang ist es benn aber, daß ich Ihnen diene, Milady?

Kadn. Beil du erst heute mit mir bekannt wirst? — Es ist wahr, liebe Sophie — ich habe dem Fürsten meine Ehre verkauft; aber mein Herz habe ich frei behalten — ein Herz, meine Gute, das vielleicht eines Mannes noch werth ist — über welches der gistige Bind des Hoses nur wie der Hauch über den Spiegel ging! — Trau' es mir zu, meine Liebe, daß ich es längst gegen diesen armseligen Fürsten behauptet hätte, wenn ich es nur von meinem Ehrgeiz erhalten könnte, einer Dame am Hos den Kang vor mir einzuräumen!

Sophie. Und dieses Herz unterwarf sich dem Ehrgeiz so gern? Lady (tebhafe). Als wenn es sich nicht schon gerächt hätte! — Nicht jeht noch sich rächte! — Sophie Gebeutend, indem sie die hand auf Sophiens Achsel sallen lätt), wir Frauenzimmer können nur zwischen Herrschen und Dienen wählen, aber die höchste Wonne der Gewalt ist doch nur ein elen der Behelf, wenn uns die größere Wonne versagt wird, Sklavinnen eines Mannes zu sein, den wit lieben!

Sophie. Gine Bahrheit, Milady, Die ich von Ihnen gulest bören wollte!

Lady. Und warum, meine Sophie? Sieht man es denn dieser kindischen Führung des Scepters nicht an, daß wir nur für das Gängelband taugen? Sahst du es denn diesem kaunischen Flattersinn nicht an — diesen wilden Ergötzungen nicht an, daß sie nur wildere Wünsche in meiner Brust überlärmen sollten?

Sophie (tritt erstaunt jurud). Laby!

Lady (lehhafter). Befriedige diese! Gib mir den Mann, den ich jeht denke — den ich andete — sterben, Sophie, oder besigen muß. (Sommelzend.) Laß mich aus seinem Mund es vernehmen, daß Thränen der Liebe schöner glänzen in unsern Augen, als die Brillanten in unserm Haar, (seurig) und ich werse dem Fürsten sein Herz und sein Fürstenthum vor die Füße, sliehe mit diesem Manne, sliehe in die entlegenste Wüste der Welt —

Sophie (blidt fie erschroden an). himmel! Bas machen Sie? Bie wird Ihnen, Laby?

Kady (bestürzt). Du entfärbst dich? — Hab' ich vielleicht etwas zu viel gesagt? — O so laß mich deine Zunge mit meinem Zutrauen binden — höre noch mehr — höre alles —

Sophic (foaut fic anglitic um). Ich fürchte, Milady — ich fürchte
— ich brauch' es nicht mehr zu hören!

Kadn. Die Berbindung mit dem Major — Du und die Welt stehen im Wahn, sie sei eine Hof-Kabale — Sophie — erröthe nicht — schäme dich meiner nicht — sie ist das Werk — meiner Liebe!

Sophic. Bei Gott! Was mir ahnete!

Ladn. Sie ließen sich beschwagen, Sophie — ber schwacke

ürst — ber hofschlaue Walter — ber alberne Marschall — Jeber on ihnen wird darauf schwören, daß diese Heirath das unsehlbarste Nittel sei, mich dem Herzog zu retten, unser Band um so sessen zu nüpsen! — Ja! es auf ewig zu trennen! auf ewig diese schändlichen letten zu brechen! — Belogene Lügner! Bon einem schwachen Weibe berlistet! — Ihr selbst führt mir jest meinen Geliebten zu! Das var es ja nur, was ich wollte — Hab' ich ihn einmal — hab' ich in — o dann auf innmer gute Nacht, abscheuliche Herrlichkeit —

#### Bweite Scene.

Ein alter Rammerbiener bes fürften, ber ein Somudfästen trägt. Die Borigen.

Kammerdiener. Seine Durchlaucht ber Herzog empfehlen bich Milady zu Gnaben und schien Ihnen biefe Brillanten zur bochzeit. Sie kommen so eben erst aus Benedig.

Lady (hat bas Raficen geöffnet und fahrt erschroden gurud). Melisch! bas bezahlt bein Bergog für biefe Steine?

Kammerdiener (mit finfierm Gesicht). Sie koften ihn keinen Heller! Ladn. Was? Bist du rasend? Nichts — und sindem sie einen chritt von ihm wegtritt) du wirfst mir ja einen Blick zu, als wenn du tich durchbohren wolltest — Nichts kosten ihn diese unermeßlich

Itbaren Steine?

Kammerdiener. Geftern find fiebentaufend Landstinder nach Imerita fort — die gablen alles.

£adn (fest ben Schmud plöslich nieber und geht rafc burch ben Saal, nach ner Baufe gum Kammerbiener). Mann! Was ift bir? Ich glaube, bu weinst?

Kammerdiener (wischt fich die Augen, mit schrecklicher Stimme, alle lieber zitternd). Ebelsteine, wie die se da — ich hab' auch ein paar 5öhne drunter.

Lady (wendet fich bebend weg, feine Sand faffend). Doch feinen ge-

Kammerdiener (lagt fürchtertich). O Gott! — Nein — lauter freiwillige! Es traten wohl fo etliche vorlaute Bursch' vor die Front heraus und fragten den Obersten, wie theuer der Fürst das Jod Menschen verlaufe? — Aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradeplatze aufmarschieren und die Maulassen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehim auf das Pflaster spritzen, und die ganze Armee schrie: Juchhe! nach Amerika!

Lady (fäut mit Entfeten in ben Sopha). Gott! Gott! — Und ich hörte nichts? Und ich merkte nichts?

Kammerdiener. Ja, gnädige Frau! — Warum mußtet Ihr benn mit unserm Herrn gerad' auf die Bärenhaß reiten, als man den Lärmen zum Ausbruch schlug? — Die Herrlichkeit hättet Ihr boch nicht versäumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln vertündigten, es ist Zeit, und heulende Waisen dort einen lebendigen Bater versolgten, und hier eine wüthende Mutter lief, ihr saugendes Kind an Bajonetten zu spießen, und wie man Bräutigam und Braut mit Säbelhieben auseinander riß, und wir Graubärte verzweislungsvoll da standen und den Burschen auch zulest die Krücken noch nachwarsen in die neue Welt — O, und mitunter das polternde Wirbelschlagen, damit der Allwissende uns nicht sollte beten hören —

Lady (fest auf, beftig bewegt). Weg mit biesen Steinen — sie bligen Höllenstammen in mein Herz. (Sanfter jum Kammerbiener.) Mäßige bich, armer alter Mann. Sie werden wieder kommen. Sie werden ibr Baterland wieder seben.

Kammerdiener (warm und von). Das weiß der Himmel! Das werden sie! — Roch am Stadtthor drehten sie sich um und schrieen: "Gott mit euch, Weib und Kinder! — Es leb' unser Landesvater— Um jüngsten Gericht sind wir wieder da!" —

Lady (mit ftartem Schritt auf- und niedergehend). Abscheulich! Fürchterlich!'— Mich beredete man, ich habe sie alle getrocknet, die Abrünen des Landes — Schrecklich, schrecklich gehen mir die Augen auf— Geh du — Sag deinem Herrn — Ich werd' ihm persönlich danken! (Kammerdiener will gehen, sie wirst ihm ihre Goldbörse in den hut.) Und das nimm, weil du mir Wahrheit sagtest —

Kammer dien er (wirft fie verächtlich auf ben Sifch jurna). Legt's zu bem Uebrigen! (Er geht ab.)

Ladn (siest ihm erstaunt nach). Sophie, spring ihm nach, frag ihn um seinen Namen! Er soll seine Söhne wieder haben! (Sophie ab. Laby nachbenkend auf und nieder. Pause. Zu Sophien, die wieder kommt.) Ging nicht jüngst ein Gerücht, daß daß Feuer eine Stadt an der Grenze verwüstet und bei vierhundert Familien an den Bettelstab gebracht habe? (Sie kingett.)

Sophie. Wie kommen Sie auf das! Allerdings ift es so, und die meisten dieser Unglücklichen dienen jest ihren Gläubigern als Sklaven, oder verderben in den Schachten der fürstlichen Silberbergwerke.

Bedienter (tommt). Bas befehlen Milady?

F

Kadn (gibt ihm ben Schnuck). Daß das ohne Verzug in die Landssichaft gebracht werde! — Man soll es sogleich zu Geld machen, besehl ich, und den Gewinnst davon unter die Vierhundert vertheilen, die der Brand ruiniert hat!

Sophie. Milady, bebenken Sie, daß Sie die höchste Ungnade wagen.

Kadn (mit Größe). Soll ich den Fluch seines Landes in meinen Haaren tragen? (Sie winkt dem Bedienten, dieser gest.) Oder willst du, daß ich unter dem schrecklichen Geschirr solcher Thränen zu Boden sinke? — Geh, Sophie — Es ist besser, falsche Juwelen im Haar, und das Bewußtsein dieser That im Herzen zu haben!

Sophie. Aber Juwelen wie biefe! Hätten Sie nicht Ihre schlechetern nehmen können? Nein, wahrlich, Milady! es ist Ihnen nicht zu vergeben!

Lady. Närrisches Mädchen! Dafür werben in einem Augenblid mehr Brillanten und Perlen für mich fallen, als zehn Könige in ihren Diademen getragen, und schönere —

Bedienter (tommt jurud). Major von Walter -

Sophie (fpringt auf die Laby ju). Gott! Sie verblaffen -

Lady. Der erste Mann, der mir Schrecken macht — Sophie — Ich sei unpäslich, Eduard — Halt — Ist er aufgeräumt? Lacht er? Bas spricht er? D, Sophie! Nicht wahr, ich sehe hählich auß?

Sophic. Ich bitte Sie, Laby —

Bedienter. Befehlen Sie, baß ich ihn abweise?

Radn (ftotternb). Er foll mir willfommen fein. (Bebienter binaus.)

Sprich, Sophie! — Was sag' ich ihm? Wie empfang' ich ihn? — Ich werde stumm sein! — Er wird meiner Schwäche spotten — Er wird — o was ahnet mir — Du verlässest mich, Sophie? — Bleib! — Doch nein! — Geh! — So bleib doch! (ver Wajor kommt durch das Borzimmer.)

Sophic. Sammeln Sie sich! Er ist schon ba!

### Dritte Scene.

Ferdinand von Balter. Die Borigen.

Ferdinand (mit einer turgen Berbeugung). Wenn ich Sie worin unterbreche, gnädige Frau —

Lady (unter mertbarem Berglopfen). In nichts, herr Major, bas mir wichtiger ware.

Ferdinand. Ich tomme auf Befehl meines Baters -

Ladn. Ich bin seine Schuldnerin.

Ferdinand. Und foll Ihnen melden, daß wir uns heirathen — So weit der Auftrag meines Baters.

Lady (entfärbt fich und sittert). Nicht Ihres eigenen Herzens? Ferdinand. Minister und Ruppler pflegen bas niemals zu fragen!

Rady (mit einer Beängstigung, baß ifr bie Borte verfagen). Und Sie folbft hatten fonst nichts beiguseten?

Ferdinand (mit einem Blid auf bie Mamfell). Roch fehr viel, Milado! Lady (gibt Copfien einen Bint, biefe entfernt fic). Darf ich Ihnen biefen Copha anbieten?

Ferdinand. Ich werbe furg fein, Milaby!

Lady. Nun?

Ferdinand. Ich bin ein Mann von Ehre.

Ladn. Den ich zu ichagen weiß.

ferdinand. Cavalier.

Ladn. Rein beffrer im Bergogthum.

Ferdinand. Und Offizier.

Ladn (fomeicethaft). Sie berühren hier Borzüge, die auch Anden

mit Ihnen gemein haben! Barum verschweigen Sie größere, worin Sie eingig finb?

ferdinand (froftig). Sier brauch' ich fie nicht.

Lady (mit immer fleigenber Angft). Aber für was muß ich diesen Borbericht nehmen?

Ferdinand (langfam und mit Rachbruch). Für den Ginwurf ber Ehre, wenn Sie Luft haben follten, meine hand zu erzwingen!

Radn (auffahrenb). Bas ift bas, Berr Dajor?

Ferdinand (gelaffen). Die Sprache meines Herzens - meines Wappens - und biefes Degens!

Ladn. Diesen Degen gab Ihnen der Fürft.

Ferdinand. Der Staat gab mir ihn durch die Hand des Fürssten — mein Herz Gott — mein Wappen ein halbes Jahrtausend!

Ladn. Der Name bes Bergogs -

Ferdinand (hisig). Kann der Herzog Gesetze der Menschheit verdrehen, oder Handlungen munzen wie seine Dreier? — Er selbst ist nicht über die Ehre erhaben, aber er kann ihren Mund mit seinem Golde verstopfen. Er kann den Hermelin über seine Schande herwerssen. Ich bitte mir aus, davon nichts mehr, Milady — Es ist nicht mehr die Rede von weggeworfenen Aussichten und Ahnen — oder von dieser Degenquaste, oder von der Meinung der Welt. Ich bin bereit, dies Alles mit Füßen zu treten, sobald Sie mich nur überzzeugt haben werden, daß der Preis nicht schlimmer noch als das Opfer ist.

**£ady** (fomershaft von ihm weggehend). Herr Major! das hab' ich nicht verdient.

Ferdinand (ergreift ihre Hand). Bergeben Sie. Bir reben hier ohne Zeugen. Der Umstand, ber Sie und mich — heute und nie mehr — zusammenführt, berechtigt mich, zwingt mich, Ihnen mein geheimstes Gefühl nicht zurück zu halten! — — Es will mir nicht zu Kopfe, Milady, daß eine Dame von so viel Schönheit und Geist — Eigenschaften, die ein Mann schähen würde — sich an einen Fürsten sollte wegwerfen können, der nur das Geschlecht an ihr zu bewundern gelernt hat, wenn sich biese Dame nicht schämte, vor einen Mann mit ihrem Herzen zu treten!

Ludn (schaut ihm groß ins Geficht). Reben Sie gang aus!

Ferdinand. Sie nennen sich eine Brittin! Erlauben Sie mir — ich kann es nicht glauben, daß Sie eine Brittin sind. Die freigeborne Tochter des freiesten Bolks unter dem himmel — das auch zu ftolz ist, fremder Tugend zu räuchern — kann sich nimmerniehr an fremdes Laster verdingen. Es ist nicht möglich, daß Sie eine Brittin sind, oder das herz dieser Brittin muß um so viel kleiner sein, als größer und kühner Britanniens Adern schlagen.

Lady. Sind Sie zu Enbe?

Ferdinand. Man könnte antworten, es ist weibliche Citelkeit — Leibenschaft — Temperament — Hang zum Bergnügen. Schon öfters überlebte Tugend die Ehre! Schon Manche, die mit Schande in diese Schranke trat, hat nachher die Welt durch eble Handlungen mit sich ausgesöhnt und das hähliche Handwerk durch einen schonen Gebrauch geadelt — Aber woher denn jetzt diese ungeheure Pressung des Landes, die vorher nie so gewesen? — Das war im Namen des Herzogthums. — Ich bin zu Ende.

Kady (mit Sanstmuth und Hobeit). Es ist das erstemal, Walter, daß solche Reden an mich gewagt werden, und Sie sind der einzige Mensch, dem ich darauf antworte — Daß Sie meine Hand verwersen, darum schäf' ich Sie. Daß Sie mein Herz lästern, vergebe ich Ihnen. Daß es Ihr Ernst ist, glaube ich Ihnen nicht. Wer sich herausnimmt, Beleidigungen dieser Art einer Dame zu sagen, die nicht mehr als eine Nacht braucht, ihn ganz zu verderben, nuß dieser Dame eine große Seele zutrauen, oder — von Sinnen sein. — Daß Sie den Ruin des Landes auf meine Brust wälzen, vergebe Ihnen Gott der Allmächtige, der Sie und mich und den Fürsten einst gegen einander stellt. — Aber Sie haben die Engländerin in mir aufgefordert, und auf Borwürse dieser Art muß mein Baterland Antwort haben.

Ferdinand (auf feinen Degen geftüst). Ich bin begierig.

Lady. Hören Sie also, was ich, außer Ihnen, noch niemand vertraute, noch jemals einem Menschen vertrauen will! — Ich bin nicht die Abenteurerin, Walter, für die Sie mich halten. Ich könnte groß thun und sagen: ich din fürstlichen Geblüts — aus des unglücklichen Thomas Norsolks Geschlechte, der für die schottische Maria

ein Opfer ward. — Mein Bater, bes Königs oberster Kämmerer, wurde bezichtigt, in verräthrischem Vernehmen mit Frankreich zu stehen, durch einen Spruch der Parlamente verdammt und enthauptet. — Alle unsere Güter sielen der Krone zu. Wir selbst wurden des Landes verwiesen. Meine Mutter starb am Tage der Hinrichtung. Ich — ein vierzehnjähriges Mädchen — sioh nach Deutschland mit meiner Wärterin — einem Kästchen Juwelen — und diesem Familienkreuz, das meine sterbende Mutter mit ihrem letzen Segen mir in den Busen steckte.

ferdinand (wird nachdentend und beftet marmere Blide auf bie Laby). Lady (fabrt fort mit immer junehmenber Rührung). Rrant - ohne Namen — ohne Schutz und Vermögen — eine ausländische Waise, tam ich nach hamburg. Ich batte nichts gelernt, als bas bischen Frangösisch - ein wenig Filet und den Flügel - besto besser verftand ich, auf Gold und Silber zu fpeisen, unter damastenen Deden ju fclafen, mit einem Bint gebn Bediente fliegen zu machen und bie Schmeicheleien ber Großen Ihres Geschlechts aufzunehmen. — Sechs Jahre waren schon hingeweint. - Die lette Schmudnabel flog babin - Meine Barterin ftarb - und jest führte mein Schicksal Ihren herzog nach hamburg. Ich spazierte bamals an den Ufern der Elbe, fab in ben Strom und fing eben an ju phantafieren, ob biefes Waffer ober mein Leiben bas Tieffte ware? - Der Bergog fab mich, verfolgte mich, fand meinen Aufenthalt, lag ju meinen Sugen und fowur, baß er mich liebe. (Sie halt in großer Beivegung inne, bann fahrt fie fort mit weinenber Stimme.) Alle Bilber meiner glücklichen Rind: beit wachten iett wieder mit verführendem Schimmer auf - Schwarz wie das Grab grante mich eine troftlose Zukunft an - Mein Berg brannte nach einem Bergen - Ich fant an das feinige. (Bon ihm wegfturgenb.) Jest verbammen Sie mich!

Ferdinand (febr bewegt, eilt ihr nach und halt fie gurüch). Lady! o Himmel! Was hör' ich? Was that ich? — — Schrecklich enthüllt sich mein Frevel mir. Sie können mir nicht mehr vergeben.

Lady (tommt jurud und hat fich ju sammeln gesucht). Hören Sie weiter. Der Fürst überraschte zwar meine wehrlose Jugend — aber das Blut der Norfolt emporte sich in mir: Du, eine geborne Fürstin, Emilie,

rief es, und jest eines Fürsten Concubine? — Stolz und Schickal kämpften in meiner Brust, als der Fürst mich hieber brachte und aus einmal die schaudernoste Scene vor meinen Augen stand! — Die Wollust der Großen dieser Welt ist die nimmersatte Hydne, die sich mit Heißhunger Opfer sucht. — Fürchterlich hatte sie schon in diesem Lande gewüthet — hatte Braut und Bräutigam zertrennt — hatte selbst der Sehen göttliches Band zerrissen — hier das stille Glück einer Familie geschleist — dort ein junges unersahrenes Herz der verheerenden Pest ausgeschlossen, und sterbende Schülerinnen schäumten den Namen ihres Lehrers unter Flüchen und Zuckungen aus — Ich stellte mich zwischen das Lamm und den Tiger, nahm einen fürstlichen Sid von ihm in einer Stunde der Leidenschaft, und diese abscheuliche Opferung mußte aufhören.

Ferdinand (rennt in ber heftigsten Unruhe burch ben Saal). Richts mehr, Milaby! Nicht weiter!

Ladn. Diese traurige Beriode hatte einer noch traurigern Blat gemacht. Sof und Serail wimmelten jest von Italiens Auswurf. Alatterhafte Bariferinnen tanbelten mit bem furchtbaren Scepter, und bas Bolf blutete unter ihren Launen — Sie alle erlebten ihren Tag. 36 fab fie neben mir in ben Staub finken, benn ich war mehr Rotette, als fie alle. 3ch nahm bem Tyrannen ben Rugel ab. ber wolluftig in meiner Umarmung erschlaffte - bein Baterland, Balter, fühlte zum erstenmal eine Menschenhand und fank vertrauend an meinen Bufen. (Baufe, worin fie ibn fomelgend anflett.) D bag ber Mann, von bem ich allein nicht verfannt sein möchte, mich jest zwingen muß, groß zu prablen und meine ftille Tugend am Licht ber Bewunderung zu versengen! — Walter, ich habe Kerker gesprengt — habe Todes urtheile zerriffen und manche entfepliche Ewigkeit auf Galeeren ver-In unheilbare Bunden hab' ich boch wenigstens stillenden Balfam gegoffen — mächtige Frevler in Staub gelegt und bie verlorne Sache ber Unschuld oft noch mit einer bublerischen Thrane gerettet - Sa, Jungling, wie fuß war mir bas! Wie ftolg konnte mein Berg jede Anklage meiner fürstlichen Geburt widerlegen! - Und jest kommt ber Mann, ber allein mir bas Alles belohnen sollte ber Mann, ben mein erschöpftes Schickfal vielleicht zum Ersaß meiner vorigen Leiden fcuf — ber Mann, den ich mit brennender Sehnsucht im Traum schon umfasse —

Ferdinand (fall ihr ins Wort, durch und durch erschüttert). Bu viel! zu viel! Das ift wider die Abrede, Lady. Sie sollten sich von Ansklagen reinigen und machen mich zu einem Berbrecher. Schonen Sie — ich beschwöre Sie — schonen Sie meines herzens, das Beschöfmung und wüthende Reue zerreißen —

Kady (halt seine hand sein). Jest ober nimmermehr! Lange genug hielt die Heldin Stand — das Gewicht dieser Thränen mußt du noch fühlen. (Im sartlichken von.) Höre, Walter — wenn eine Unglückliche — unwiderstehlich, allmächtig an dich gezogen — sich an dich prest mit einem Busen voll glühender, unerschödpslicher Liebe — Walter! — und du jest noch das kalte Wort Ehre sprichst — wenn diese Unglückliche — niedergedrückt vom Gefühl ihrer Schande — des Lasters überdrüssig — heldenmäßig emporgehoden vom Ruse der Tugend — sich so — in deine Arme wirst (sie umfaßt ihn, beschwörend und seierlich) — durch dich gerettet — durch dich dem Himmel wieder geschenkt sein will, oder (das Gesich von ihm abzewandt, mit hohler bebender Stimme) deinem Bild zu entsliehen, dem fürchterlichen Rus der Verzweislung gehorsam, in noch abscheulichere Tiesen des Lasters wieder binuntertaumelt —

Ferdinaud (sich von ihr logreißend, in ber schrecklichten Bedrängniß). Nein, beim großen Gott! ich kann das nicht aushalten — Lady, ich muß — Himmel und Erde liegen auf mir — ich muß Ihnen ein Geständniß thun, Lady!

Kady (von ihm wegstießenb). Jest nicht! Jest nicht, bei allem, was heilig ist — in diesem entseslichen Augenblick nicht, wo mein zerrissens Herz an tausend Dolchstichen blutet — Sei's Tod oder Leben — ich darf es nicht — ich will es nicht bören!

Ferdinand. Doch, boch, beste Laby! Sie muffen es. Was ich Ihnen jest sagen werde, wird meine Strafbarkeit mindern, und eine warme Abbitte des Vergangenen sein — Ich habe mich in Ihnen betrogen, Milady — Ich erwartete — ich wünschte, Sie meiner Verzachtung würdig zu sinden. Fest entschlossen, Sie zu beseidigen und Ihren Haß zu verdienen, kam ich her. — Glücklich wir beide, wenn mein

Borfat gelungen mare! (Er foweigt eine Beile, barauf leifer und foudterner.) Itebe. Milady - liebe ein burgerliches Mabchen - Luife Millerin, eines Musitus Tochter. (Labb wendet fic bleich von ibm weg, er fabrt lebhafter fort.) Ich weiß, worein ich mich fturge; aber wenn auch Rlugbeit die Leidenschaft schweigen beißt, so redet die Aflicht befto lauter - 3ch bin ber Schuldige. 3ch querft gerriß ihrer Un: iduld goldenen Frieden - wiegte ihr Berg mit vermeffenen hoff: nungen und gab es verrätherisch ber wilden Leidenschaft Breis -Sie werden mich an Stand — an Geburt — an Die Grundsate meines Baters erinnern — aber ich liebe. — Meine Hoffnung steigt um fo bober, je tiefer bie Natur mit Convenienzen gerfallen ift. -Mein Entschluß und bas Vorurtheil! - Wir wollen seben, ob die Mobe ober die Mensch beit auf dem Blat bleiben wird. (Raby bat fich unterbeg bis an bas außerfte Enbe bes Bimmers gurudgezogen und balt bas Geficht mit beiben Sanben bebedt. Er folgt ihr babin.) Sie wollten mir etwas jagen, Milady?

Lady (im Ausbrud bes heftigsten Leibens). Nichts, herr von Walter! Nichts, als daß Sie sich und mich und noch eine Dritte zu Grund richten.

Ferdinand. Noch eine Dritte?

Lady. Wir können mit einander nicht glücklich werden. Wir muffen doch der Boreiligkeit Ihres Vaters zum Opfer werden. Nimmermehr werd' ich das Herz eines Mannes haben, der mir seine Hand nur gezwungen gab.

Ferdinand. Gezwungen, Lady? gezwungen gab? und also boch gab? Können Sie eine Hand ohne Herz erzwingen? Sie einem Mädschen den Mann entwenden, der die ganze Welt dieses Mädchens ist? Sie einen Mann von dem Mädchen reißen, das die ganze Welt dieses Mannes ist? Sie, Milady — vor einem Augenblick die bewundern swürdige Brittin? — Sie können das?

Lady. Weil ich es muß. (Wit Ernft und Stärte.) Meine Leidenschaft, Walter, weicht meiner Zärtlichkeit für Sie. Meine Chre kann's nicht mehr — Unfre Berbindung ist das Gespräch des ganzen Landes. Alle Augen, alle Pfeile des Spotts sind auf mich gespannt. Die Beschimpfung ist unauslöschlich, wenn ein Unterthan des Kürsten mich

ausschlägt. Rechten Sie mit Ihrem Vater. Wehren Sie sich, so gut Sie können. — Ich laß alle Minen springen. (Sie geht schnen ab. Der Major bleibt in sprachloser Erstarrung stehen. Pause. Dann stürzt er sort burch bie Flügelthüre.)

## Dierte Scene.

Bimmer beim Musikanten.

Miller. Frau Millerin. Quife treten auf.

Miller (haftig ins Bimmer). Ich hab's ja zuvor gefagt!

Luift (fprengt ihn angfilich an). Bas, Bater? mas?

Miller (rennt wie toll auf und nieber). Meinen Staatsrock her — hurtig — ich muß ihm zuvorkommen — und ein weißes Manschettensbemb! — Das hab' ich mir gleich eingebildet!

Enife. Um Gotteswillen! Das?

- Millerin. Was gibt's benn? mas ift's benn?

Miller (wirft seine Peruse ins Limmer). Nur gleich zum Friseur das! — Was es gibt? (Vor den Spiegel gesprungen.) Und mein Bart ift auch wieder singerslang. — Was es gibt? — Was wird's geben, du Rabenaaß? — Der Teusel ist los, und dich soll das Wetter ersschlagen!

Frau. Da sehe man! Ueber mich muß gleich alles tommen!

Miller. Ueber dich? Ja, blaues Donnermaul! und über wen anders? Heute früh mit beinem diabolischen Junker — Hab' ich's nicht im Moment gesagt? — Der Wurm bat geplaubert.

Fran. Mh was! Wie kannst du das wiffen?

Miller. Wie kann ich bas wiffen? — Da! — unter ber Hausthur fpukt ein Kerl bes Ministers und fragt nach bem Geiger!

Luisc. Ich bin bes Tobes!

Miller. Du aber auch mit beinen Bergismeinnichts-Augen! (Lacht von Bosbeit.) Das hat seine Richtigkeit, wem der Teufel ein Ei in die Wirthschaft gelegt hat, dem wird eine hübsche Tochter geboren — Jest hab' ich's blank.

Fran. Woher weißt du benn, daß es ber Luife gilt? Du kannst bem Herzog rekommandiert worden sein. Er kann bich ins Orchester verlangen.

Miller (springt nach seinem Rohr). Daß dich der Schweselergen von Sodom! — Orchester! — Ja, wo du Kupplerin den Diskant wirst heulen, und mein blauer Hinterer den Contredaß vorstellen! (Wirft sich in seinen Stupl.) Gott im Himmel!

Luise (fest sich tobtenbleich nieber). Mutter! Bater! Warum wird mir auf einmal so bange?

Miller (springt wieder vom Stuhl aus). Aber soll mir der Dintenkledser einmal in den Schuß laufen! — Soll er mir lausen! — Es sei in dieser oder in jener Welt — Wenn ich ihm nicht Leib und Seele breiweich zusammendresche, alle zehn Gedote und alle sieden Bitten im Vaterunser, und alle Bücher Mosis und der Propheten aufs Leder schreibe, daß man die blauen Flecken bei der Auserstehung der Todten noch sehen soll —

Frau. Ja! fluch du und poltre du! Das wird jest den Teusel bannen! Hilf, heiliger Herregott! Wo hinaus nun? Wie werben wir Rath schaffen? Was nun anfangen? Vater Miller, so rede boch! (Sie läust heulend durchs Zimmer.)

Miller. Auf der Stell zum Minister will ich! Ich zuerst will mein Maul aufthun — ich selbst will es angeben! Du hast es vor mir gewußt! Du hättest mir einen Wint geben können! Das Mädel hätt' sich noch weisen lassen. Es wäre noch Zeit gewesen — aber nein! — Da hat sich was mateln lassen; da hat sich was sischen lassen! Da hast du noch Holz obendrein zugetragen! — Jetzt sorg' auch süt beinen Kuppelpelz. Friß aus, was du einbrocktest! Ich nehme meine Tochter in Arm, und marsch mit ihr über die Grenze!



## Fünfte Scene.

Ferbinand von Walter fturzt erfdroden und außer Athem ins gimmer. Die Borigen.

ferdinand. War mein Bater ba?

Enise (fährt mit Schreden auf). Sein Bater! Allmächtiger Gott!

Fran (folägt bie Hänbe zusammen). Der Prafibent! E3 aue zugleich. ist aus mit uns!

Miller (lact von Boshett). Sottlob! Gottlob! Da haben wir ja die Bescherung!

ferdinand (eilt auf Luifen gu, und brückt fie ftart in bie Arme). Dein bift bu, und marfen Söll' und himmel fich zwischen uns!

Enife. Mein Tob ist gewiß — Rebe weiter — Du sprachst einen schrecklichen Namen aus — Dein Bater?

Ferdinand. Nichts. Nichts. Es ift überstanden. Ich hab' dich ja wieder. Du hast mich ja wieder. D laß mich Athem schöpfen an dieser Bruft! Es war eine schreckliche Stunde.

Luise. Welche? Du tobtest mich!

Ferdinand (tritt jurud und schaut fie bebeutend an). Eine Stunde, Luise, wo zwischen mein Herz und dich eine frem de Gestalt sich warf — wo meine Liebe vor meinem Gewissen erblaßte — wo meine Luise aufhörte, ihrem Ferdinand alles zu fein — —

Entife (fintt mit verbulltem Geficht auf ben Seffel nieber).

Ferdinand (gest schnell auf sie zu, bleibt sprachlos mit starren Blid vor ihr stehen, bann verläßt er sie plözklich, in großer Bewegung). Nein! Nimmermehr! Unmöglich, Lady! Zu viel verlangt! Ich kann dir diese Unschuld nicht opfern — Nein, beim unendlichen Gott! ich kann meinen Eid nicht verlegen, der mich laut wie des himmels Donner aus diesem brechenden Auge mahnt — Lady, blich hieher — hieher, du Rabenvater — Ich soll diesen Engel würgen? Die Hölle soll ich in diesen himmlischen Busen schuten? (Mit Entschuß auf sie zuetlend.) Ich will sie sihren vor des Weltrichters Thron, und ob meine Liede Verbrechen ist, soll der Ewige sagen. (Er sast sie bet der Hand und hebt sie vom Sessel.) Fasse Muth, meine Theuerste! — Du

hast gewonnen! Alls Sieger komm' ich aus bem gefährlichsten Kamps zurück!

Lutse. Nein! Nein! — Verhehle mir nichts. Sprich es aus, das entsetzliche Urtheil. Deinen Bater nanntest du? Du nanntest die Lady? — Schauer des Todes ergreifen mich — Man sagt, sie wird heirathen.

Ferdinand (fturgt betäubt ju Luifens gußen nieber). Did, Unglude felige!

Luise (nach einer Paufe, mit stillem bebendem Ton und schrecklicher Ruho). Nun — was erschreck' ich denn? — Der alte Mann dort hat mir's ja oft gesagt — ich hab' es ihm nie glauben wollen. (Paufe, dann wich sie sich Millern laut weinend in den Arm.) Bater, hier ist deine Tochter wieder — Berzeihung, Bater! — Dein Kind kann ja nicht dafür, daß dieser Traum so schön war, und — — so fürchterlich jest das Erwachen —

Miller. Luise! Luise! — D Gott, sie ist von sich — Meine Tochter, mein armes Kind — Fluch über den Verführer! — Fluch über das Weib, das ihm kuppelte!

Fran (wirft fich jammernb auf Lutsen). Berbien'- ich diesen Fluch, meine Tochter? Bergeb's Ihnen Gott, Baron! — Was hat dieses Lamm gethan, daß Sie es würgen?

Ferdinand (springt an ihr auf, von Entschlosseit). Aber ich will seine Kabalen durchbohren — durchreißen will ich alle diese eisernen Ketten des Vorurtheils — Frei wie ein Mann will ich wählen, daß diese Insektenseelen am Riesenwerk meiner Liebe hinaufschwindeln. (Er will sort.)

Luise (sittert vom Seffel auf, folgt ihm). Bleib! Bleib! Behin willst du? — Vater — Mutter — in diefer bangen Stunde verläßt er un?!

Frau (eilt ihm nach, hängt sich an ihn). Der Präsident wird hieher kommen — Er wird unser Kind mißhandeln — Er wird uns mißhandeln — Herr von Walter, und Sie verlassen uns?

Miller (lacht wüthenb). Berläßt uns! Freilich! Warum nicht? — Sie gab ihm ja alles bin! (Wit ber einen hand ben Rajor, mit ber anden Lutjen fassenb.) Geduld, Herr! der Weg aus meinem Hause geht nur über die se da — Erwarte erst deinen Bater! wenn du kein Bube bist. Erzähl' es ihm, wie du dich in ihr Herz stabsst, Betrüger, oder

bei Gott! (36m feine Tochter juschfenbernb, with und heftig.) Du follft mir zuvor diesen wimmernben Wurm zertreten, den Liebe zu dir so zu Schanden richtete!

Ferdinand (tommt zurück und geht auf und ab in tiesen Gebanken). Imar die Gewalt des Präsidenten ist groß — Baterrecht ist ein weites Wort — der Frevel selbst kann sich in seinen Falten verstecken, er kann es weit damit treiben — weit! — Doch aufs Aeußerste treibt's nur die Liebe — Hier, Luise! Deine Hand in die meinige! (Er fast diese seftig.) So wahr mich Gott im letzten Hauch nicht verlassen soll! — Der Augenblick, der diese zwei Hande trennt, zerreißt auch den Faden zwischen mir und der Schöpfung!

Luisc. Mir wird bange! Blid weg! Deine Lippen beben! Dein

Auge rollt fürchterlich -

Ferdinand. Nein, Luise! Zittre nicht! Es ist nicht Wahnsinn, was aus mir rebet. Es ist das köstliche Geschenk des Himmels, Entsichtlich in dem geltenden Augenblick, wo die gepreßte Brust nur durch etwas Unerhörtes sich Luft macht — Ich liebe dich, Luise — Du sollst mir bleiben, Luise — Jest zu meinem Vater! (Er eilt schneu sort und rennt — gegen den Prassidenten.)

## Sechste Scene.

Der Brafibent mit einem Gefolge bon Bebienten. Borige.

Prafident (im Bereintreten). Da ift er ichon.

Alle (erfdroden).

Ferdinand (weicht einige Schritte jurild). Im Hause ber Unschulb.

Prasident. Wo ber Sohn Gehorsam gegen ben Bater lernt!

ferdinand. Laffen Sie uns bas - -

Prafident (unterbricht ibn, ju Millern). Er ift ber Bater?

Miller. Stadtmufitant Miller.

Drafident (gur Frau). Sie bie Mutter?

Fran. Ach ja! bie Mutter.

Ferdinand (ju Millern). Bater, bring Er die Tochter weg - ihr brobt eine Ohnmacht.

prasident. Ueberfluffige Sorgfalt! Ich will fie anstreichen. (Bu guten.) Wie lang tennt Sie ben Sohn bes Prafibenten?

Lnise. Diesem habe ich nie nachgefragt! Ferdinand von Walter besucht mich seit dem November.

ferdinand. Betet fie an.

Drafident. Erhielt Sie Berficherungen?

Ferdinand. Bor wenig Augenblicen bie feierlichste im Angesicht Gottes.

Präsident (zornig zu seinem Sofn). Zur Beichte deiner Thorheit wird man dir schon das Zeichen geben. (Zu Luisen.) Ich warte auf Antwort.

Ruise. Er schwur mir Liebe.

ferdinand. Und wird fie halten.

Präsident. Muß ich befehlen, daß du schweigst? — Rahm Sie ben Schwur an?

Luise (gartlich). Ich erwiederte ihn.

ferdinand (mit fefter Stimme). Der Bund ift gefchloffen.

Präsident. Ich werbe bas Coo hinaus werfen lassen. (8086ast gu Luisen.) Aber er bezahlte Sie voch jederzeit baar?

Luise (aufmerksam). Diefe Frage verstehe ich nicht gang.

Präsident (mit beißenbem Lachen). Nicht? Nun! ich meine nur— Jedes Handwerk hat, wie man sagt, seinen goldenen Boden — auch Sie, hoff ich, wird Jhre Gunst nicht verschenkt haben — oder war's Ihr vielleicht mit dem bloßen Verschluß gedient? Wie?

ferdinand (fabrt wie rafent auf). Bolle! mas mar bas?

Luife (jum Major mit Burbe und Unwillen). Gerr von Balter, jest find Sie frei.

Ferdinand. Bater! Chrfurcht befiehlt die Tugend auch im Bettlerkleib.

Prafident (tact tauter). Gine luftige Zumuthung! Der Bater foll die hure bes Sohns respektieren.

Luise (fturgt nieber). D himmel und Erbe!

Ferdinand (mit Luifen zu gleicher Beit, indem er den Degen nach dem Präfibenten gudt, den er aber schrest wieder sinken läßt). Bater! Sie halten einmal ein Leben an mich zu fordern — Es ist bezahlt. (Den Degen einftedend.) Der Schuldbrief der kindlichen Pflicht liegt zerriffen ba —

Miller (ber bis jest furchtsam auf ber Seite gestanden, tritt hervor in Bewegung, wechselsweise vor Buth mit den gahnen knirschend und vor Angst damit kappernd). Guer Excellenz — Das Kind ist des Baters Arbeit — Halten zu Gnaden — Wer das Kind eine Mähre schilt, schlägt den Bater ans Ohr, und Ohrseig um Ohrseig — Das ist so Tax bei uns — Halten zu Gnaden.

Fran. hilf, herr und heiland! — Jest bricht auch ber Alte los — über unserm Kopf wird bas Wetter zusammenschlagen!

Prafident (ber es nur halb gehört hat). Regt fich ber Ruppler auch? — Wir sprechen uns gleich, Ruppler.

Miller. Halten zu Gnaben. Ich heiße Miller, wenn Sie ein Abagio hören wollen — mit Buhlschaften bien' ich nicht. So lang ber Hof da noch Borrath hat, kommt die Lieferung nicht an uns Bürgersleut'. Halten zu Gnaben.

Fran. Um des himmels willen , Mann! Du bringft Beib und Rind um.

Ferdinand. Gie fpielen bier eine Rolle, mein Bater, wobei Gie fich wenigstens die Zeugen batten ersparen konnen.

Miller (tommt ihm naber, herzhafter). Deutsch und verständlich. Halten zu Gnaben. Guer Ercellenz schalten und walten im Land. Das ist meine Stube. Mein bevotestes Compliment, wenn ich bermaleinst ein pro memoria bringe, aber ben ungehobelten Gast werf ich zur Thur hinaus — Halten zu Gnaben.

Prafident (vor Buth blag). Was? — Bas ift bas? (Arttt ihm näher.)

Miller (zieft fich sachte zurüch). Das war nur so meine Meinung, herr - halten zu Gnaben.

Präsibent (n Flammen). Ha, Spithube! Ins Zuchthaus spricht dich beine vermessene Meinung — Fort! Man soll Gerichtsdiener holen. (Einige vom Gesolg gehen ab; der Präsident rennt von Buth durch das Zimmer.) Vater ins Zuchthaus! — an den Pranger Mutter und Mețe von Tochter! — Die Gerechtigseit soll meiner Wuth ihre Arme borgen! Für diesen Schimpf muß ich schreckliche Genugthuung haben — Ein solches Gesindel sollte meine Plane zerschlagen, und ungestraft Vater und Sohn an einander hepen? — Ha, Verssuchte! Ich will

meinen haß an eurem Untergang sättigen, die ganze Brut, Bater, Mutter und Tochter, will ich meiner brennenden Rache opfern!

Ferdinand (tritt gelassen und ftandhaft unter sie sin). O nicht doch! Seid außer Furcht! Ich bin zugegen. (Zum Krässenten mit Unterwürssereit.) Reine Uebereilung, mein Bater! Wenn Sie sich selbst lieben, keine Gewaltthätigkeit! — Es gibt eine Gegend in meinem Herzen, worin das Wort Bater noch nie gehört worden ist — Oringen Sie nicht bis in diese.

prästdent. Nichtswürdiger! Schweig! Reize meinen Grimm nicht noch mehr!

Miller (tommt aus einer dumpfen Betäubung zu sich selbst). Schau du nach deinem Kinde, Frau. Ich laufe zum Herzog. — Der Leibschneis der — das hat mir Gott eingeblasen — der Leibschneider lernt die Flöte bei mir. Es kann mir nicht fehlen beim Herzog. (Er will gehen.)

Präsident. Beim Herzog, sagst du? — Haft du vergessen, daß die Schwelle bin, worüber du springen oder den Hals brechen mußt? — Beim Herzog, du Dummkops? — Versuch' es, wenn du, lebendig todt, eine Thurmhöhe tief, unter dem Boden im Kerker liegst, wo die Nacht mit der Hölle liebäugelt, und Schall und Licht wieder umkehren. Naßle dann mit beinen Ketten und wimmre: Mir ist zu viel geschehen!

## Siebente Scene.

### Gerichtebiener. Die Borigen.

Ferdinand (eilt auf Luisen zu, die ihm halb tobt in den Arm fant). Luise! Hilfe! Rettung! Der Schreden überwältigte fie!

Miller (ergreift fein fpanifches Robr, fest ben Sut auf und macht fich jum Anaviff gefafit).

fran (wirft fich auf bic Aniee vor ben Brafibenten).

Präsident (zu ben Gerichtsbienern, seinen Orben entblößenb). Legt Hand an, im Namen bes Herzogs! — Weg von der Metze, Junge! — Ohnmächtig oder nicht — wenn sie nur erst das eiserne Halsband um hat, wird man sie schon mit Steinwürfen ausweden.

Frau. Erbarmung, Ihro Ercellenz! Erbarmung! Erbarmung! Miller (reißt seine Frau in die Höhe). Anie vor Gott, alte Heulshure, und nicht vor — Schelmen, weil ich ja doch schon ins Zuchthaus muß!

Präsident (beist bie Lippen). Du kannst bich verrechnen, Bubc! Es stehen noch Galgen leer! (Bu ben Gerichtsbienern.) Muß ich es noch einmal sagen?

Serichtsdiener (bringen auf Luifen ein).

Ferdinand (springt an ihr auf und stellt sich vor sie, grimmig). Wer will was? (Er zieht ben Degen sammt der Scheide und wehrt sich mit dem Gefäß.) Wag' es, sie anzurühren, wer nicht auch die Hirnschale an die Gerichte vermiethet hat. (Zum präsidenten.) Schonen Sie Ihrer selbst! Treiben Sie mich nicht weiter, mein Bater!

Prafident (brobend zu ben Gerichtsbienern). Wenn euch cuer Brod lieb ift, Memmen -

Serichts dien er (greifen Luifen wieber an).

Ferdinand. Tod und alle Teufel! Ich sage: Zurück! — Noch einmal! Haben Sie Erbarmen mit sich selbst. Treiben Sie mich nicht auß Neußerste, Bater.

Prafident (aufgebracht zu ben Gerichtsbienern). Ift bas euer Diensteifer, Schurten?

Gerichtsdiener (greifen higiger an).

Ferdinand. Benn es benn fein muß (indem er ben Degen giebt und einige von benfelben verwundet), fo verzeih mir, Gerechtigkeit!

Prafident (von gorn). Ich will boch feben, ob auch ich biefen Degen fühle. (Er fast Luisen felbst, gerrt fie in bie Sofe und übergibt fie einem Gerichtstrecht.)

Ferdinand (lagt erbittert). Bater, Bater! Sie machen hier ein beißendes Pasquill auf die Gottheit, die sich so übel auf ihre Leute verstund und aus vollkommenen Henkersknechten schlechte Minister machte.

Prafident (gu ben nebrigen). Fort mit ihr!

Ferdinand. Bater, fie foll an dem Ptanger stehen, aber mit dem Major, des Prafidenten Sohn — Bestehen Sie noch darauf? Prafident. Desto possierlicher wird das Spektakel — Kort! Ferdin aud. Bater! ich werfe meinen Offiziersbegen auf bas Mabchen — Beftehen Sie noch barauf? —

Prafident. Das Porte Epée ist an deiner Seite des Prangerstebens gewohnt worden — Fort! Fort! Ihr wist meinen Willen.

Ferdinand (brückt einen Gerichtsbiener weg, fast Luisen mit einem Arm, mit bem anbern gudt er ben Degen auf sie). Rater! Eh Sie meine Gemahlin beschimpfen, burchstoß' ich sie — Bestehen Sie noch barauf?

Prafident. Thu' es, wenn beine Rlinge auch fpitig ift.

Ferdinand (läst Luifen fahren und blickt fürchterlich zum himmet). Du, Allmächtiger, bift Zeuge! Kein menschlich es Mittel ließ ich unversucht — ich muß zu einem teuflischen schreiten — Ihr führt sie zum Branger sort, unterdessen (bem Bräsidenten ins Der rusend) erzähl ich der Residenz eine Geschichte, wie man Präsident wird. (266)

Prast ie ledia! (Gr eitt bem Major nach.)

į

## Dritter Att.

## Erfte Scene.

Saal beim Brafibenten.

Der Brafibent und Gecretar Burn tommen.

Prafident. Der Streich mar vermunicht.

wurm. Wie ich befürchtete, gnabiger Gerr. Zwang erbittert bie Schwarmer immer, aber betebrt fie nie.

Präsident. Ich hatte mein bestes Bertrauen in diesen Ansichlag gesett. Ich urtheilte so: wenn das Madchen beschimpft wird, muß er, als Offizier, zurücktreten.

wurm. Gang vortrefflich. Aber jum Befchimpfen batt' es auch tommen follen.

Präsident. Und boch — wenn ich es jest mit kaltem Blut überbenke — Ich hatte mich nicht follen eintreiben lassen. — Es war eine Drohung, woraus er wohl nimmermehr Ernst gemacht batte.

Wurm. Das benken Sie ja nicht. Der gereizten Leidenschaft ist keine Thorheit zu bunt. Sie sagen mir, der Herr Major habe immer den Kopf zu Ihrer Regierung geschüttelt. Ich glaub's. Die Grundsäte, die er aus Akademieen hieher brachte, wollten mir gleich nicht recht einleuchten. Was sollten auch die phantastisschen Träumereien von Seelengröße und persönlichem Abel an einem Hose, wo die größte Weisheit diesenige ist, im rechten Tempo, auf eine geschickte Art, Groß und Klein zu sein. Er ist zu jung und zu seurig, um Geschmack am langsamen, krummen Gang der Kadale zu sinden, und nichts wird seine Ambition in Bewegung sehen, als was groß ist und abenteuerlich.

Präsident (verbrießlich). Aber was wird diese wohlweise Ammerkung an unferm Handel verbessern?

Wurm. Sie wird Ew. Excellenz auf die Munde hinweisen, und auch vielleicht auf den Berband. Sinen solchen Charafter — erlauben Sie — hätte man entweder nie zum Vertrauten, oder niemals zum Feind machen sollen. Er verabscheut das Mittel, wodurd Sie gestiegen sind. Vielleicht war es bis jett nur der Sohn, der die Zunge des Verräthers band. Geben Sie ihm Gelegenheit, jenen rechtmäßig abzuschütteln; machen Sie ihn durch wiederholte Stürme auf seine Leidenschaft glauben, daß Sie der zärtliche Vater nicht sind, so dringen die Pslichten des Patrioten bei ihm vor. Ja, schon allein die seltsame Phantasie, der Gerechtigkeit ein so merkwürdiges Opfer zu bringen, könnte Reiz genug für ihn haben, selbst seinen Vater zu stürzen.

Präsident. Wurm — Wurm — Er führt mich da vor einen entfetilichen Abarund.

Wurm. Ich will Sie gurudführen, gnabiger Herr. Darf ich freimuthig reben?

Präsident (indem er sich niedersest). Wie ein Berdammter zum Mitverdammten.

Wurm. Also verzeihen Sie — Sie haben, dünkt mich, der biegsamen Hoftunst den ganzen Präsid enten zu danken, warum vertrauten Sie ihr nicht auch den Vater an? Ich bestnne mich, mit welcher Ofsenheit Sie Ihren Borgänger damals zu einer Partie Biquet beredeten und bei ihm die halbe Nacht mit freundschaftlichem Burgunder hinwegschwemmten, und das war doch die nämliche Nacht, wo die große Mine loszehen und den guten Mann in die Luft blasen sollte — Warum zeigten Sie Ihrem Sohne den Feind? Nimmermehr hätte dieser ersahren sollen, daß ich um seine Liebesangelegenheit wisse. Sie hätten den Koman von Seiten des Mädchens unterhöhlt, und das Herz Ihres Sohnes behalten! Sie hätten den klugen General gespielt, der den Feind nicht am Kern seiner Truppen saßt, sond bern Spaltungen unter den Gliedern stiftet.

Prafident. Wie mar bas zu machen? Wnrm. Auf bie einfachfte Art — und bie Karten find noch nicht ganz vergeben. Unterbrücken Sie eine Zeitlang, daß Sie Vater sind. Messen Sie sich mit einer Leidenschaft nicht, die jeder Widersstand nur mächtiger machte — Ueberlassen Sie es mir, an ihrem eigenen Feuer den Wurm auszubrüten, der sie zerfrißt.

prafident. 3ch bin begierig.

wurm. Ich müßte mich schlecht auf den Barometer der Seele verstehen, oder der Herr Major ist in der Cifersucht schrecklich, wie in der Liebe. Machen Sie ihm das Mädchen verdächtig — Bahrsscheinlich oder nicht. Ein Gran Hefe reicht hin, die ganze Masse in eine zerstörende Gährung zu jagen.

Drafident. Aber mober biefen Gran nehmen?

wurm. Da sind wir auf bem Bunkt — Bor allen Dingen, gnädiger Herr, erklären Sie sich mir, wie viel Sie bei der fernern Weigerung des Majors auf dem Spiel haben — in welchem Grade es Ihnen wichtig ist, den Roman mit dem Bürgermädchen zu endigen und die Verbindung mit Lady Milford zu Stand zu bringen?

Prafident. Kann Er noch fragen, Burm? — Mein ganger Ginfluß ift in Gefahr, wenn bie Partie mit ber Laby jurudgeht, und wenn ich ben Major zwinge, mein Hals.

Wurm (munter). Jest haben Sie die Enade und hören. — Den Herrn Major umspinnen wir mit List. Gegen das Mädchen nehmen wir Jhre ganze Gewalt zu Hilse. Wir dictiren ihr ein Billet doux an eine dritte Person in die Feder, und spielen das mit guter Art dem Major in die Hände.

Prafident. Toller Einfall! Alls ob fie fich fo geschwind bin bequemen wurde, ihr eigenes Todesurtheil ju schreiben!

Wurm. Sie muß, wenn Sie mir freie Hand lassen wollen. Ich kenne bas gute Herz auf und nieder. Sie hat nicht mehr als zwei töbtliche Seiten, durch welche wir ihr Gewissen beftürmen können — ihren Bater und den Major. Der Lettere bleibt ganz und gar aus dem Spiel; desto freier können wir mit dem Musikanten umspringen. —

Prafident. Als jum Erempel?

Wurm. Nach bem, was Em. Excelleng mir von bem Auftritt in feinem Saufe gesagt haben, wird nichtst leichter fein, als ben Bater

mit einem Halsproceß zu bedrohen. Die Person des Günftlings und Siegelbewahrers ist gewissermaßen der Schatten der Majestät — Be leidigungen gegen jenen sind Verlezungen dieser. — Wenigstens will ich den armen Schächer mit diesem zusammengestickten Kobold durch ein Nadelöhr jagen.

Präsident. Doch — ernsthaft durfte der Handel nicht werden. Wurm. Ganz und gar nicht — Rur in so weit, als es nöthig, ist, die Familie in die Klemme zu treiben — Wir sepen also in aller Stille den Musikus sest — Die Noth um so dringender zu machen, tönnte man auch die Mutter mitnehmen, — sprechen von peinlicher Unklage, von Schaffot, von ewiger Festung, und machen den Brief der Tochter zur einzigen Bedingniß seiner Befreiung.

Prafident. Gut! Gut! 3ch verftebe.

Wurm. Sie liebt ihren Bater — bis zur Leibenschaft, möch' ich sagen. Die Gesahr seines Lebens — seiner Freiheit zum mindesten — die Vorwürfe ihres Gewissens, den Anlaß dazu gegeben zu haben — die Unmöglichkeit, den Major zu bestigen — endlich die Betäubung ihres Kopfs, die ich auf mich nehme — es kann nicht sehlen — sie muß in die Falle gehn.

Prasident. Aber mein Sohn? Wird er nicht auf der Stelle Wind bavon baben? Wird er nicht wütbender werben?

Wurm. Das lassen Sie meine Sorge sein, gnädiger Herr — Bater und Mutter werden nicht eher freigelassen, bis die ganze Familie einen körperlichen Eid darauf abgelegt, den ganzen Borgang geheim zu halten und den Betrug zu bestätigen.

präsident. Einen Gib? Was wird ein Gid fruchten, Dumm: topf?

Wurm. Nichts bei uns, gnädiger Hert! Bei dieser Menschen art alles — Und sehen Sie nun, wie schön wir beide auf diese Manier zum Ziel kommen werden — Das Mädchen verliert die Liebe des Majors und den Ruf ihrer Tugend. Bater und Mutter ziehen gelindere Saiten auf, und durch und durch weich gemacht von Schiksalen dieser Art, erkennen sie's noch zuletzt für Erbarmung, wenn ich der Tochter durch meine Hand ihre Reputation wieder gebe.

Prafident (lacht unter Ropffdutteln). Ja, ich gebe mich bir über

unden, Schurke! Das Geweb' ift satanisch fein. Der Schüler überifft seinen Meister — Run ift die Frage, an wen das Billet tut gerichtet werden? Mit wem wir sie in Berbacht bringen muffen?

wnrm. Rothwendig mit jemand, der durch den Entschluß Ihres Johnes alles gewinnen ober alles verlieren muß!

Präsident (nach einigem nachbenten). Ich weiß nur den Hofmarschall. Wnrm gudt die Achsein. Mein Geschmad war' er nun freilich icht. wenn ich Luise Millerin bieße.

präsident. Und warum nicht? Wunderlich! Sine blendende darberobe — eine Atmosphäre von Eau de mille fleurs und Bisam — auf jedes alberne Wort eine Handvoll Ducaten — und alles das ollte die Delicatesse einer bürgerlichen Dirne nicht endlich bestechen önnen? O, guter Freund! so scrupulös ist die Sisersucht nicht! Ich schiede zum Marschall. (Atingelt.)

wurm. Unterbeffen, daß Ew. Creellenz dieses und die Gefangenzehmung des Geigers besorgen, werb' ich hingehen und den bewußten Liebesbrief aufseben.

Präsident (zum Schreibepult gehend). Den Er mir zum Durchesen herausbringt, sobald er zu Stand sein wird. (Burm gest ab. Der rafibent sett fic zu schreiben; ein kammerbiener tommt; er steht auf und gibt ihm in papier.) Dieser Berhaftsbefehl muß ohne Aufschub in die Gerichte – ein Andrer von euch wird den Hofmarschall zu mir bitten.

Rammerdiener. Der gnadige Herr find so eben bier angesahren. präsident. Noch besser — aber die Anstalten sollen mit Boricht getrossen werden, sagt ihr, daß tein Aufstand ersolgt.

Rammerdiener. Sehr wohl, Ihr' Excelleng! Präsident. Bersteht ihr? Gang in der Stille. Kammerdiener. Gang gut, Ihr' Excelleng! (Ab.)

## Bweite Scene.

Der Präsident und der Hofmarschall.

Hofmarschall (eissertig). Nur en passant, mein Befter! — Bie leben Sie? Wie befinden Sie sich? — Heute Abend ist große Opera Dido — das superbeste Feuerwert — eine ganze Stadt brennt zusammen — Sie sehen sie doch auch brennen? Was?

Präsident. Ich habe Feuerwerks genug in meinem eigenen Hause, das meine ganze Herrlickeit in die Luft nimmt — Sie kommen erwünsicht, lieber Marschall, mir in einer Sache zu rathen, thätig zu helsen, die uns beide poussiert oder völlig zu Grund richtet. Seben Sie sich.

fofmarschall. Machen Sie mir nicht Angst, mein Suger.

Präsident. Wie gesagt — poussiert oder ganz zu Grund richtet. Sie wissen mein Project mit dem Major und der Lady. Sie begreisen auch, wie unentbehrlich es war, unser beider Glud zu fixieren. Es kann alles zusammenfallen, Kalb. Mein Ferdinand will nicht.

Hofmarschatt. Will nicht — will nicht — ich hab's ja in der ganzen Stadt schon herumgesagt! Die Mariage ist ja in jedermanns Munde.

Präsident. Sie können vor ber ganzen Stadt als Bindmacher bastehen. Er liebt eine Andere.

Hofmarschall. Sie scherzen. Ist das auch wohl ein Hindernis? Präsident. Bei bem Trogsopf das unüberwindlichste.

Hofmarschall. Er follte so wahnfinnig fein und fein Fortune von sich stoßen? Was?

prasident. Fragen Sie ihn bas und hören Sie, mas er ant- wortet.

Hofmarschall. Aber, mon Dieu! was kann er benn antworten?

Präsident. Daß er der ganzen Welt das Verbrechen entbeden wolle, wodurch wir gestiegen sind — daß er unsere falschen Briese und Quittungen angeben — daß er uns beide ans Messer liesern wolle — das kann er antworten.

hofmarschall. Sind Sie von Sinnen?

Präsident. Das hat er geantwortet. Das war er schon Willens, ins Werk zu richten — Davon hab' ich ihn kaum noch durch meine höchste Erniedrigung abgebracht. Was wiffen Sie hierauf zu sagen?

Hofmarschall (mit einem Schafsgesicht). Mein Verstand steht still. Prasident. Das könnte noch hingehen. Aber zugleich hinter bringen mir meine Spionen, daß ber Oberschenk von Bod auf dem Sprunge sei, um die Lady zu werben.

Hofmarschall. Sie machen mich rasend. Wer sagen Sic? von Bock, sagen Sie? — Wissen Sie benn auch, daß wir Todseinde zusammen sind? Wissen Sie auch, warum wir est sind?

prasident. Das erfte Bort, bas ich höre.

5 1

Kofmarschall. Bester! Sie werden hören und aus der Haut werden Sie sahren — wenn Sie sich noch des Hosballs entsinnen — es geht jest ins einundzwanzigste Jahr — wissen Sie, woraus man den ersten Englischen tanzte, und dem Grafen von Meerschaum das heiße Wachs von einem Kronleuchter auf den Domino tröpfelte — Ach Gott, das müssen Sie freilich noch wissen!

Prafident. Wer konnte fo mas vergeffen?

Hofmarschall. Sehen Sie! da hatte Prinzessin Amalie in der Hitze des Tanzes ein Strumpsband verloren. — Alles kommt, wie begreissich ist, in Allarm — von Bock und ich — wir waren noch Kammerjunker — wir kriechen durch den ganzen Redoutensaal, das Strumpsband zu suchen — endlich erblick ich's — von Bock merkt's — von Bock darauf zu, reißt es mir aus den Händen — ich bitte Sie! bringt's der Prinzessin und schnappt mir glücklich das Compliment weg. — Was denken Sie?

Prafident. Impertinent!

Hofmarschall. Schnappt mir das Compliment weg — Ich meine in Ohnmacht zu sinken. Eine solche Malice ist gar nicht erlebt worden. — Endlich ermann' ich mich, nähere mich Ihrer Durchlaucht und spreche: Gnädigste Frau! von Bod war so glücklich, Höchstenenselben das Strumpsband zu überreichen, aber wer das Strumpsband zuerst erblickte, belohnt sich in der Stille und schweigt.

Prafident. Bravo, Marfchall! Braviffimo!

Hofmarschall. Und schweigt — Aber ich werd's bem von Bock bis zum jüngsten Gerichte noch nachtragen — ber nieberträchtige, triechende Schmeichler! — Und das war noch nicht genug — Wie wir beibe zugleich auf das Strumpfband zu Boben fallen, wischt mir von Bock an der rechten Frisur allen Puder weg, und ich bin ruiniert auf den gauzen Ball.

prafident. Das ift ber Mann, ber die Milford heirathen und bie erfte Berson am hofe werben wirb.

hofmarschall. Sie stoßen mir ein Meffer ins Gerz. Bird? wird? Warum wird er? Wo ift die Nothwendigkeit?

Prafident. Beil mein Ferdinand nicht will und fonst keiner fich melbet.

Kofmarschall. Aber wissen Sie benn gar kein einziges Mittel, ben Major zum Entschluß zu bringen? — Sei's auch noch so bizarr, so verzweiselt! — Was in der Welt kann so widrig sein, das uns jest nicht willkommen ware, den verhaßten von Bock auszustechen!

Prafident. Ich weiß nur eines, und bas bei Ihnen fteht.

gofmarfchall. Bei mir fteht? Und bas ift?

Prafident. Den Major mit feiner Geliebten zu entzweien.

Kofmarschall. Zu entzweien? Wie meinen Sie bas? — und wie mach' ich bas?

Präsident. Alles ift gewonnen, sobald wir ihm das Mädden verdächtig machen.

hofmarschall. Daß fie ftehle, meinen Sie?

Prasident. Ach nein doch! Wie glaubte er bas? — baß sie es noch mit einem Andern habe.

fofmarichall. Diefer Undre?

Drafident. Mußten Sie fein, Baron.

fofmarschall. Ich fein? Ich? - Ift fie von Abel?

präsident. Wozu das? Welcher Ginfall! — Gines Musikanten Tochter.

Kofmarschall. Bürgerlich also? Das wird nicht angehen. Was? Prästdent. Was wird nicht angehen? Narrenspossen! Bem unter der Sonne wird es einfallen, ein Paar runde Wangen nach dem Stammbaum zu fragen?

Hofmarichall. Aber bebenten Sie boch, ein Chmann! Und

meine Reputation bei Sofe!

präsident. Das ift was anders. Berzeihen Sie. Ich habe bas noch nicht gewußt, daß Ihnen der Mann von un bescholtenen Sitten mehr ift, als der von Ginfluß. Wollen wir abbrechen?

hofmarschall. Seien Sie klug, Baron. Es war ja nicht so verstanden.

Präsident (frosig). Nein — nein! Sie haben volltommen Recht. Ich bin es auch mübe. Ich lasse ben Karren stehen. Dem von Bock wünsch' ich Glück zum Premierminister. Die Welt ist noch anderswo. Ich fordre meine Entlassung vom Herzog.

Hofmarschall. Und ich? — Sie haben gut schwaten, Sie! Sie find ein Studierter! Aber ich, — mon Dieu! was bin dann ich, wenn mich Seine Durchlaucht entlassen?

Prafident. Ein Bonmot von vorgestern. Die Mode vom vorigen Jahr.

fofmarichall. Ich beschwöre Sie, Theurer, Goloner! — Erftiden Sie biesen Gebanten! Ich will mir ja alles gefallen laffen.

Präsident. Wollen Sie Ihren Namen zu einem Rendez-vous bergeben, ben Ihnen biese Millerin schriftlich vorschlagen soll?

Hofmarschall. In Gottes Namen! Ich will ihn bergeben.

Prafident. Und ben Brief irgendwo herausfallen laffen, wo er bem Major zu Geficht kommen muß?

Hofmarschall. Bum Erempel auf ber Parabe will ich ibn, als von ungefähr, mit bem Schnupftuch berausschleubern.

Präsident. Und die Rolle ihres Liebhabers gegen den Major behaupten?

Hofmarschall. Mort de ma vie! Ich will ihn schon waschen! Ich will bem Naseweis ben Appetit nach meinen Amouren verleiben.

Prafident. Nun geht's nach Bunsch. Der Brief muß noch beute geschrieben sein. Sie muffen vor Abend noch herkommen, ihn abaubolen und Ihre Rolle mit mir zu berichtigen.

Hofmarschall. Sobald ich sechzehn Bisiten werbe gegeben haben, die von allerhöchster Importance sind. Berzeihen Sie also, wenn ich mich ohne Aufschub beurlaube. (Gest.)

Prafident (Mingelt). Ich gable auf Ihre Berschlagenheit, Marschall.

Mofmarschall (ruft zurud). Ah, mon Dieu! Sie kennen mich ja.

#### Dritte Scene.

#### Der Brafibent unb Burm.

Wurm. Der Geiger und seine Frau sind glücklich und ohne alles Geräusch in Verhaft gebracht. Wollen Ew. Excellenz jest ben Brief überlesen?

Präsident (nachem er gelesen). Herrlich! herrlich, Secretär! Auch ber Marschall hat angebiffen! — Ein Gift wie bas mußte die Gesundheit selbst in eiternden Aussatz verwandeln — Nun gleich mit den Borschlägen zum Bater, und bann warm zu der Tochter. (Gesen ab zu verschiedenen Seiten.)

### Dierte Scene.

# Bimmer in Millers Wohnung.

Anife und Ferbinanb.

Luife. Ich bitte bich, hore auf. Ich glaube an feine gludlichen

Tage mehr. Alle meine hoffnungen find gefunken.

Ferdinand. So sind die meinigen gestiegen. Mein Bater ist ausgereizt; mein Bater wird alle Geschütze gegen uns richten. Er wird mich zwingen, den unmenschlichen Sohn zu machen. Ich siede nicht mehr für meine kindliche Pflicht. Buth und Berzweiflung werden mir das schwarze Geheimniß seiner Mordthat erpressen. Der Sohn wird den Bater in die Hände des Henkers liefern — Es ist die höchste Gesahr — und die höchste Gesahr mußte da sein, wenn meine Liebe den Riesensprung wagen sollte — Höre, Luise! — Ein Gedanke, groß und vermessen wie meine Leidenschaft, drängt sich vor meine Seele — Du, Luise, und ich, und die Liebe! — liegt nicht in diesem Zirkel der ganze Himmel? oder brauchst du noch etwas Viertes dazu?

Enise. Brich ab. Nichts mehr. Ich erblaffe über bas, mas bu fagen willst.

Ferdinand. haben wir an die Welt keine Forberung nicht, warum benn ihren Beifall erbetteln? Warum wagen, wo nichts

gewonnen wird und alles verloren werden kann? — Wird diese Aug nicht eben so schwelzend funkeln, ob es im Rhein oder in der Elbe sich spiegelt, oder im baltischen Meer? Mein Vaterland ist, wo mich Luise liebt. Deine Jußtapse in wilden, sandigen Wüsten mir interessanter, als das Münster in meiner Heimath — Werden wir die Pracht der Städte vermissen? Wo wir sein mögen, Luise, geht eine Sonne auf, eine unter — Schauspiele, neben welchen der üppigste Schwung der Künste verblaßt. Werden wir Gott in keinem Tempel mehr dienen, so ziehet die Nacht mit begeisternden Schauern auf, der wechselnde Mond predigt uns Buße, und eine andächtige Kirche von Sternen betet mit uns. — Werden wir uns in Gesprächen der Liebe erschöpsen? Ein Lächeln meiner Luise ist Stoss für Jahrhunderte, und der Traum des Lebens ist aus, dis ich diese Thräne ergründe.

Luife. Und hattest du sonst keine Pflicht mehr als beine Liebe? Ferdinand (fie umarmenb). Deine Rube ift meine heiligste.

Knise (sehr ernsthaft). So schweig und verlaß mich — Ich habe einen Vater, der kein Vermögen hat, als diese einzige Tochter — der morgen sechzig alt wird — der der Rache des Präsidenten gewiß ist. —

Ferdinand (fäut rast ein). Der uns begleiten wird. Darum keinen Einwurf mehr, Liebe. Ich gehe, mache meine Kostbarkeiten zu Geld, erhebe Summen auf meinen Bater. Es ist erlaubt, einen Räuber zu plündern, und sind seine Schäpe nicht Blutgeld des Bater-lands? — Schlag ein Uhr um Mitternacht wird ein Wagen hier ansahren. Ihr werft euch hinein. Wir slieben.

Knise. Und der Fluch beines Baters uns nach? — Ein Fluch, Und esonn ener, den auch Mörder nie ohne Erhörung aussprechen, den die Rache des himmels auch dem Dieb auf dem Rade hält, der uns Flüchtlinge undarmherzig, wie ein Gespenst, von Meer zu Meer jagen würde? — Nein, mein Geliebter! Wenn nur ein Frevel dich mir erhalten kann, so hab' ich noch Stärke, dich zu verlieren.

Serdinand (fteht fill und murmelt bufter). Birflich?

Knise. Verlieren! — D, ohne Grenzen entsetzlich ist der Gedanke — gräßlich genug, den unsterblichen Geist zu durchbohren und die glühende Wange der Freude zu bleichen. — Ferdinand! dich

zu verlieren! — Doch, man verliert ja nur, was man besessen hat, und bein Herz gehört beinem Stande — Mein Anspruch war Kirchenraub, und schaudernd geb' ich ihn auf.

Ferdinand (bas Gesicht berzerrt und an ber Unterlippe nagend). Gibst du ihn auf?

Luise. Nein! Sieh mich an, lieber Walter. Nicht so bitter die Bähne geknirscht. Komm! Laß mich jest beinen sterbenden Muth durch mein Beispiel beleben. Laß mich die Heldin dieses Augenblicks sein — einem Bater ben entstohenen Sohn wieder schenken — einem Bündniß entsagen, das die Fugen der Bürgerwelt auseinander treiben und die allgemeine ewige Ordnung zu Grund stürzen würde — Ich die Berbrecherin — mit frechen, thörichten Wünschen hat sich mein Busen getragen — mein Unglück ist meine Strase, so las mir doch jetzt die süße, schmeichelnde Täuschung, daß es mein Opfer war — Wirst du mir diese Wollust mißgönnen?

Ferdinand (hat in ber Berstreuung und Buth eine Bioline ergriffen und auf derselben zu spielen versucht — Jest zerreißt er die Satten, zerschmetten das Instrument auf dem Boben, und bricht in ein lautes Gelächter aus).

Luise. Walter! Gott im himmel! Was soll das? — Ermanne dich! — Fassung verlangt diese Stunde — es ist eine trennende. In hast ein herz, lieber Walter. Ich tenne es. — Warm wie das Leben ist deine Liebe, und ohne Schranken wie das Unermestliche — Schenke sie einer Edeln und Würdigern — sie wird die Glüdlichken ihres Geschlechts nicht beneiden — (Abränen unterdrücend.) Rich sollst du nicht mehr sehn — Das eitle betrogene Mädchen verweine seinen Gram in einsamen Mauern, um seine Abränen wird sich niemand bekümmern — Leer und erstorben ist meine Zukunst — Doch werd' ich noch je und je am verwelkten Strauß der Vergangenheit riechen. (Indem sie ihm mit abgewandtem Gesicht ihre zitternde hand gibt.) Leben Sie wohl, herr von Walter.

Ferd in and (fpringt aus feiner Betäubung auf). Ich entfliebe, Luife. Wirft bu mir wirflich nicht folgen?

Enife (hat fich im Sintergrund bes Zimmers niebergefett und balt bei Geficht mit beiben Ganben bebect). Meine Pflicht heißt mich bleiben und bulben.

Ferdinand. Schlange, du lügst. Dich fesselt was anders hier. Luise (im Lon bes tiessen inwendigen Leibens). Bleiben Sie bei dieser Vermuthung — sie macht vielleicht weniger elend.

Ferdinand. Kalte Bflicht gegen feurige Liebe! — Und mich soll das Mährchen blenden? — Ein Liebhaber fesselt dich, und Weh über dich und ihn, wenn mein Berdacht sich bestätigt! (Geht schnen ab.)

## Fünfte Scene.

#### Luife allein.

(Sie bleibt noch eine Zeitlang ohne Bewegung und flumm in bem Seffel liegen, endlich fieht fie auf, tommt vorwärts und fieht furchtsam herum.)

Wo meine Eltern bleiben? — Mein Vater versprach, in wenigen Minuten zurück zu sein, und schon sind fünf volle fürchterliche Stunden vorüber — Wenn ihm ein Unfall — Wie wird mir? — Warum geht mein Odem so ängstlich?

(Jeht tritt Burm in bas gimmer und bleibt im hintergrund fiehen, ohne von ihr bemerkt zu werben.)

Es ist nichts Wirkliches — Es ist nichts als bas schaubernde Gaukelspiel bes erhipten Geblüts — Hat unsere Seele nur einmal Entsetzen genug in sich getrunken, so wird das Aug in jedem Winkel Gespenster sehn.

## Sechste Scene.

#### Quife und Gecretar Burm.

wurm (fommt naber). Guten Abend, Jungfer.

Luise. Gott! Wer spricht da? (Ste breht sich um, wird den Secretär gewahr und tritt erschroden zurüch.) Schredlich! Schredlich! Meiner ängstlichen Ahnung eilt schon die unglückseligste Erfüllung nach. (Zum Secretär mit einem Blid von Berachtung.) Suchen Sie etwa den Präsidensten? Er ist nicht mehr da.

wurm. Jungfer, ich suche Sie!

Lulse. So muß ich mich wundern, daß Sie nicht nach dem Marktplatz gingen.

wurm. Barum eben babin?

Luise. Ihre Braut von der Schandbühne abzuholen.

wurm. Mamfell Millerin, Sie haben einen falschen Berbacht— Lutse (unterbrück eine Antwort). Was steht Ihnen zu Diensten?

wurm. 3d tomme, geschickt von Ihrem Bater.

Luise (bestarzt). Bon meinem Bater? — Bo ift mein Bater? Wnrm. Bo er nicht aern ift.

Entse. Um Gotteswillen! Gefchwind! Mich befällt eine üble Uhnung — Wo ift mein Bater?

wurm. Im Thurm, wenn Sie es ja wiffen wollen.

Luise (mit einem Blie jum himmel). Das noch! Das auch noch!
— Im Thurm? Und warum im Thurm?

wnrm. Auf Befehl bes Bergogs.

Luife. Des Bergogs?

Wurm. Der die Berletzung der Majestät in der Berson seines Stellvertreters -

Luise. Was? was? Dewige Allmacht!

wurm. Auffallend zu ahnden beschloffen hat.

Kulse. Das war noch übrig! Das! — Freilich, freilich, mein Herz hatte noch außer dem Major etwas Theures — das durfte nicht übergangen werden — Verletzung der Majestät — Himmlische Borsicht! Rette! o rette meinen sinkenden Glauben! — Und Ferdinand?

wurm. Wählt Lady Milford, oder Fluch und Enterbung.

Lnise. Entsetzliche Freiheit! — Und doch — doch ist er glücklicher. Er hat keinen Bater zu verlieren. Zwar keinen haben, ik Berdammniß genug! — Mein Bater auf Berletzung der Majestät — mein Geliebter die Lady oder Fluch und Enterbung — Wahrlich, de wundernswerth! Eine vollkommene Büberei ist auch eine Bollkommenheit — Bollkommenheit? Nein! dazu sehlte noch etwas — Boist meine Mutter?

Wurm. Im Spinnhaus.

Entfe (mit fcmerzvollem Lächeln). Jest ift es völlig! - Bollig

nd jest wär' ich ja frei — Abgeschält von allen Pflichten — und hränen — und Freuden — abgeschält von der Borsicht. Ich brauch' e ja nicht mehr — (Schreckliches Stallschweigen.) Haben Sie vielleicht och eine Zeitung? Reben Sie immerhin. Jest kann ich alles hören. Wurm. Was geschehen ist, wissen Sie.

Luise. Also nicht, was noch kommen wird? (Weberum Pause, orin sie den Secretär von oben bis unten ansieht.) Armer Mensch! du eibst ein trauriges Handwerk, wobei du unmöglich selig werden unst. Unglückliche machen, ist schon schrecklich genug, aber gräßch ist's, es ihnen verkündigen — ihn vorzusingen, den Eulenstang, dabei zu stehn, wenn das blutende Herz am eisernen Schaster Nothwendigkeit zittert, und Christen an Gott zweiseln — ver himmel bewahre mich! Und würde dir jeder Angsttropse, den gallen siehst, mit einer Tonne Golds ausgewogen — ich möchte icht du sein — Was kann noch gescheben?

wurm. 3ch weiß nicht.

Luise. Sie wollen nicht wissen — Diese lichtscheue Botschaft urchtet das Geräusch ber Worte, aber in der Grabstille Ihres Gebts zeigt sich mir das Gespenst — Was ist noch übrig? — Sie gten vorhin, der Herzog wolle es auffallend ahnden? Wasennen Sie auffallend?

wurm. Fragen Sie nichts mehr.

Luise. Höre, Mensch! Du gingst beim Henker zur Schule. Wie erstündest du sonst, das Eisen erst langsam bedächtlich an den knirzenden Gesenken hinauszusühren und das zuckende Herz mit dem treich der Erbarmung zu necken? Welches Schicksal wartet auf einen Bater? Es ist Tod in dem, was du lachend sagst; wie mag is aussehen, was du an dich hältst? Sprich es aus. Laß mich sie zf einmal haben, die ganze zermalmende Ladung. Was wartet auf einen Bater?

wurm. Gin Criminal-Broces.

Entsc. Bas ist aber das? — Ich bin ein unwissendes, unhulbiges Ding, verstehe mich wenig auf eure fürchterlichen lateiniben Wörter. Was beißt Eriminal-Broceß?

wurm. Gericht um Leben und Tod.

Luise (ftandhaft). So dank' ich Ihnen! (Sie eilt fonen in ein Seiter- gimmer.)

Wurm (sieht betroffen ba). Wo will bas hinaus? Sollte die Närrin etwa? — Teufel! Sie wird boch nicht — Ich eile nach — ich muß für ihr Leben bürgen. (Im Begriff ihr zu folgen.)

Lulse (tommt jurud, einen Mantel umgeworfen). Berzeihen Sie, Secretar. Ich schließe das Zimmer.

Wurm. Und wohin benn so eilig?

Luife. Bum Bergog (Bill fort.)

Wurm. Das? Do bin? (Er balt fie erfcproden gurud.)

Luise. Zum Herzog. Hören Sie nicht? Zu eben dem herzog, der meinen Bater auf Tod und Leben will richten laffen — Nein! nicht will — muß richten laffen, weil einige Bösewichter wollen, der zu dem ganzen Proces der beleidigten Majestät nichts hergibt, als eine Majestät und seine fürstliche Handschrift.

wurm (lacht überlaut). Bum Bergog!

Luise. Ich weiß, worüber Sie lachen — aber ich will ja auch tein Erbarmen dort finden — Gott bewahre mich! nur Ekel — Ekel nur an meinem Geschrei. Man hat mir gesagt, daß die Großen der Welt noch nicht belehrt sind, was Elend ist — nicht wollen belehrt sein. Ich will ihm sagen, was Elend ist — will es ihm vormalen in allen Berzerrungen des Todes, was Elend ist — will es ihm vorhculen in Mark und Bein zermalmenden Tönen, was Elend ist — und wenn ihm jest über der Beschreibung die Haare zu Berge sliegen, will ich ihm noch zum Schluß in die Ohren schrein, daß in der Sterbestunde auch die Lungen der Erdengötter zu röcheln ansangen, und das jüngste Gericht Majestäten und Bettler in dem nämlichen Siebe rüttle. (Sie will gehen.)

Wurm (boshaft freundlich). Gehen Sie, o gehen Sie ja. Sie können wahrlich nichts Klügeres thun. Ich rathe es Ihnen, gehen Sie, und ich gebe Ihnen mein Wort, daß der Herzog willsahren wird.

Luise (nieht plöstlich feits). Wie sagen Sie? — Sie rathen wir selbst dazu? (Kommt schneu zurück.) Hm! Was will ich denn? Etwas Abscheuliches muß es sein, weil dieser Mensch dazu räth — Woher wissen Sie, daß der Fürst mir willfahren wird?

Wurm. Beil er es nicht wird um fonft thun durfen.

Enifc. Nicht umfonft? Belchen Breis tann er auf eine Menschchteit segen?

Wurm. Die schöne Supplicantin ift Preises genug.

Enise (bleibt erftarrt stehen, dann mit bredendem Laut). Allgerechter! Wurm. Und einen Bater werden Sie doch, will ich hoffen, m diese gnädige Taxe nicht überfordert finden?

Luise (auf und ab, außer Fassung). Ja! sa! ist wahr! Sie nd verschanzt, eure Großen — verschanzt vor der Wahrheit hinter re eigenen Laster, wie hinter Schwerter der Cherubim — Helse dir kulmächtige, Bater! Deine Tochter kann für dich sterben, aber icht fündigen.

Wurm. Das mag ihm wohl eine Neuigkeit sein, dem armen erlassenen Mann — "Meine Luise," sagte er mir, "hat mich zu oden geworfen. Meine Luise wird mich auch aufrichten." — Ich le, Mamsell, ihm die Antwort zu bringen. (Steut fic, als ob er nge.)

Luise (eilt ihm nach, halt ihn jurud). Bleiben Sie! bleiben Sie! bleiben Sie! ebuld! Wie flink dieser Satan ist, wenn es gilt, Menschen rasend 1 machen! Ich hab' ihn niedergeworsen. Ich muß ihn aufrichten. eben Sie! Rathen Sie! Was kann ich? was muß ich thun?

wurm. Es ift nur ein Mittel.

Enife. Diefes einzige Mittel?

Wurm. Much Ihr Bater municht -

Luise. Auch mein Vater? — Bas ift bas für ein Mittel?

wurm. Es ift Ihnen leicht.

Luise. Ich kenne nichts Schwereres, als die Schande.

wurm. Wenn Sie den Major wieder frei machen wollen.

Enise. Bon seiner Liebe? Spotten Sie meiner? — Das einer Willfür zu überlaffen, wogn ich gezwungen ward?

Wurm. So ift es nicht gemeint, liebe Jungfer. Der Major muß ierst und freiwillig zurucktreten.

Luife. Er wird nicht.

Wurm. So scheint es. Burde man denn wohl feine Buflucht i Ihnen nehmen, wenn nicht Sie allein bazu helfen könnten?

Luife. Rann ich ihn zwingen, daß er mich haffen muß? Wurm. Wir wollen versuchen. Seten Sie fich.

Luife (betreten). Menfch! Bas bruteft bu?

wurm. Segen Sie sich. Schreiben Sie! Hier ist Feber, Papier und Dinte.

Lutfe (fest fich in bochter Beunruhigung). Bas foll ich fchreiben? Un wen foll ich fchreiben?

wurm. Un ben Benter Ihres Baters.

Euise. Sal du verstehft dich darauf, Seelen auf die Folter ju schrauben. (Ergreift eine Feber.)

wurm (bictiert). "Gnabiger Berr" -

Enife (foreibt mit gitternber Sanb).

Wurm. "Schon brei unerträgliche Tage find vorüber — find vorüber — und wir sahen uns nicht."

Enife (ftust, legt bie Feber weg). Un wen ift ber Brief?

Wurm. Un ben Benter Ihres Baters.

£uife. D mein Gott!

Wurm. "Halten Sie sich beswegen an den Major — an den Major — der mich den ganzen Tag wie ein Argus hütet."

Luise (pringt auf). Buberei, wie noch feine erhört worben? An wen ift ber Brief?

wurm. Un den Henker Ihres Baters.

Luise (die Hände ringend, auf und nieder). Nein! nein! nein! Das ist tyrannisch, o Himmel! Strase Menschen menschlich, wenn sie die reizen, aber warum mich zwischen zwei Schrecknisse pressen? Warum zwischen Tod und Schande mich hin und her wiegen? Warum biesen blutsaugenden Teusel mir auf den Nacken setzen? — Macht, was ihr wollt. Ich schreibe das nimmermehr.

Wurm (greift nach bem Gut). Wie Sie wollen, Mabemoifelle! Das fteht gang in Ihrem Belieben.

Entse. Belieben, sagen Sie? In meinem Belieben? — Geh, Barbar! Hänge einen Unglücklichen über bem Abgrund der Hölle aus, bitt' ihn um etwas, und läftre Gott, und frag ihn, ob's ihm beliebe. — O du weißt allzu gut, daß unser Herz an natürlichen Trieben so selt als an Ketten liegt — nunmehr ist alles gleich! Dictieren Sie

weiter! Ich bente nichts mehr. Ich weiche ber ilberliftenben Gölle. (Sie fest fich jum zweitenmal.)

Wurm. "Den ganzen Tag wie ein Argus hsitet" -- Haben Sie bas?

Entfe. Beiter! weiter!

wurm. "Wir haben gestern den Prässidenten im Haus gehabt. Es war possierlich zu seben, wie der gute Major um meine Ehre sich webrte."

Luise. O schon, schon! o berrlich! — Nur immer fort! --

Wurm. "Ich nahm meine Zuflucht zu einer Ohnmacht --- zu einer Ohnmacht -- baß ich nicht laut lachte."

Rnife. D Simmel!

wirt meine Maste unerträglich --- unerträglich --- Wenn ich nur lostommen könnte" ---

Rutfe (halt inne, fieht auf, geht auf und nieber, ben Ropf gefentt, als suchte fie was auf bem Boben; bann fest fie fich wieberum, fcreibt weiter). "Los-tommen tonnte."

Wurm. "Morgen hat er ben Dienst -- Bassen Sie ab, wenn er von mir geht, und tommen an den bewußten Ort" — haben Sie "bewußten?"

Enife. 3ch habe alles!

wurm. "An den bewußten Ort zu Ihrer gartlichen . . . . . Luise."

Luife. Run fehlt die Adresse noch.

wurm. "An Berrn Bofmarfchall von Ralb."

Enise. Ewige Borsicht! Ein Name, so fremd meinen Ohren, als meinem Herzen diese schändlichen Zeisen! (Sie steht auf, und betrachtet eine große Pause lang mit starrem Blid das Geschriebene, endlich reicht sie es dem Secretär mit erschöfter, hinsterbender Stimme.) Nehmen Sie, mein Herr. Es ift mein ehrlicher Name — es ist Ferdinand — ist die ganze Wonne meines Lebens, was ich jeht in Ihre Hände gebe — Ich bin eine Bettlerin.

Wurm. O nein boch! Berzagen Sie nicht, liebe Mademoiselle! Ich habe herzliches Mitleid mit Ihnen. Bielleicht — wer weiß? — Ich könnte mich noch wohl über gewisse Dinge hinwegsetzen — Wahrslich! Bei Gott! Ich habe Mitleid mit Ihnen!

Luise (blict ihn farr und durchbringend an). Reden Sie nicht aus, mein herr. Sie find auf dem Wege, sich etwas Entfetzliches zu wünschen.

Wurm (im Begriff, ihre Sand ju fuffen). Gefegt, es mare biefe-nieb:

liche Sand - Die fo, liebe Jungfer?

Enise (groß und schrecklich). Beil ich dich in der Brautnacht erdroffelte und mich dann mit Wollust aufs Rad slechten ließe. (Sie will gehen, kommt aber schnell jurud.) Sind wir jest fertig, mein Herr? Darf die Taube nun sliegen?

Wurm. Rur noch bie Rleinigkeit, Jungfer. Sie muffen mit mir und bas Sacrament barauf nehmen, diefen Brief für einen freiwilligen

zu ertennen.

Enife. Gott! Gott! und du felbst mußt bas Siegel geben die Berke der Hölle zu verwahren? (Burm zieht fie fort.)

# Bierter Aft.

# Erfte Scene.

Saal beim Präsidenten.

Ferdinand von Balter, einen offenen Brief in ber Sand, tommt furmifch burd eine Thure, burd eine andere ein Rammerbiener.

ferdinand. Bar fein Maricall ba?

Kammerdiener. Gerr Major, ber herr Brafibent fragen nach Ihnen.

Ferdinand. Alle Donner! Ich frag', war tein Marschall da? Kammerdiener. Der gnädige Herr sitzen oben am Pharotisch. Ferdinand. Der gnädige Herr soll im Namen ber ganzen Gölle baber kommen. (Rammerbiener gebt.)

# Bweite Scene.

Ferdinand allein, ben Brief burchfliegenb, balb erstarrenb, balb wüthenb berumftürgenb.

Es ist nicht möglich! nicht möglich! Diese himmlische Hulle verssteckt kein so teuflisches Herz — Und doch! woch! Wenn alle Engel herunter stiegen, für ihre Unschuld bürgten — wenn Himmel und Erde, wenn Schöpfung und Schöpfer zusammenträten, für ihre Unschuld bürgten — es ist ihre Hand — Ein unerhörter, ungeheurer Betrug, wie die Menschheit noch keinen erlebte! — Das also war's, warum man sich so beharrlich der Flucht widersetzte! — Darum — o Gott! jest erwach' ich, jest enthüllt sich mir alles! Darum gab

man seinen Anspruch auf meine Liebe mit so viel Helbenmuth auf, und bald, bald hatte felbst mich die himmlische Schminke betrogen! (Er fturgt rascher burchs 28immer, bann fieht er wieber nachbenkenb fill.)

Mich so ganz zu ergründen! — Jedes kühne Gesühl, jede leise schückterne Bebung zu erwiedern, jede feurige Wallung — An der seinsten Unbeschreiblichkeit eines schwebenden Lauts meine Seele zu sassen. — Mich zu berechnen in einer Thräne — Auf jeden gähen Gipfel der Leidenschaft mich zu begleiten, mir zu begegnen vor jedem schwindelnden Absturz — Gott! Gott! und alles das nichts als Grima sie? — Grimasse? — O wenn die Lüge eine so haltbare Farbe hat, wie ging es zu, daß sich kein Teufel noch in das Himmelreich hineinlog?

Da ich ihr die Gefahr unsrer Liebe entbeckte, mit welch überzeugender Täuschung erblaßte die Falsche da! Mit welch siegender Würde schlig sie den frechen Hohn meines Baters zu Boden, und in eben dem Augenblick fühlte das Weib sich doch schuldig — Was? hielt sie nicht selbst die Feuerprobe der Wahrheit aus — die Heuchlerin sinkt in Ohnmacht. Welche Sprache wirst du jetzt führen, Empfindung? Auch Koketten sinken in Ohnmacht. Womit wirst du dich rechtsertigen, Unschuld? — Auch Mehen sinken in Ohnmacht.

Sie weiß, was sie aus mir gemacht hat. Sie hat meine ganze Seele gesehn. Mein Herz trat beim Erröthen des ersten Kusses sichtbar in meine Augen — und sie empfand nichts? empfand vielleicht nur den Triumph ihrer Kunst? — Da mein glücklicher Wahnsinn den ganzen Himmel in ihr zu umspannen wähnte, meine wildesten Wünsche schwiegen? Vor meinem Gemüth stand kein Gedanke, als die Ewigkeit und das Mädchen — Gott! da empfand sie nichts? fühlte nichts, als ihren Anschel Nichts, als daß ich betrogen sei?

#### Dritte Scene.

#### Der Bofmarfcall und Ferbinand.

Kofmarichall (ins 8immer trippelnb). Sie haben ben Bunfch bliden laffen, mein Befter. -

Ferdinand (vor fic hinnurmetub). Ginem Schurken ben Hals zu brechen. (Baut.) Marschall, dieser Brief muß Ihnen bei der Parade aus der Tasche gefallen sein — und ich (mit boshaftem Lachen) war zum Glid noch der Finder.

fofmaricall. Sie?

Ferdinand. Durch ben luftigften Zufall. Machen Sie's mit ber Allmacht aus.

fofmarfcall. Sie feben, wie ich erschrede, Baron.

ferdtnand. Lefen Sie! Lefen Sie! (Bon ihm weggehend.) Bin ich auch schon zum Liebhaber zu schlecht, vielleicht laß ich mich besto besser als Ruppler an.

(Bahrend bağ jener liest, tritt er zur Band und nimmt zwei Rifiolen herunter.) fis fmar ich all (wirft ben Brief auf ben Tifc und will fic babon machen). Berflucht!

Ferdinand (führt ihn am Arm gurud). Gebuld, lieber Marschall. Die Zeitungen bunten mich angenehm. Ich will meinen Finderlohn baben. (Sier zeigt er ihm die Bistolen.)

Bofmar ich all (tritt befturgt jurud). Gie werben vernünftig fein, Befter.

Ferdinand (mit ftarter, schreckticher Stimme). Mehr als zu viel, um einen Schelmen, wie du bift, in jene Welt zu schieden! (Er bringt ihm bie eine Riftole auf, zugleich zieht er sein Schnupftuch.) Nehmen Sie! Dieses Schnupftuch da fassen Sie! Ich hab's von der Buhlerin.

Kofmarschall. Ueber dem Schnupftuch? Rasen Sie? Bobin benten Sie?

Ferdinand. Faß dieses End' an, sag' ich! sonst wirst du ja sehl schießen, Memme! — Wie sie zittert, die Memme! Du solltest Gott danken, Memme, daß du zum erstenmal etwas in deinen Hirnstaften triegst. (Hofmarschall macht sich auf die Beine.) Sachte! dafür wird gebeten sein. (Er fiberholt ihn und riegelt die Thur.)

gofmaricall. Auf bem Bimmer, Baron?

Ferdinand. Als ob sich mit dir ein Gang vor den Wall ver lohnte? — Schat, so knallt's besto lauter., und das ist ja doch wohl das erste Geräusch, das du in der Welt machst — Schlag an!

Kofmarschall (wisch fic bie Stien). Und Sie wollen Ihr toste bares Leben so aussetzen, junger hoffnungsvoller Mann?

Ferdinand. Schlag an, sag' ich. Ich habe nichts mehr in bieser Welt zu thun.

Kofmarschatt. Aber ich besto mehr, mein Allervortresslichster. Ferdinand. Du, Bursche? Was, bu? — Der Nothnagel zu sein, wo die Menschen sich rar machen? In einem Augenbild siebenmal kurz und siebenmal kang zu werden, wie der Schmetterling an der Nadel? Ein Register zu führen über die Stuhlgänge deines Herrn und der Miethgaul seines Wises zu sein? Eben so gut, ich sühre dich, wie irgend ein seltenes Murmelthier mit mir. Wie ein zahmer Affe sollst da zum Geheul der Verdammten tanzen, apportieren und auswarten, und mit deinen hösischen Künsten die ewige Verzweissung belustigen.

Kofmarschall. Bas Sie befehlen, Herr! wie Sie belieben -Nur die Bistolen weg!

Ferdinand. Wie er dasteht, der Schmerzenssohn! — Dasteht dem sechsten Schöpfungstag zum Schimpfe! Als wenn ihn ein Tübinger Buchhändler dem Allmächtigen nachgedruckt hätte! — Schade nur, ewig Schade für die Unze Gehirn, die so schlecht in diesem undankbaren Schädel wuchert! Diese einzige Unze hätte dem Pavian noch vollends zum Menschen geholsen, da sie jeht nur einen Bruch von Bernunst macht — Und mit diesem ihr Herz zu theilen? — Ungeheuer! Unverantwortlich! — Ginem Kerl, mehr gemacht, von Sünden zu entwöhnen, als dazu anzureizen.

hofmaricall. D! Gott fei ewig Dant! Er wird witig.

Ferdinand. Ich will ihn gelten lassen. Die Toleranz, die der Raupe schont, soll auch diesem zu gute kommen. Man begegnet ihm zucht etwa die Uchsel, bewundert vielleicht noch die kluge Wirthickaft des Himmels, der auch mit Träbern und Bodensatz noch Creaturen speist; der dem Raben am Hochgericht und einem Höfling im Schlamme

ber Majestäten den Tisch deckt — zuletzt erstaunt man noch über die große Polizei der Borsicht, die auch in der Geisterwelt ihre Blindsschleichen und Taranteln zur Aussuhr des Gistes besoldet — Aber (indem seine Wuth sich erneuert) an meine Blume soll mir das Ungezieser nicht kriechen, oder ich will es (den Marschall fassend uns unsanst herumsschultelnd) so, und so, und wieder so durcheinander quetschen.

Kofmarschall (für fich hinseusenb). O mein Gott! Ber hier weg ware! hundert Meilen von hier im Bicetre zu Paris, nur bei diesem nicht!

Ferdinand. Bube! Wenn sie nicht rein mehr ist! Bube! wenn bu genofsest, wo ich anbetete! (wüthenber) schwelgtest, wo ich einen Gott mich fühlte! (Riörlich schweigt er, barauf fürchterlich.) Dir wäre besser! Bube, du slöhest der Hölle zu, als daß dir mein Zorn im Himmel begegnete! — Wie weit kamst du mit dem Mädchen? Bekenne!

Kofmarschall. Laffen Sie mich los. Ich will alles verrathen. Serdinand. D! es muß reizender sein, mit diesem Mädchen zu buhlen, als mit andern noch so himmlisch zu schwärmen — Wollte sie ausschweisen, wollte sie, sie könnte den Werth der Seele herunter bringen und die Tugend mit der Wollust verfälschen. (Dem Marschall die Pistole aus Berg brudend.) Wie weit kamst du mit ihr? Ich drude ab, oder bekenne!

hofmaricall. Es ift nichts — ift ja alles nichts. Haben Sie nur eine Minute Gebulb. Sie find ja betrogen. —

Ferdinand. Und daran mahnst bu mich, Bösewicht? — Wie weit tamst du mit ihr? Du bist bes Tobes, ober bekenne!

hofmarschall. Mon Dieu! Mein Gott! Ich spreche ja so hören Sie boch nur — Ihr Bater — Ihr eigener, leiblicher Bater —

Ferdinand (grimmiger). Hat seine Tochter an dich verkuppelt? Und wie weit kamst du mit ihr? Ich ermorde dich oder bekenne!

Hofmarschall. Sie rasen. Sie hören nicht. Ich sah sie nie. Ich tenne sie nicht. Ich weiß gar nichts von ihr. —

Ferdinand (gurudtretenb). Du sahst sie nie? Kennst sie nicht? Beißt gar nichts von ihr? — Die Millerin ist verloren um beinet-

į

willen; bu läugnost sie dreimal in einem Athem hinweg? — Fort, schlechter Kerl. (Er gibt ibm mit ber Pistole einen Streic, und ftößt ihn aus bem Zimmer.) Für beinesgleichen ist kein Pulver erfunden!

### Dierte Scene.

Ferdin and nach einem langen Stillschweigen, worin feine Büge einen foredlichen Gebanten entwickeln.

Berloren! ja, Unglückelige! — Ich bin es. Du bist es auch. Ja, bei dem großen Gott! wenn ich verloren bin, bist du es auch — Richter der Welt! Fordre sie mir nicht ab! Das Mädchen ist mein. Ich trat dir deine ganze Welt für das Mädchen ab, habe Berzicht gethan auf deine ganze herrliche Schöpfung. Laß mir das Mädchen. — Richter der Welt! dort winseln Willionen Seelen nach dir — dorthin kehre das Aug deines Erbarmens — mich laß allein machen, Richter der Welt! (Indem er schecklich die Hatel.) Sollte der reiche, vermögende Schöpfer mit einer Seele geizen, die noch dazu die schlecktesse schöpfung ist? — Das Mädchen ist mein! Ich einst ihr Gott, jest ihr Teufel!

(Die Augen graß in einen Winkel geworfen.)

Sine Ewigkeit mit ihr auf ein Rad der Berdammniß gestochten — Augen in Augen wurzelnd — Haare zu Berge stehend gegen Haare — auch unser hohles Wimmern in eins geschmolzen — und jeht zu wiederholen meine Zärtlichkeiten, und jeht ihr vorzusingen ihre Schwüre — Gott! Gott! die Vermählung ist fürchterlich — aber ewig! (Er win schnen hinaus. Der Prössbent tritt herein.)

# Fünfte Scene.

Der Brafibent und Ferbinand.

Ferdinand gurudtretenb). D! - mein Bater! Präsident. Sehr gut, daß wir uns finden, mein Sohn. 3ch tomme, dir etwas Angenehmes ju verfündigen, und etwas, lieber Sohn, bas bich gang gewiß überraschen wird. Wollen wir und seben?

Ferdinand (sieht ihn lange Beit starr an). Mein Bater! (Bein harterer Bewegung zu ihm gehend und seine hand fassend.) Mein Bater! (Seine hand tuffend, vor ihm nieberfallend.) O mein Bater!

Prafident. Bas ift bir, mein Sohn? Steh auf. Deine hand brennt und gittert.

Ferdinand (mit wilder, seuriger Empfindung). Berzeihung für meisnen Undank, mein Bater! Ich bin ein verworfener Mensch. Ich habe Ihre Güte mißkannt! Sie meinten es mit mir so väterlich — D! Sie hatten eine weissagende Seele — jeht ist's zu spät — Berzeihung! Berzeihung! Ihren Segen, mein Bater!

Drafibent (beuchelt eine foulblofe Diene). Steh auf, mein Sohn!

Befinne bic, baß bu mir Rathsel sprichst.

Ferdinand. Diese Millerin, mein Vater. — D, Sic kennen ben Menschen — Ihre Wuth war bamals so gerecht, so ebel, so väterlich warm — nur versehlte ber warme Vatereiser bes Weges — biese Millerin!

Prafident. Martre mich nicht, mein Sohn. Ich verfluche meine harte! Ich bin gelommen, bir abzubitten.

Ferdinand. Abbitten an mir! — Verfluchen an mir — Ihre Mißbilligung war Beisheit. Ihre harte war himmlisches Mitleid — — Diese Millerin, Bater —

Prafident. Ift ein ebles, ein liebes Mabden. — Ich wiberrufe meinen übereilten Berbacht. Sie hat meine Achtung erworben.

Ferdinand (springt erschüttert aus). Bas? auch Sie? — Bater! auch Sie? — und nicht wahr, mein Bater, ein Geschöpf wie die Unschuld? — Und es ist so menschlich, dieses Madchen zu lieben.

Prafident. Sage fo: es ift Berbrechen, es nicht zu lieben.

Ferdinand. Unerhört! Ungeheuer! — Und Sie schauen ja doch sonst die Herzen so durch! Sahen Sie noch dazu mit Augen des Hasses! — Heuchelei ohne Beispiel — Diese Millerin, Vater! —

prafibent. Ift es werth, meine Tochter zu sein. Ich rechne ihre Tugend für Ahnen und ihre Schönheit für Gold. Meine Grundstate weichen beiner Liebe — Sie fei bein!

Ferdlugud (fturgt fürchterlich aus bem Simmer). Das fehlte noch — Leben Sie wohl, mein Bater. (Ab.) Präsideut (ihm nachgehenb). Bleib! Bleib! Wohin fturmst bu

(905.)

1

# Bechste Scene.

Ein sehr prächtiger Saal bei ber Lady.

Laby und Sophie treten herein.

Lady. Alfo fabst bu fie? Wird fie tommen?

Sophie. Diesen Augenblick. Sie war noch im Hausgewand un wollte sich nur in der Geschwindigkeit umkleiden.

Lady. Sage mir nichts von ihr — Stille — wie eine Be brecherin zittre ich, die Glückliche zu sehen, die mit meinem herz so schrecklich harmonisch fühlt — Und wie nahm sie sich bei der Gi ladung?

Sophie. Sie schien bestürzt, wurde nachdenkend, sah mich m großen Augen an und schwieg. Ich hatte mich schon auf ihre Au stüchte vorbereitet, als sie mit einem Blick, der mich ganz überrasch zur Antwort gab: Ihre Dame besiehlt mir, was ich mir morgen e bitten wollte.

Lady (sebr unruhis). Laß mich, Sophie. Beklage mich. Ich mi erröthen, wenn sie nur das gewöhnliche Weib ist, und wenn sie me ift, verzagen.

Sophie. Aber, Milady — das ist die Laune nicht, eine Nebe buhlerin zu empfangen. Erinnern Sie sich, wer Sie sind. Rusen S zhre Geburt, Ihren Rang, Ihre Macht zu Hilse. Ein stolzeres he muß die stolze Pracht Ihres Anblicks erheben.

Lady (gerftreut). Bas fcmast bie Narrin ba?

Sophte (boshaft). Ober es ist vielleicht Zufall, daß eben heu bie tostbarften Brillanten an Ihnen bligen? Zufall, daß eben heu ber reichste Stoff Sie bekleiden miß — daß Ihre Antichambre whoer und Pagen wimmelt, und das Bürgermädchen im fürstlinsten Saal Ihres Balastes erwartet wird?

Ladn (auf und as von Erbitterung). Berwünscht! Unerträglich, daß Weiber für Weiberschwächen solche Luchsaugen haben! — Aber wie tief, wie tief muß ich schon geswiten sein, daß eine solche Creatur mich ergründet!

Ein Rammerdiener (tritt auf). Mamfell Millerin. -

Ladn (zu Sophien). Hinweg, bu! Entferne bich! (Drobend, da biefe noch zaubert.) Hinweg! Ich befehl' es! (Sophie geht ab, Lady macht einen Gang durch den Saal.) Gut! Recht gut, daß ich in Wallung kam! Ich bin, wie ich wünschiel (Zum Rammerdiener.) Die Mamsell mag hereintreien. (Rammerdiener geht. Sie wirft sich in den Sopha, und nimmt eine bornehnenachläsige Lage an.)

### Biebente Scene.

Luife Millerin tritt fouchtern berein, und bleibt in einer großen Entfernung bon ber Laby fieben; Laby hat ihr ben Ruden zugewandt und betrachtet fie eine Reit lang aufmerkfam in bem gegenüber fiebenben Spiegel.

#### (Rach einer Paufe.)

Lutse. Gnädige Frau, ich erwarte Ihre Befehle.

Lady (brett fich nach Lutfen um und nickt nur eben mit dem Ropfe, fremd und zurückgezogen). Aba! Ift Sie hier? — Ohne Zweifel die Mamfell — eine gewiffe — wie nennt man Sie doch?

Enife (etwas empfindia). Miller nennt fich mein Bater, und Ihro Gnaben ichidten nach feiner Tochter.

Lady. Recht! Recht! ich entsinne mich — die arme Geigerstochter, wovon neulich die Rede war. (Rach einer Pause vor sich.) Sehr interessant, und doch keine Schönheit — (Saut zu Lussen.) Trete Sie näher, mein Kind. (Wieder vor sich.) Augen, die sich im Weinen übten — Wie lieb' ich sie, diese Augen! (Wiederum laut.) Nur näher — Nur ganz nah — Gutes Kind, ich glaube, du fürch test mich?

Luife (groß, mit entschiebenem Don). Rein, Milaby. Ich verachte bas Urtheil ber Menge.

Lady (vor sich). Sieh boch! und diesen Troplopf hat sie von ihm. (caut.) Man hat Sie mir empfohlen, Mamsell. Sie soll was gelernt

haben, und sonst auch zu leben wissen — Nun ja. Ich will's glauben — auch nähm' ich die ganze Welt nicht, einen so warmen Fürsprechen Lügen zu strasen.

Luife. Doch tenn' ich niemand, Milady, ber fich Mabe gabe mir eine Batronin zu fuchen.

Lady (gefdraubt). Milbe um die Clientin oder Batronin?

Enife. Das ist mir zu boch, gnädige Frau.

Ladn. Mehr Schelmerei, als diese offene Bildung vermuthen lätt! Luise nennt Sie sich? Und wie jung, wenn man fragen darf? Luise. Sechzebn gewesen.

Lady (steht raje auf). Nun ist's heraus! Sechzehn Jahre! Du erste Puls vieser Leibenschaft! — Auf dem unberührten Clavier der erste einweihende Silberton — Nichts ist verführender — Set dich ich din dir gut, liebes Mädchen. — Und auch er liebt zum erstenmal — Was Wunder, wenn sich die Strahlen eines Morgenroths sinden! (Sehr freundlich und ihre Hand ergreisend.) Es bleibt dabei, ich will dein Glad machen, Liebe — Nichts, nichts als die süße, frühe versliegende Trummerei. (Luisen auf die Wange Kopsend.) Meine Sophie heirathet. Du sollt ihre Stelle haben — Sechzehn Jahr! Es kann nicht von Dauer sein.

Luise (tupt ihr ehrerbietig bie Sanb). Ich bante für biefe Gnabe, Milaby, als wenn ich fie annehmen burfte.

Lady (in Entrüstung zurücksauenb). Man sehe die große Dame! Sonst wissen zich Jungfern Ihrer Herkunft noch glücklich, wenn sie Herrschaften sinden. — Wo will denn Sie hinaus, meine Kostdau? Sind diese Finger zur Arbeit zu niedlich? Ist es Ihr bischen Gesicht, worauf Sie so trogig thut?

Lnift. Mein Geficht, gnabige Frau, gehört mir fo wenig, all meine Serkunft.

Lady. Ober glaubt Sie vielleicht, das werde nimmer ein Ende nehmen? — Armes Geschöpf, wer dir das in den Kopf setze, mag er sein, wer er will — er hat euch beide zum Besten gehabt. Diek Wangen sind nicht im Feuer vergoldet. Was dir dein Spiegel für massiv und ewig verkauft, ist nur ein dunner, angestogener Godschaum, der deinem Anbeter über turz oder lang in der Hand bleiben muß. — Was werden wir dann machen?

Luife. Den Unbeter bedauern, Milaby, ber einen Demant taufte, weil er in Gold ichien gefaßt zu fein.

Lady (ofne darauf acten zu wollen). Gin Mädchen von Ihren Jahren hat immer zwei Spiegel zugleich, den wahren und ihren Bewunderer — die gefällige Geschmeidigkeit des letztern macht die rauhe Offenherzigkeit des erstern wieder gut. Der eine rügt eine häßliche Blatternarde. Beit gesehlt, sagt der andere, es ist ein Grüdchen der Grazien. Ihr guten Kinder glaubt jenem nur, was euch die ser gesagt hat, hüpft von einem zum andern, dis ihr zulet die Aussagen beider verwechselt — Warum begasst Sie mich so?

Lutse. Berzeihen Sie, gnädige Frau. — Ich war so eben im Begriff, diesen prächtig bliscnben Rubin zu beweinen, der es nicht wissen muß, daß seine Besitzerin so scharf wider Eitelkeit eisert.

Lady (erröthenb). Keinen Seitensprung, Lose! — Wenn es nicht bie Promessen Ihrer Gestalt sind, was in der Welt könnte Sie abhalten, einen Stand zu erwählen, der der einzige ist, wo Sie Manieren und Welt lernen kann, der einzige ist, wo Sie sich Ihrer bürgerlichen Vorurtheile entledigen kann?

Enife. Auch meiner burgerlichen Unschuld, Milady?

Lady. Läppischer Einwurf! Der ausgelassenste Bube ist zu verzagt, uns etwas Beschimpfendes zuzumuthen, wenn wir ihm nicht selbst ermunternd entgegen gehn. Beige Sie, wer Sie ist. Gebe Sie sich Ehre und Burde, und ich sage Ihrer Jugend für alle Versuchung gut.

Lnise. Erlauben Sie, gnädige Frau, daß ich mich unterstehe, daran zu zweiseln. Die Paläste gewisser Damen sind oft die Freistätten der frechsten Ergöhlickeit. Wer sollte der Tochter des armen Seigers den Heldenmuth zutrauen, den Heldenmuth, mitten in die Best sich zu wersen, und dach dabei vor der Vergistung zu schaubern? Wer sollte sich träumen lassen, daß Lady Milsord ihrem Gewissen einen ewigen Storpion halte, daß sie Geldsummen auswende, um den Vortheil zu haben, jeden Augenblick schamroth zu werden? — Ich din offenherzig, gnädige Frau. — Würde Sie mein Anblick erzöhen, wenn Sie einem Vergnügen entgegen gingen? Würden Sie ihn ertragen, wenn Sie zurücktämen? — D besser, besser, Sie lassen Henre zwischen uns trennen — Sie lassen Meere zwischen uns

fließen! — Sehen Sie sich wohl vor, Milaby! — Stunden der Rüchternheit, Augenblicke der Erschöpfung könnten sich melden — Schlangen der Reue könnten Ihren Busen anfallen, und nun — welche Folter für Sie, im Gesicht ihres Dienstmädchens die heitere Ruhe zu lesen, womit die Unschuld ein reines Herz zu belohnen pstegt. (Sie tritt einen Schritt zurück.) Noch einmal, gnädige Frau. Ich bitte sehr um Bergebung.

Lady (in großer innerer Bewegung herumgehend). Unerträglich, daß sie mir das sagt! Unerträglicher, daß sie Recht hat! Bu Luisen tretend und ihr starr in die Augen sehend.) Mädchen, du wirst mich nicht über listen. So warm sprechen Meinungen nicht. Hinter diesen Maximen lauert ein seurigeres Interesse, das dir meine Dienste besonders abscheulich malt — das dein Gespräch so erhitete — das ich (brobend) entdeden muß.

Luife (gelaffen und ebel). Und wenn Sie es nun entbecten? Und wenn Ibr verächtlicher Fersenstoß ben beleidigten Wurm aufwedte, bem fein Schöpfer gegen Mißhandlung noch einen Stachel gab? -Ich fürchte Ihre Rache nicht, Laby! - Die arme Gunderin auf bem berüchtigten Benterftuhl lacht zum Weltuntergang. Mein Glend ift fo boch gestiegen, daß selbst Aufrichtigkeit es nicht mehr vergrößern kann. (Rach einer Baufe febr ernftbaft.) Sie wollen mich aus bem Staub meiner Hertunft reißen. Ich will fie nicht zergliebern, Diefe verbachtige Gnabe. 3ch will nur fragen, was Milaby bewegen konnte, mich für die Thörin ju halten, die über ihre Bertunft errothet? Das fie berechtigen tonnte, fich zur Schöpferin meines Gluds aufzuwerfen, ebe fie noch wußte, ob ich mein Glud auch von ihren Sanden empfangen wollte? - 3ch hatte meinen ewigen Unspruch auf bie Freuden der Welt gerriffen. - 3ch hatte bem Glud feine Uebereilung vergeben - Warum mahnen Sie mich aufs neue an Diefelbe? -Benn felbst die Gottheit dem Blid der Erschaffenen ihre Strablen verbirgt, daß nicht ihr oberfter Seraph vor feiner Berfinsterung zurudichauere - warum wollen Menschen fo graufam : barmberig fein? - Wie kommt es, Milady, daß Ihr gepriefenes Glud bas Elend fo gern um Neid und Bewunderung anbettelt? - Sat 3hr Wonne die Berzweiflung so nothig zur Folie? D! so gonnen Sie mir boch lieber eine Blindheit, die mich allein noch mit meinem barbarischen Loos versöhnt. — Fühlt sich doch das Insekt in einem Tropfen Wassers so sellig, als wär' es ein himmelreich, so froh und so selig, bis man ihm von einem Weltmeer erzählt, worin Flotten und Wallssiche spielen! — Aber glücklich wollen Sie mich ja wissen? (Rach einer Pause plöhlich zur Labb hintretend und mit Ueberraschung sie fragend:) Sind Sie glücklich, Wiladh? (Wese verläßt sie schneu und betrossen.) Luise seit ihr und hält ihr die hand vor den Busen.) Hat dieses herz auch die lachende Gestalt Ihres Standes? Und wenn wir jeht Brust gegen Brust und Schickal gegen Schickal auswechseln sollten — und wenn ich in kindlicher Unschuld — und wenn ich auf Ihr Gewissen — und wenn ich als meine Mutter Sie fragte — würden Sie mir wohl zu dem Tausche rathen?

Kady (heftig bewegt in den Sopha fic wersend). Unerhört! Unbegreiflich! Nein! Mädchen! Nein! Diese Größe hast du nicht auf die Welt gebracht, und für einen Bater ist sie zu jugendlich. Lüge mir nicht. Ich höre einen andern Lehrer —

Luise (sein und scharf ihr in die Augen sehend). Es sollte mich doch wundern, Milady, wenn Sie jest erst auf diesen Lehrer sielen, und doch vorhin schon eine Condition für mich wußten.

Lady (fpringt auf). Es ift nicht auszuhalten! — Ja benn! weil ich dir doch nicht entwischen kann. Ich tenn' ihn — weiß alles — weiß mehr, als ich wissen mag! (Plözisch halt sie inne, darauf mit einer Seftigkeit, die nach und nach bis beinahe zum Toben steigt.) Aber wag' es, Unglückliche, — wag' es, ihn jest noch zu lieben oder von ihm geliebt zu werden! — Was sage ich? — Wag' es, an ihn zu denken oder einer von seinen Gedanken zu sein — Ich din mächtig, Unglückliche — fürchterlich — so wahr Gott lebt! Du bist verloren!

Ruise (ftanbhaft). Dhne Rettung, Milady, sobald Sie ihn zwins gen, daß er Sie lieben muß.

Ladn. Ich verstehe bich — aber er soll mich nicht lieben. Ich will über diese schimpfliche Leidenschaft siegen, mein Herz unterdrücken, und das deinige zermalmen — Felsen und Abgründe will ich zwischen euch werfen; eine Furie will ich mitten durch euren himmel gehn; mein Rame soll eure Kusse, wie ein Gespenst Verbrecher, auseinander

scheuchen; beine junge blübende Gestalt unter seiner Umarmung welt, wie eine Mumie, zusammenfallen — Ich kann nicht mit ihm glücklich werden — aber du sollst es auch nicht werden — Wisse das, Elende! Seligkeit zerstören ist auch Seligkeit.

Luise. Eine Seligkeit, um die man Sie schon gebracht hat, Milady. Lästern Sie Ihr eigenes Herz nicht. Sie sind nicht fähig, das auszuüben, was Sie so drohend auf mich herabschwören. Sie sind nicht fähig, ein Geschöpf zu quälen, das Ihnen nichts zu Leide gethan, als daß es empfunden hat wie Sie — Aber ich liebe Sie um dieser Wallung willen, Milady.

Lady (die sich jest gefaßt hat). Wo bin ich? Wo war ich? Was hab' ich merken lassen? — Wem hab' ich's merken lassen? — D Luise, edle, große, göttliche Seele! Bergib's einer Rasenden — Ich will die kein Haar kränken, mein Kind. Wünsche! Fordre! Ich will dich auf den Händen tragen, deine Freundin, deine Schwester will ich sein Du bist arm — Sieh! (Einige Bridanten herunternehmend.) Ich will diesen Schmuck verkaufen — meine Garderobe, Pferd und Wagen verkausen — De in sei alles, aber entsag' ihm!

Luift (tritt jurid voll Befrembung). Spottet fie einer Berzweifelnden, oder follte fie an der barbarischen That im Ernft teinen Antheil gehabt haben? Sa! So konnt' ich mir ja noch ben Schein einer Belbin geben und meine Dhnmacht zu einem Berbienst aufputen. (Sie ftebt eine Beile gebantenvoll, bann tritt fie naber gur Laby, fagt ihre Sanb und fieht fie ftarr und bebeutend an.) Rebmen Sie ibn benn bin , Milado! - Freiwillig tret' ich Ihnen ab ben Mann, ben man mit Saten der Solle von meinem blutenden Bergen rif. - - Bielleicht wissen Sie es selbst nicht, Milady, aber Sie haben den himmel zweier Liebenden geschleift, von einander gezerrt zwei Bergen, bie Gott aneinander band; gerschmettert ein Geschöpf, bas ihm nabe ging wie Sie, bas er zur Freude schuf wie Sie, bas ibn gepriesen hat wie Sie, und ihn nun nimmermehr preisen wird - Laby! ins Dhr des Allwissenden schreit auch der lette Krampf des gertretenen Burms - Es wird ibm nicht gleichgultig fein, wenn man Seelen in feinen Sanden morbet! Jest ift er Ihnen! Jest, Milaby, nele men Sie ihn bin! Rennen Sie in feine Arme! Reißen Sie ibn gum

i

Altar — Rur vergessen Sie nicht, daß zwischen Ihren Brautkuß das Gespenst einer Selbst mörderin stürzen wird — Gott wird barms herzig sein — Ich kann mir nicht anders helsen! (Sie stürzt hinaus.)

# Achte Scene.

Lad n allein, sieht erschüttert und außer fich, den starren Blid nach der Thüre gerichtet, durch welche die Willerin weggeellt; endlich erwacht fie aus ihrer Betäubung.

Wie war das? Wic geschah mir? Was sprach die Unglüdliche? — -- Noch, o himmel! noch zerreißen fie mein Ohr, die fürchterlichen, mich verdammenden Worte: nehmen Sie ibn bin! - Ben, Un: gludfelige? das Gefchent beines Sterberochelns - das schauervolle Bermachtniß beiner Bergweiflung? Gott! Gott! Bin ich fo tief gefunten - fo plöglich von allen Thronen meines Stolzes berabgefturzt. baß ich beißbungrig erwarte, mas einer Bettlerin Großmuth aus ihrem letten Tobestampfe mir zuwerfen wird? - Rebmen Gie ibn bin! und das spricht fie mit einem Tone, begleitet fie mit einem Blide ---Sa! Emilie! bift bu barum über bie Grengen beines Geschlechts weggeschritten? Mußtest bu barum um ben prachtigen Namen bes großen brittischen Weibes buhlen, daß das prablende Gebäude beiner Ehre neben ber höheren Tugend einer verwahrlosten Bürgerbirne verfinken foll? - Rein, ftolze Ungludliche! nein! - Befcamen lagt fic Emilie Milford - boch befdimpfen nie! Auch ich habe Rraft gu entsagen.

(Dit majeftatifchen Schritten auf und nieber.)

Berkrieche dich jetzt, weiches, leidendes Weib! — Fahret hin, süße, goldene Bilder der Liebe — Großmuth allein sei jetzt meine Führerin! — Dieses liebende Paar ist verloren, oder Milsord muß ihren Anspruch vertilgen und im Herzen des Fürsten erlöschen! (Nach einer Pause, lebhaft.) Es ist geschehen! — Gehoben das surchtbare hinderniß — zerbrochen alle Bande zwischen mir und dem Herzzog, gerissen aus meinem Busen diese wüthende Liebe! — In deine Arme werf ich mich, Lugend! — Nimm sie auf, deine reuige Tochter Emisse! — Ha! wie mir so wohl ist! Wie ich auf einmal so

leicht, so gehoben mich fühle! — Groß, wie eine fallende Sonne, will ich heut vom Gipfel meiner Hobeit heruntersinken, meine Herrlichkeit sterbe mit meiner Liebe, und nichts als mein Herz begleite mich in diese stolze Verweisung. (Entschless zum Schreibpult gehend.) Jest gleich muß es geschehen — jest auf der Stelle, ehe die Reize des lieben Jünglings den blutigen Kampf meines Herzens erneuern.

(Sie fest fich nieber und fangt an ju foreiben.)

### Mennte Scene.

Laby. Ein Rammerbiener. Sophie, hernach ber hofmaricall, julest Bebiente.

Kammerdiener. Hofmarschall von Kalb stehen im Borzimmer mit einem Austrag vom Serzog.

Lady (in der Size des Schreibens). Auftaumeln wird fie, die fürstliche Drahtpuppe! Freilich! Der Einfall ist auch drollig genug, so eine durchlauchtige Hirnschale auseinander zu treiben. — Seine Hosschranzen werden wirdeln. — Das ganze Land wird in Gährung kommen.

Kammerdiener und Sophie. Der Hofmarschall, Milady.

Kadn (brett sich um). Wer? Was? — Desto besser! Diese Sorte von Geschöpfen ist zum Sacktragen auf der Welt. Er soll mir willkommen sein.

Rammerdiener (geht ab).

Sophic (ängstlich näher kommend). Wenn ich nicht fürchten mußte, Milady, es wäre Vermessenheit. (Labh schreibt histig fort.) Die Millerin stürzte außer sich durch den Vorsaal — Sie glühen — Sie sprechen mit sich selbst. (Labh schreibt immer fort.) Ich erschrecke — Was mußgeschen sein?

Hofmarich all (tritt herein, macht bem Rücken ber Laby tausend Berbeugungen; da sie ihn nicht bemerkt, kommt er näher, stellt sich hinter ihren Sessel, such ben Zipfel ihres Kleibes wegzukriegen und drückt einen Kuß darauf, mit furchtsamm Lispeln). Serenissimus —

Lady (indem sie Sand streut und das Geschriebene burchstiegt). Er wird mir schwarzen Undank zur Last legen — Ich war eine Berlassene. Er hat mich aus bem Clend gezogen — Aus dem Clend? — Abscheulicher Tausch! — Berreiße beine Rechnung, Berführer! Meine ewige Schamröthe bezahlt sie mit Wucher.

Kofmarschall (nachem er die Lady vergeblich von allen Seiten umgangen hat). Milady scheinen etwas distrait zu sein — Ich werde mir wohl selbst die Kühnheit erlauben müssen. (Sehr laut.) Serenissimus schiefen mich, Milady, zu fragen, ob diesen Abend Bauxhall sein werde oder deutsche Komödie?

Ladn (lachenb auffiehenb). Einst von beiben, mein Engel. — Unterbeffen bringen Sie Ihrem Herzog diese Karte zum Dessert! (Gegen-Sophie.) Du, Sophie, besiehlst, daß man anspannen soll, und rufft meine ganze Garberobe in diesen Saal zusammen —

Sophie (gest ab von Befilingung). D himmel! Was ahnet mir? Was wird bas noch werben?

fofmar ichall. Sie find echauffiert, meine Gnabige?

Ladn. Um so weniger wird hier gelogen sein — Hurrah, Herr Hofmarschall! Es wird eine Stelle vacant. Gut Wetter für Kuppler! (Da ber Marschall einen zweifelhaften Blid auf ben Zettel wirft.) Lesen Sie, lesen Sie! Es ist mein Wille, bag ber Inhalt nicht unter vier Augen bleibe.

gofmarichall (liest, unterbeffen fammeln fich bie Bebienten ber Laby im Sintergrund):

"Gnädigfter Herr!

"Ein Bertrag, den Sie so leichtsinnig brachen, kann mich nicht "mehr binden. Die Glückseligkeit Ihres Landes war die Bedingung "meiner Liebe. Drei Jahre währte der Betrug. Die Binde fällt mir "von den Augen. Ich verabscheue Gunstbezeugungen, die von den "Thränen der Unterthanen triefen. — Schenken Sie die Liebe, die "ich Ihnen nicht mehr erwiedern kann, Ihrem weinenden Lande, und "lernen von einer brittischen Fürstin Erbarmen gegen Ihr deuts "sches Bolk. In einer Stunde bin ich über der Grenze.

Johanna Norfolk."

Alle Bedienten (murmeln bestürzt burdeinander). Ueber der Grenge? fofmarichall (legt die Karte erferoden auf den Sife). Behilte der himmel, meine Beste und Enabige! Dem Ueberbringer mußte der hals eben so juden, als der Schreiberin.

Ladn. Das ift beine Sorge, bu Goldmann! — Leider weiß ich es, daß du und beinesgleichen am Nachbeten dessen, was Andere gethan haben, erwürgen! — Me in Rath wäre, man backte den Zettel in eine Wildpretpastete, so fänden ihn Serenissimus auf dem Teller —

Hofmarschall. Ciel! Diese Vermessenheit! — So erwägen Sie boch, so bedenken Sie boch, wie sehr Sie sich in Disgrace sehen, Labp!

Radn (wenbet fich ju ber berfammelten Dienerschaft und fpricht bas Folgenbe mit ber innigften Rubrung). Ihr fteht befturzt, guten Leute, erwartet angstvoll, wie sich bas Rathfel entwideln wird? - Rommt naber, meine Lieben! - Ihr bientet mir redlich und warm, sabet mir öfter in die Augen, als in die Borfe; euer Gehorsam war eure Leidenschaft, euer Stol3 - meine Gnade! - Daß bas Andenten eurer Treue zugleich das Gedächtniß meiner Erniedrigung sein muß! Trauriges Schicfal, daß meine schwärzesten Tage eure gludlichen waren! (Die Thränen in ben Augen.) Ich entlaffe euch, meine Rinder. - - Lady Milford ift nicht mehr, und Johanna von Norfolt zu arm, ihre Schuld abzutragen - Mein Schapmeister fturze meine Schatulle unter euch — Dieser Balast bleibt dem Berzog — Der Aermste von euch wird reicher von hinnen geben, als feine Gebieterin. (Sie reicht ihre Sanbe bin, bie alle nach einander mit Leibenschaft fuffen.) 30 verftebe euch, meine Guten - Lebt wohl! Lebt ewig wohl! Gast fic aus ihrer Betlemmung.) Ich bore ben Wagen vorfahren. (Sie reift fic los, will hinaus, ber hofmaricall verrennt ibr ben Beg.) Mann bes Er: barmens, stehst du noch immer da?

Hofmarschall (ber biese ganze Beit über mit einem Geiftesbankerott auf ben Bettel sab). Und dieses Billet soll ich Seiner Hochfürstlichen Durch- laucht zu Höchsteigenen Händen geben?

Ladn. Mann bes Erbarmens! zu Höchsteigenen Händen, und sollst melben zu Höchsteigenen Ohren, weil ich nicht barfuß nach Loretto könne, so werde ich um den Taglohn arbeiten, mich zu reinis gen von dem Schimpf, ihn beherrscht zu haben.

(Gie eilt ab. Alle Uebrigen geben febr bewegt auseinanber.)

# Fünfter Att.

Abends zwischen Licht in einem Zimmer beim Musifanten.

## Erfte Scene.

Luife fist stumm und ohne sich zu rühren in dem finstersten Wintel des Zimmers, ben Kopf auf den Arm gesunken. Nach einer großen und tiefen Paufe kommt Miller mit einer handlaterne, leuchtet ängstlich im Zimmer herum, ohne Luifen zu bemerken, dann legt er den hut auf den Tisch und fest die Laterne nieder.

Miller. Hier ist sie auch nicht. Hier wieder nicht. — Durch alle Gassen bin ich gezogen, bei allen Bekannten bin ich gewesen, auf allen Thoren hab' ich gefragt — mein Kind hat man nirgends gessehen. (Nach einigem Stülschweigen.) Geduld, armer, unglücklicher Bater! Warte ab, bis es Morgen wird. Vielleicht kommt deine Sinzige dann ans Ufer geschwommen. — Gott! Gott! Wenn ich mein Herz zu abzgöttisch an diese Tochter hing? — Die Strase ist hart. Himmlischer Bater, hart! Ich will nicht murren, himmlischer Bater, aber die Strase ist hart. (Er wirst sich gramvoll in einen Stubl.)

Enise (pricht aus bem Wintel). Du thust recht, armer alter Mann! Lerne bei Zeit noch verlieren.

Miller (fpringt auf). Bift bu ba, mein Kind? Bift bu? — Aber warum benn so einsam und ohne Licht?

Luise. Ich bin darum boch nicht einsam. Wenn's so recht schwarz wird um mich herum, hab' ich meine besten Besuche.

Miller. Gott bewahre bich! Nur ber Gewissenstwurm schwarmt mit ber Gule. Sünder und boje Geister scheuen bas Licht.

Enife. Auch die Ewigkeit, Bater, die mit ber Seele ohne Gehilfen redet.

Miller. Rind! Rind! Bas für Reben find bas?

Enise (fieht auf und tomint vorwärts). Ich hab' einen harten Kampf gekampft. Er weiß es, Bater. Gott gab mir Kraft. Der Kampf ist entschieden. Bater, man pflegt unser Geschlecht zurt und zerbrechlich zu nennen. Glaub' Er das nicht mehr. Bor einer Spinne schütteln wir

uns, aber das schwarze Ungeheuer Berwesung brücken wir im Spaß in die Arme. Dieses zur Nachricht, Bater. Seine Luise ist lustig.

Miller. Höre, Tochter! ich wollte, bu heulteft. Du gefielst mir so besser.

Luise. Wie ich ihn überlisten will, Bater! Wie ich den Tyrannen betrügen will! — Die Liebe ist schlauer als die Bosheit und
fühner — das hat er nicht gewußt, der Mann mit dem traurigen
Stern — O, sie sind pfissig, so lang sie es nur mit dem Kopf zu thun
haben; aber sobald sie mit dem Herzen andinden, werden die Böse
wichter dunum — Mit einem Eid gedachte er seinen Betrug zu ver
siegeln? Cide, Bater, binden wohl die Lebendigen, im Tode schmilzt
auch der Sacramente eisernes Band. Ferdinand wird seine Luise kennen.
— Will Er mir dies Billet besorgen, Bater? Will Er so gut sein?

Miller. Un wen, meine Tochter?

Enise. Seltsame Frage! Die Unendlickeit und mein Herz haben nit einander nicht Raum genug für einen einzigen Gedanken an ihn — Wenn hätt' ich denn wohl an sonst jemand schreiben sollen?

Miller (unruhig). Höre, Luise! Ich erbreche ben Brief.

Luise. Wie Er will, Bater — aber Er wird nicht klug daraus werden. Die Buchstaben liegen wie kalte Leichname da und leben nur Augen der Liebe.

Miller (tiest). "Du bist verrathen, Ferdinand! — Ein Buben, stud ohne Beispiel zerriß den Bund unster Herzen, aber ein schred "licher Schwur hat meine Zunge gebunden, und dein Vater hat überall "seine Horder gestellt. Doch, wenn du Muth hast, Geliebter, — ich "weiß einen dritten Ort, wo kein Cidschwur mehr bindet, und wohn "ihm kein Horder geht." (Miller halt inne und sieht ihr ernsthaft ins Gesicht)

Luife. Warum fieht Er mich fo an ? Lef' Er boch gang aus, Bater.

Miller. "Aber Muth genug mußt du haben, eine finstre Straße "zu wandeln, wo dir nichts leuchtet, als deine Luise und Gott. — "Ganz nur Liebe mußt du kommen, daheim lassen all deine Hossen, "als dein Herz. Willst du — so brich auf, wenn die Glode den zwölsten "Streich thut auf dem Carmeliterthurm. Bangt dir — so durchstreiche "das Wort start vor deinem Geschlechte, denn ein Mädchen hat dich

"zu Schanden gemacht." (Miller legt bas Billet nieber, schaut lange mit einem schmerzlichen, starren Blid vor sich hinaus, endlich kehrt er sich gegen sie und sagt mit leiser, gebrochener Stimme:) Und dieser dritte Ort, meine Tochter?

Luise. Er kennt ihn nicht? Er kennt ihn wirklich nicht, Bater? — Sonderbar! Der Ort ist zum Finden gemalt. Ferdinand wird ihn finden.

Miller. Sum! Rebe beutlicher.

Enife. Ich weiß so eben kein liebliches Wort bafür. — Er muß nicht erschreden, Bater, wenn ich Ihm ein hähliches nenne. Dieser Ort — O warum hat die Liebe nicht Namen ersunden! den schönsten hätte sie diesem gegeben. Der dritte Ort, guter Bater — aber Er muß nich ausreden lassen — der dritte Ort ist das Grab.

Miller (zu einem Seffel hinwantenb). D mein Gott!

Luise (gest auf ihn zu und halt ihn). Nicht doch, mein Bater! Das sind nur Schauer, die sich um das Wort herum lagern. — Weg mit diesem, und es liegt ein Brautbette da, worüber der Morgen seinen goldenen Teppich breitet und die Frühlinge ihre bunten Guirlanden streuen. Nur ein heulender Sünder konnte den Tod ein Gerippe schelten; es ist ein holder, niedlicher Knabe, blühend, wie sie den Liebesgott malen, aber so tücksich nicht — ein stiller, dienstbarer Genius, der der erschöpften Pilgerin Seele den Arm bietet über den Graben der Zeit, das Feenschloß der ewigen Herrlichkeit aufschließt, freundlich nicht und verschwindet.

Miller. Was hast du vor, meine Tochter? — Du willst eigenmächtig hand an dich legen?

Luise. Nenn Er es nicht so, mein Bater. Gine Gesellschaft räumen, wo ich nicht wohl gelitten bin — an einen Ort vorausspringen, den ich nicht länger missen kann — ist denn das Sünde?

Miller. Selbstmord ift die abscheulichste, mein Kind — die einzige, die man nicht mehr bereuen kann, weil Tod und Missethat zusammenfallen.

Luise (bleibt erftarrt fiegen). Entsetsich! — Aber so rasch wird es voch nicht gehn. Ich will in den Fluß springen, Bater, und im Sinuntersinken Gott den Allmächtigen um Erbarmen bitten.

Miller. Das heißt, du willst den Diebstahl bereuen, sobald du das Gestohlene in Sicherheit weißt — Tochter! Tochter! Gib Acht,

daß du Gottes nicht spottest, wenn du seiner am meisten vonnöthen hast. D! es ist weit, weit mit dir gesommen! — Du hast bein Gebet ausgegeben, und ber Barmherzige zog seine Sand von dir!

Enife. Ift lieben benn Frevel, mein Bater?

Miller. Wenn du Gott liebst, wirst du nie dis zum Frevel lieben. — — Du hast mich tief gebeugt, meine Einzige! tief, ties, vielleicht zur Grube gebeugt. — Doch, ich will dir dein Herz nicht noch schwerer machen. — Tochter, ich sprach vorhin etwas. Ich glaubte allein zu sein. Du hast mich behorcht; und warum sollt' ich's noch länger geheim halten? Du warst mein Abgott. Höre, Luise, wenn du noch Platz für das Gefühl eines Baters hast — Du warst mein alles. Jeht verthust du nicht mehr von deinem Gigenthum. Auch ich hab' alles zu verlieren. Du siehst, mein Haar sängt an grau zu werden. Die Zeit meldet sich allgemach bei mir, wo uns Bätern die Capitale zu statten kommen, die wir im Herzen unsere Kinder anlegten. — Wirst du mich darum betrügen, Luise? Wirst du dich mit dem Hab' und Gut beines Vaters auf und davon machen?

Lulse (tüst seine Hand mit der heftigsten Rührung). Nein, mein Bater. Ich gehe als Seine große Schuldnerin aus der Welt, und werde in der Ewigkeit mit Wucher bezahlen.

Aliller. Gib Acht, ob du dich da nicht verrechnest, mein Kind? (Sehr ernst und seierlich.) Werden wir uns dort wohl noch sinden? — Sieh! wie du blaß wirst! — Meine Luise begreift es von selbst, daß ich sie in jener Welt nicht wohl mehr einholen kann, weil ich nicht so früh dahin eile, wie sie. (Luise stürzt ihm in den Arm, von Schauern ergrissen — Er drückt sie mit Feuer an seine Brust und fährt sort mit beschwörender Stimme.) D Tochter! Tochter! gefallene, vielleicht schon verlorene Tochter! Beherzige das ernsthafte Vaterwort! Ich kann nicht über dich wachen. Ich kann dir die Messer nehmen, du kannst dich mit einer Schnur Perlen erwürgen. — Luise — Luise — nur warnen kann ich dich noch. — Willst du es darauf ankommen lassen, daß dein treuloses Gaukelbild auf der schrecklichen Brücke zwischen Thron mit der Lüge wagen: Deinetwegen, Schöpfer, bin ich

da — wenn deine strasbaren Augen ihre sterbliche Kuppe suchen? — Und wenn dieser zerbrechliche Gott deines Gehirns, jett Wurm wie du, zu den Füßen deines Richters sich windet, deine gottlose Zuversicht in diesem schwankenden Augenblick Lügen strast und deine betrogenen Hossungen an die ewige Erbarnung verweist, die der Elende sür sich selbst kaum erstehen kann — wie dann? (Nachbrückicher, lauten.) Wie dann, Unglückselige? (Er datt sie seher, blick sie eine Weile starr und durchdringend an, dann verläßt er sie seher, blick sie eine Weile starr und durchdringend an, dann verläßt er sie schwen.) Jett weiß ich nichts mehr — (mit ausgehobener Nechte) stehe dir, Gott Richter! für diese Seele nicht mehr. Thu, was du willst. Bring deinem schlanken Jüngling ein Opfer, daß deine Teusel jauchzen und deine guten Engel zurücktreten. — Zieh hin! Lade alle deine Sünden auf, lade auch diese, die letzte, die entsehlichste auf, und wenn die Last noch zu leicht ist, so mache mein Fluch das Gewicht vollkommen. — Hier ist ein Wesser — durchstich dein Herz, und sinder er lautweinend soriftürzen will das Vaterherz!

Luise (springt auf und eilt ihm nach). Halt! D mein Bater!
— Daß die Zärtlichkeit noch barbarischer zwingt, als Tyrannenwuth!

- Was foll ich? Ich tann nicht! Was muß ich thun?

Miller. Wenn die Kuffe beines Majors heißer brennen als die Thränen beines Baters — stirb!

Knise (nach einem quatwollen Kampfe mit einiger Festigkeit). Bater! Hier ist meine Hand! Ich will — Gott! Gott! Was thu' ich? Was will ich? Vater, ich schwöre — webe mir, wehe! Verbrecherin, wohin ich mich neige! — Bater, es sei! — Ferdinand — Gott sieht herab! — So zernicht' ich sein lettes Gedächtniß. (Sie zerreißt ihren Brief.)

Miller (fiürzt ihr freubetrunken an ben Hals). Das ist meine Tochter! Blid' auf! um einen Liebhaber bist du leichter, dafür hast du einen glüd-lichen Bater gemacht. (unter Lacen und Weinen sie umarmend.) Kind! Kind! deß ich ben Tag meines Lebens nicht werth war! Gott weiß, wie ich schlechter Mann zu diesem Engel gekommen bin! — Meine Luise, mein himmelreich! D Gott! ich verstehe ja wenig vom Lieben, aber daß es eine Qual sein muß, auszuhören — so was begreif ich noch.

Laise. Doch hinweg aus bieser Gegend, mein Bater — Weg von der Stadt, wo meine Gespielinnen meiner spotten, und mein guter Name dahin ist auf immerdar — Weg, weg, weit weg von bem Ort, wo mich so viele Spuren ber verlornen Seligleit anreben. Weg, wenn es möglich ist --

Miller. Wohin du nur willst, meine Tochter. Das Brod unsers Herrgotis wächst überall, und Ohren wird er auch meiner Geige bescheren. Ja! laß auch alles dahingehn — Ich seize die Geschichte deines Grams auf die Laute, singe dann ein Lied von der Tochter, die, ihren Bater zu ehren, ihr Herz zerriß — wir betteln mit der Ballade von Thüre zu Thüre, und das Almosen wird köstlich schmeden von den Händen der Weinenden.

### Bweite Bcene.

#### Ferbinand ju ben Borigen.

Lutst (wird ihn juerft gewahr und wirft fic Millern laut foreiend um ben hals). Gott! Da ift er! Ich bin verloren.

Miller. Bo? Ber?

Entie (geigt mit abgetvanbtem Geficht auf ben Rajor, und brudt fich fefter an ihren Bater). Er! er felbst - Seh' Er nur um fich, Bater - Dich ju ermorben, ist er ba.

Miller (erblicht ihn, fahrt jurud). Bas? Sie bier, Baron?

Ferdinand (tommt langfam naber, bleibt Luisen gegenüber fteben und tagt ben ftarren forschenen Blid auf ihr ruben, nach einer pause). Ueberraschtes Gewissen, habe Dant! — Dein Bekenntniß ift schredlich, aber schnell und gewiß, und erspart mir die Folterung. — Guten Abend, Miller.

Miller. Aber um Gottes willen! Bas wollen Sie, Baron? Bas führt Sie her? Bas soll dieser Ueberfall?

Ferdinand. Ich weiß eine Zeit, wo man den Tag in seine Secunden zerstüdte, wo Sehnsucht nach mir sich an die Gewichte der zögernden Wanduhr hing und auf den Aberschlag lauerte, unter dem ich erscheinen sollte. — Wie kommt's, daß ich jest überrasche?

Miller. Gehen Sie, gehen Sie, Baron. — Wenn noch ein Junke von Menschlichkeit in Ihrem Herzen zurücklieb, wenn Sie die nicht erwürgen wollen, die Sie zu lieben vorgeben, flieben Sie, bleiben Sie keinen Augenblid länger. Der Segen war fort aus meiner Hatte.

٠.

sobald Sie einen Fuß darein setzten. Sie haben das Elend unter mein Dach gerusen, wo sonst nur die Freude zu Hause war. Sind Sie noch nicht zusrieden? Wollen Sie auch in der Wunde noch wühlen, die Ihre unglückliche Bekanntschaft meinem einzigen Kinde schlug?

Ferdinand. Wunderlicher Bater, jest komm' ich ja, beiner Tochter etwas Erfreuliches zu fagen.

Miller. Neue Hoffnungen etwa zu einer neuen Berzweiflung? — Geb, Ungludsbote! Dein Gesicht ichimpft beine Baare.

Ferdinand. Endlich ist es erschienen, das Ziel meiner Hoffnungen! Lady Milsord, das furchtbarste Hinderniß unfrer Liebe, sloh diesen Augenblick aus dem Lande. Mein Bater billigt meine Wahl. Das Schicksal läßt nach, uns zu verfolgen. Unsere glücklichen Sterne geben auf. — Ich bin jest da, mein gegebenes Wort einzulösen und meine Braut zum Altar abzuholen.

Miller. Hörst du ihn, meine Tochter? Hörst du ihn sein Gespötte mit deinen getäuschten Hoffnungen treiben? O wahrlich, Baron! es steht bem Berführer so schön, an seinem Berbrechen seinen Wig noch zu tigeln.

Ferdinand. Du glaubst, ich scherze. Bei meiner Ehre nicht! Meine Aussage ist wahr, wie die Liebe meiner Luise, und heilig will ich sie halten, wie sie ihre Eide — Ich kenne nichts Heiligeres — Noch zweiselst du? noch kein freudiges Erröthen auf den Wangen meiner schönen Gemahlin? Sonderbar! die Lüge muß hier gangdare Münze sein, wenn die Wahrheit so wenig Glauben sindet. Ihr mißtraut meinen Worten? So glaubt diesem schriftlichen Zeugniß. (Er wirst Luisen den Brief an den Warschall zu.)

Lutft (folagt ibn auseinander und fintt leichenblaß nieber).

Miller (ohne bas zu bemerten, zum Major). Was foll bas bebeuten, Baron? Ich verstehe Sie nicht.

Ferdinand (führt ihn zu Luifen bin). Defto beffer hat mich biefe verftanden!

Miller (faut an ibr nieber). D Gott! meine Tochter!

Ferdinand. Bleich wie ber Tob! — Jest erst gefällt sie mir, beine Tochter! So schön war sie nie, bie fromme, rechtschaffne Tochter — Mit diesem Leichengesicht — — Der Obem bes Weltgerichts, ber ben Firnis von jeder Luge streift, bat jest die Schminke verblasen,

womit die Tausendfünstlerin auch die Engel des Lichts hintergangen hat. — Es ist ihr schönstes Gesicht! Es ist ihr erstes wahres Gesicht! Laß mich es kuffen. (Er will auf sie sugegen.)

Mitter. Zurud! Weg! Greife nicht an das Baterherz, Knabe! Bor beinen Liebkofungen konnt' ich sie nicht bewahren, aber ich kann

es por beinen Mißbandlungen.

Ferdinand. Was willst du, Grautopf? Mit dir hab' ich nichts zu schassen. Menge dich ja nicht in ein Spiel, das so offendar verloren ist — oder bist du auch vielleicht klüger, als ich dir zugetraut habe? Halt du die Weisheit deiner sechzig Jahre zu den Buhlschaften beiner Tochter geborgt und dies ehrwürdige Haar mit dem Gewerd eines Kupplers geschändet? — D! wenn das nicht ist, unglücklicher alter Mann, lege dich nieder und stirb — Noch ist es Zeit. Noch tannst du in dem süßen Taumel entschlasen: ich war ein glücklicher Bater! — Einen Augenblick später, und du schleuderst die gistige Natter ihrer höllischen Heimath zu, versluchst das Geschent und den Geber und fährst mit der Gotteslästerung in die Grube. (Zu Luisen.) Sprich, Unglückseige! Schriebst du diesen Brief?

Miller (warnend zu Luisen). Um Gottes willen, Tochter! Bergiß nicht! Bergiß nicht!

Ruisc. D biefer Brief, mein Bater! -

Ferdinand. Daß er in die unrechten Hände fiel? — Gepriesen sei mir der Zusall, er hat größere Thaten gethan, als die klügelnde Bernunst, und wird besser bestehn an jenem Tag, als der Wiß aller Beisen. — Zusall, sage ich? — O die Borsehung ist dabei, wenn Sperlinge fallen, warum nicht, wo ein Teusel entlardt werden soll? — Antwort will ich! — Schriebst du diesen Bries?

Miller (seitwarts ju ihr mit Beschwörung). Standhaft! Standhaft, meine Tochter! Nur noch bas einzige Ja, und alles ist überwunden.

Ferdinand. Lustig! lustig! Auch der Bater betrogen! Alles betrogen! Nun sieh, wie sie dasteht, die Schändliche, und selbst ihre Zunge nun ihrer letzten Lüge den Gehorsam aufkündigt! Schwöre bei Gott! bei dem fürchterlich wahren! Schriebst du diesen Brief?

Luife (nach einem qualvollen Rampf, worin fie burch Blide mit ihrem Bater gesprochen hat, fest und entschehen). Ich schrieb ihn.

Ferdinand (biebt erscroeen pern). Luise! — Nein! So wahr meine Seele lebt! du lügst — Auch die Unschuld bekennt sich auf der Folterbank zu Freveln, die sie nie beging — Ich fragte zu heftig — Nicht wahr, Luise? — Du bekanntest nur, weil ich zu heftig fragte?

Ruise. 3ch betannte, mas mahr ift!

Ferdinand. Rein, sag' ich! nein! nein! Du schriebst nicht. Es ist beine Hand gar nicht — Und wäre sie's, warum sollten Handschriften schwerer nachzumachen sein, als Herzen zu verderben? — Rede mir wahr, Luise — Oder nein, nein, thu' es nicht, du könntest Ja sagen, und ich wär' verloren. — Eine Lüge, Luise! eine Lüge! — D — wenn du jett eine wüstest, mir hinwärfest mit der offenen Engelmiene, nur mein Ohr, nur mein Aug überredetest, dieses Herz auch noch so abscheulich täuschtest — O Luise! Alle Wahrheit möchte dann mit die sem Hauch aus der Schöpsung wandern und die gute Sache ihren starren Hals von nun an zu einem hösischen Bückling beugen! (Mtt scheme bebendem Ton.) Schriebst du diesen Bries?

Enife. Bei Gott! Bei bem fürchterlich mahren! Ja! -

Ferdinand (nach einer Paufe, im Ausbrud bes tiesten Schmerzes). Beib! Beib! — Das Gesicht, mit dem du jetzt vor mir stehst! — Theile mit diesem Gesicht Paradiese aus, du wirst selbst im Reich der Verdammniß teinen Käuser sinden — Bustest du, was du mir warst, Luise? Unmöglich! Nein! Du wustest nicht, daß du mir alles warest! Alles! — Es ist ein armes verächtliches Bort, aber die Ewigkeit hat Mühe, es zu umwandern; Beltsysteme vollenden ihre Bahnen darin. — Alles! und so frevelhaft damit zu spielen — Des ist schrecklich!

Luise. Sie haben mein Geständniß, herr von Walter. Ich habe mich selbst verdammt. Geben Sie nun! Berlaffen Sie ein haus, wo Sie so ungludlich waren.

Ferdinand. Gut! gut! Ich bin ja ruhig — ruhig, sagt man ja, ist auch ber schaubernbe Strich Landes, worüber die Pest ging — ich bin's. Mas einigem Nashbenten.) Noch eine Bitte, Luise — die letzte! Mein Kopf brennt so sieberisch. Ich brauche Kühlung. Willst du mir ein Glas Limonade zurecht machen? (Lutse geht ab.)

### Dritte Scene.

#### Rerbinand und Riller.

(Beibe geben, ohne ein Bort ju reben, einige Raufen lang auf ben entgegen, gefesten Seiten bes Bimmers auf und ab.)

Miller (bleibt endlich siehen und betrachtet den Major mit trauriger Miene). Lieber Baron, kann es Ihren Gram vielleicht mindern, wenn ich Ihnen gestehe, daß ich Sie herzlich bedaure?

Ferdinand. Las Er es gut fein, Miller. (Wieber einige Soriue). Miller, ich weiß nur taum noch, wie ich in Sein Haus tam — Bas war die Beranlaffung?

Miller. Wie, herr Major? Sie wollten ja Lection auf ber Flote bei mir nehmen? Das wissen Sie nicht mehr?

Ferd in and (rass). Ich seine Tochter! (Bieberum einige Rausen.) Er hat nicht Wort gehalten, Freund. Wir accordierten Ruhe für meine einsamen Stunden. Er betrog mich und verkaufte mir Storpionen. (Da er Millers Bewegung sieht.) Nein, erschrick nur nicht, alter Mann. (Gerührt an seinem Hals.) Du bist nicht schuldig.

Miller (bie Augen wischenb). Das weiß der allwissende Gott!

Ferdinand (aufs neue hin und her, in düftres Grübeln versunken). Seltsam, o unbegreiflich seltsam spielt Gott mit uns. Un dunnen unmerkbaren Seilen hängen oft fürchterliche Gewichte. — Wüßte der Mensch, daß er an die sem Apfel den Tod essen sollte — Hum! — Wüßte er daß? (Heftiger auf und nieder, dann Miders hand mit starker Bewegung saffend.) Mann! Ich bezahle dir dein bischen Flöte zu theuer — und du gewinnst nicht einmal — auch du verlierst — verlierst vielleicht alles. (Gepreßt von ihm weggehend.) Unglückseliges Flötenspiel, das mir nie hätte einfallen sollen!

Miller (sucht seine Rührung zu verbergen). Die Limonade bleibt auch gar zu lang außen. Ich bente, ich sehe nach, wenn Sie mir's nicht für übel nehmen. —

Ferdinand. Es eilt nicht, lieber Miller. (Bor fich hinmurmelnb.) Zumal für den Bater nicht — Bleib Er nur — Was hatt' ich doch fragen wollen? — Ja! Ist Luise Seine einzige Tochter? Sonst hat Er teine Kinder mehr? Miller (warm). Habe sonst keins mehr, Baron — wünsch' mir auch keins mehr. Das Mäbel ist just so recht, mein ganzes Baterherz einzusteden — hab' meine ganze Baarschaft von Liebe an der Tochter schon zugesetzt.

Ferdinand Geftig erschutert). Ha! — Seh Er boch lieber nach bem Trant, guter Miller. (Miller gest ab.)

### Dierte Scene.

#### Serdinand allein.

Das einzige Kind! — Fühlst bu bas, Mörder? Das einzige, Mörber! Borft bu, bas einzige? - Und ber Mann bat auf ber großen Welt Gottes nichts, als fein Inftrument und bas einzige - Du willst's ibm rauben? - Rauben? - Rauben ben letten Nothpfennia einem Bettler? Die Krude gerbrochen vor die Fuße werfen dem Labmen? Wie? Hab' ich auch Bruft für bas? - - Und wenn er nun beimeilt und nicht erwarten tann, die gange Summe feiner Freuden vom Gesicht biefer Tochter herunter ju gablen, und bereintritt und fie ba liegt, die Blume — welt — todt — zertreten, muthwillig — die lette, einzige, unüberschwängliche hoffnung. - Sa! und er bafteht por ihr, und bafteht und ihm die gange Natur ben lebendigen Dbem anhalt, und fein erftarrter Blid bie entvollerte Unendlichfeit fruchtlos burchwandert, Gott fucht, und Gott nicht mehr finden tann und leerer gurudtommt. - Gott! Gott! Aber auch mein Bater bat biefen einzigen Sohn — ben einzigen Sohn, boch nicht ben einzigen Reichthum. — (Rad einer Paufe.) Doch wie? Bas verliert er benn? Das Madden, bem die beiligften Gefühle ber Liebe nur Buppen waren, wird es ben Bater gludlich machen konnen? - Ce wird nicht, es wird nicht! Und ich verdiene noch Dank, daß ich die Natter gertrete, ebe fie auch noch ben Bater verwundet.

# Sünfte Scene.

#### Miller, ber jurudtommt, und gerbinanb.

Miller. Gleich sollen Sie bedient sein, Baron! — Draußen sitt das arme Ding und will sich zu Tode weinen. Sie wird Ihnen mit der Limonade auch Thränen zu trinken geben.

Ferdinand. Und wohl, wenn's nur Thränen wären! — — Beil wir vorhin von der Musik sprachen, Miller — (Gine Börse ziehend.) Ich bin noch Sein Schuldner.

Miller. Wie? Bas? Geben Sie mir, Baron! Wofür halten Sie mich? Das steht ja in guter Hand. Thun Sie mir doch den Schinuf nicht an, und sind wir ja, will's Gott, nicht das letztemal bei einander.

ferdinand. Wer kann bas wiffen? Nehm' Er nur. Gi ift für Leben und Sterben.

Miller (lachend). O bestwegen, Baron! Auf den Fall, bent ich, tann man's wagen bei Ihnen.

Ferdinand. Man wagte wirklich — Hat Er nie gehört, daß Jünglinge gefallen sind — Mädchen und Jünglinge, die Kinder der Hoffnung, die Luftschlösser betrogener Bäter. — Was Wurm und Alter nicht thun, kann oft ein Donnerschlag ausrichten. — Auch seine Luise ist nicht unsterblich.

Miller. 3ch hab' fie von Gott.

Ferdinand. Hör' Er — Ich sag' Ihm, sie ist nicht unsterblich. Diese Tochter ist Sein Augapsel. Er hat sich mit Herz und Seel' an diese Tochter gehängt. Sei Er vorsichtig, Miller. Nur ein verzweiselter Spieler setzt alles auf einen einzigen Wurf. Sinen Waghals nennt man den Kausmann, der auf ein Schiff sein ganzes Vermögen ladet. Hör' Er, dent Er der Warnung nach — Aber warum nimmt Er Sein Geld nicht?

Miller. Bas, herr? Die ganze allmächtige Borfe? Bobin benten Guer Gnaben?

Ferdinand. Auf meine Schuldigkeit. — Da! (Er wirft ben Beutel auf ben Lift, bas Golbftude herausfallen.) Ich kann ben Quark nicht eine Ewigkeit fo halten.

i

Miller (bestürzt). Was beim großen Gott? Das klang nicht wie Silbergeld! (Er tritt zum Tisch und ruft mit Entsetzen.) Wie, um aller Himmel willen, Baron? Baron? Wo sind Sie? Was treiben Sie, Baron? Das nenn' ich mir Zerstreuung! (Mit zusammengeschlagenen Händen.) Hier liegt ja — oder bin ich verhert, oder — Gott verdamm mich! Da grei? ich ja das baare, gelbe, leibhafte Gottesgold. — Mein, Satanas! Du sollst mich nicht daran kriegen!

Ferdinand. hat Er Alten ober Neuen getrunten, Miller?

Miller (grob). Donner und Wetter! Da schauen Sie nur bin! - Gold!

ferdinand. Und mas nun weiter?

Miller. Ins henters Namen — ich fage — ich bitte Sie um Gottes Chrifti willen — Golb!

ferdinand. Das ift nun freilich etwas Mertwürdiges.

Miller (nach einigem Stillschweigen zu ihm gehenb, mit Empfindung). Gnädiger Herr, ich bin ein schlichter, gerader Mann, wenn Sie mich etwa zu einem Bubenstück anspannen wollen; benn so viel Geld läßt sich, weiß Gott, nicht mit etwas Gutem verdienen.

Ferdinand (bewegt). Sei Er gang getroft, lieber Miller. Das Gelb hat Er längst verdient, und Gott bewahre mich, daß ich mich mit Seinem auten Gewissen dafür bezahlt machen sollte.

Miller (wie ein Halbnarr in die Hohe fringend). Mein also! mein. Mit des guten Gottes Wissen und Willen, mein! (Rach der Ahure lausend, schreiend.) Weib! Tochter! Victoria! Herbei! (Burudtommend.) Aber du lieber Himmel! Wie tomm' ich denn so auf einmal zu dem ganzen arausamen Reichthum? Wie verdien' ich ibn? lohn' ich ibn? He?

Ferd in and. Nicht mit Seinen Musikstunden, Miller. — Mit bem Gelb hier bezahl' ich Ihm, (von Schauern ergriffen halt er inne) bezahl' ich Ihm (nach einer Pause mit Behrnuth) ben drei Monat langen glüdlichen Traum von Seiner Tochter.

Miller (fast seine hand, die er fiart bruck). Gnadiger herr! Baren Sie ein schlechter, geringer Burgersmann — (rasch) und mein Madel liebte Sie nicht — erstechen wollt' ich's, das Madel! (Wieber beim Geld, barauf niedergeschlagen.) Aber da hab' ich ja nun alles und Sie nichts, und da werd' ich nun das gange Gaudium wieder herausblechen muffen? He?

Ferdinand. Laft Er sich das nicht ansechten, Freund — — Ich reise ab, und in dem Land, wo ich mich zu setzen gedenke, gelten die Stempel nicht.

Miller (unterbessen mit unverwandten Augen auf das Gold hingeheftet boll Entzüdung). Bleibt's also mein? Bleibt's? — Aber das thut mir nur leid, daß Sie verreisen. — Und wart, was ich jest auftreten will! Wie ich die Backen jest voll nehmen will! (Er sext den hut auf und sciest durch das Zimmer.) Und auf dem Markt will ich meine Musikftunden geben und Numero fünse Dreikönig rauchen, und wenn ich wieder auf den Dreibagenplaß sitze, soll mich der Teusel holen. (Will fort.)

Ferdinand. Bleib Er! Schweig Er! und streich Er Sein Geb ein! (Rachbrudtich.) Rur diesen Abend noch schweig Er und geb' Er, mir zu Gesallen, von nun an keine Musikstunden mehr.

Miller (noch hisiger und ihn hart an der Weste fassend, voll innige Freude). Und, Herr! meine Tochter! (Ihn wieder lostassend.) Geld macht den Mann nicht — Geld nicht — Ich habe Kartosseln gegessen oder ein wildes Huhn; satt ist satt, und dieser Rock da ist ewig gut, wenn Gottes liebe Sonne nicht durch den Aermel scheint. — Für mich ist das Plunder. — Aber dem Mädel soll der Segen bekommen; was ich ihr nur an den Augen absehen kann, soll sie haben. —

ferdinand (faut rafc ein). Stille, o ftille -

Miller (immer feuriger). Und soll mir Französisch lernen aus dem Fundament, und Menuet-Tanzen und Singen, daß man's in den Beitungen lesen soll; und eine Haube soll sie tragen, wie die Hofrrathstöchter, und einen Kibebarri, wie sie's heißen, und von der Geigerstochter soll man reden auf vier Meilen weit. —

Ferdinand (ergreift feine Sand mit ber schredlichten Bewegung). Richts mehr! Nichts mehr! Um Gotteswillen, schweig Er still! Nur noch heute schweig Er still! Das sei der einzige Dank, den ich von Ihm fordre.

### Sechste Scene.

Quife mit ber Limonabe, und bie Borigen.

£nife (mit rothgeweinten Augen und zitternber Stimme, indem fie dem Major bas Glas auf einem Teller bringt). Sie befehlen, wenn fie nicht ftark genug ift.

Ferdinand (nimmt bas Glas, sett es nieber, und dreht sich rasch gegen Millern). D beinahe hatt' ich das vergessen! — Darf ich Ihn um etwas bitten, lieber Miller? Will Er mir einen kleinen Gefallen thun?

Miller. Taufend für einen! Was befehlen - -

Ferdinand. Man wird mich bei ber Tafel erwarten. Zum Unglud habe ich eine sehr bose Laune. Es ist mir ganz unmöglich, unter Menschen zu gehen. — Will Er einen Gang thun zu meinem Bater und mich entschulbigen? —

Luise (erschrickt und fällt schnell ein). Den Gang kann ja ich thun. Miller. Bum Bröfibenten?

Ferdinand. Nicht zu ihm selbst. Er übergibt Seinen Auftrag in der Garderobe einem Kammerdiener — Zu Seiner Legitimation ist hier meine Uhr. — Ich bin noch da, wenn Er wieder kommt. — Er wartet auf Antwort.

Luise (febr ängfillich). Rann benn ich bas nicht auch besorgen?

Ferdinand gu Millern, ber eben fort will. Halt, und noch etwas! Hier ift ein Brief an meinen Bater, der diesen Abend an mich einzeschlossen kam. — Bielleicht dringende Geschäfte — Es geht in einer Bestellung hin. —

Miller. Schon gut, Baron!

Luise (hangt fich an ihn, in ber entsestichten Bangigkeit). Aber, mein Bater, dies alles könnt' ich ja recht gut besorgen.

**M**iller. Du bist allein, und es ist finstre Nacht, meine Lochter. (26.)

Ferdinand. Leuchte beinem Bater, Luise! (Während bem, daß fie Millern mit bem Licht begleitet, tritt er zum Tisch, und wirst Gist in ein Glas Limonade.) Ja, sie soll vran! Sie soll! Die obern Mächte nicken mir ihr schreckliches Ja herunter, die Rache des himmels unterschreibt, ihr guter Engel läßt sie sahren.

### Biebente Scene.

#### Merbinand unb Luife.

Sie kommt langfam mit bem Lichte jurud, fest es nieber und ftellt fic auf die entgegengesette Seite vom Major, das Gesicht auf den Boben geschlagen, und nur juweilen surchtsam und versichten nach ihm herüberschielend. Er steht auf der andern Seite und steht farr vor sich hinaus.

(Großes Stillfoweigen , bas biefen Auftritt ankunbigen muß.)

Kuise. Wollen Sie mich accompagnieren, herr von Walter, so mach' ich einen Gang auf bem Fortepiano. (Sie Bfinet ben Pantalon.)
(Ferdinand gibt ihr keine Antwort. Paufe.)

Luise. Sie sind mir auch noch Revanche auf dem Schachbrett schuldig. Wollen wir eine Partie, Herr von Walter?
(Eine neue Baufe.)

Knise. Herr von Walter, die Brieftasche, die ich Ihnen einmal zu stiden versprochen — ich habe sie angesangen — Wollen Sie des Dessin nicht besehen?

(Bieber eine Paufe)

Ruife. Dich bin febr elend!

ferdinand (in ber bisherigen Stellung). Das könnte wahr sein. Luise. Meine Schuld ist es nicht, herr von Walter, daß Sie

Luise. Meine Schuld ist es nicht, Herr von Walter, daß Sie so schlecht unterhalten werden.

Ferdinand (lacht beleibigenb vor fich bin). Denn was kannst bu für meine blöbe Bescheibenheit?

Knise. Ich habe es ja wohl gewußt, daß wir jest nicht pe sammen taugen. Ich erschrack auch gleich, ich bekenne es, als Sie meinen Vater verschickten. — Herr von Walter, ich vermuthe, diese Augenblick wird uns beiben gleich unerträglich sein. — Wenn Sie mir's ersauben wollen, so geh' ich und bitte einige von meinen Bekannten ber.

Ferdinand. O ja boch, das thu'. Ich will auch gleich gehn und von ben meinigen bitten.

Luise (sieht ihn stugend an). Herr von Walter?

Ferdinand (febr hamisch). Bei meiner Ehre! ber gescheideste Einfall, ben ein Mensch in bieser Lage nur haben kann. Wir machen aus biesem verdrießlichen Duett eine Lustbarkeit und rachen uns mit Hilfe gewisser Galanterieen an ben Grillen ber Liebe.

Luife. Sie find aufgeraumt, Berr von Walter.

Ferdinand. Ganz außerorbentlich, um die Knaben auf dem Markt hinter mir her zu jagen! Rein! In Wahrheit, Luise! dein Beispiel bekehrt mich — du sollst meine Lehrerin sein. Thoren sind's, die von ewiger Liebe schwaßen. Ewiges Einerlei widersteht, Beränderung nur ist das Salz des Vergnügens. — Topp, Luise! Ich bin dabei. — Wir hüpsen von Roman zu Roman, wälzen uns von Schlamme zu Schlamm. — Du dahin — ich dorthin — vielleicht, daß meine verlorne Ruhe sich in einem Bordell wieder sinden läßt — Vielleicht, daß wir dann nach dem lustigen Wettlauf, zwei modernde Gerippe, mit der angenehmsten Ueberraschung von der Welt zum zweitenmal auseinander stoßen, daß wir uns da an dem gemeinschaftlichen Familienzug, den kein Kind dieser Mutter verläugnet, wie in Komödien, wieder erkennen, daß Ekel und Scham noch eine Harmonie veranstalten, die der zärtlichsten Liebe unmöglich gewesen ist.

Enife. O Jüngling! Jüngling! Unglücklich bist bu schon; willst bu es auch noch verdienen?

Ferdinand (ergrimmt durch die Lähne murmelnd). Unglüdlich bin ich? Wer hat dir das gesagt? Weib, du bist zu schlecht, um selbst zu empsinden — womit kannst du eines Andern Empsindungen wägen? — Unglüdlich, sagte sie? — Ha! dieses Wort könnte meine Wuth aus dem Grade rusen! — Unglüdlich mußt' ich werden, das wußte sie. Tod und Verdammniß! das wußte sie, und hat mich dennoch verrathen. — Siehe, Schlange! das war der einzige Fleck der Vergebung. — Deine Aussage bricht dir den Hals — Bis jett konnt' ich deinen Frevel mit deiner Einsalt beschönigen, in meiner Veracht ung wärst du beinahe meiner Rache entsprungen. (Indem er hastig das Elas ergreist.) Also leichtsinnig warst du nicht — dumm warst du nicht — du warst nur ein Teusel. (Er trink.) Die Limonade ist matt wie deine Seele — Versuch!

Enife. O himmel! Nicht umfonft hab' ich biefen Auftritt gefürchtet.

ferdinand (gebieterifd). Berfuche!

Luife (nimmt bas Glas etwas unwillig und trintt).

ferdinaud (wenbet fic, sobald fie bas Glas an ben Mund fest, mit einer ploglichen Erblaffung weg, und eilt nach bem hinterften Binkel bes Zimmers).

Enisc. Die Limonabe ift gut.

Ferdinand (ohne fic umgutebren, von Schauer gefchuttelt). Bobl bet fomm's!

Luise (nachbem fie es niebergefest). D wenn Sie wußten, Balter, wie ungeheuer Sie meine Seele beleibigen?

Ferdinand. Sum!

Enife. Es wird eine Beit tommen, Balter -

Ferdinand (wieber borwarts tommenb). D! mit ber Beit maren wir fertig.

Luise. Wo der heutige Abend schwer auf Ihr Herz fallen bürfte —

Ferdinand (fängt an ftarter ju geben und beunruhigter ju werben, is bem er Sharpe und Degen von fich wirft). Gute Nacht, Herrendienft!

Luife. Mein Gott! Die wird Ihnen?

Ferdinaud. Heiß und enge — Will mir's bequemer machen. Luise. Trinken Sie! Trinken Sie! Der Trank wird Sie küblen.

Ferdinand. Das wird er auch ganz gewiß — Die Mete ift gutherzig — boch, das find alle!

Enife (mit bem vollen Ausbrud ber Liebe ihm in bie Arme eilenb). Das beiner Luife, Ferbinand?

Ferdinand (oruck fie von fic). Fort! Fort! Diese sansten schwebzenden Augen weg! Ich erliege. Komm in deiner ungeheuern Furcht barkeit, Schlange! spring an mir auf, Wurm! — Krame vor mir deine gräßlichen Knoten auß, bäume deine Wirbel zum himmel!— so abscheulich, als dich jemals der Abgrund sah — nur keinen Engel mehr — Kur jest keinen Engel mehr — Es ist zu spät — Ich mus dich zertreten, wie eine Natter, oder verzweiseln — Erbarme dich!

Luise. D! daß es so weit kommen mußte!

Ferdinand (sie von der Sette betrachtend). Dieses schöne Wert des himmlischen Bildners — Wer kann das glauben? — Wer sollte das glauben? (Ihre hand fassend und emporhaltend.) Ich will dich nicht pur Rede stellen, Gott Schöpfer! — Aber warum denn dein Gift in soscien Gefäßen? — Kann das Laster in diesem milben Himmelstrich fortkommen? — Des ist seltsam.

Luife. Das anzuhören und ichweigen zu muffen!

Ferdinand. Und die füße melodische Stimme — Wie kann so viel Wohlklang kommen aus zerrissenen Saiten? (Mit trunkenem Auge auf ihrem Anblid verweilend.) Alles so schön — so voll Sbenmaß — so göttlich vollkommen! — Ueberall das Werk feiner himmlischen Schäfersstunde! Bei Gott! als wäre die große Welt nur entstanden, den Schöpfer für dieses Meisterstück in Laune zu sehen. — Und nur in der Seele sollte Gott sich vergrissen haben? Ist es möglich, daß diese empörende Mißgeburt in die Natur ohne Tadel kan? (Indem er sie schnen verläßt.) Oder sah er einen Engel unter dem Meißel hervorgehen und half diesem Irrthum in der Eile mit einem besto schlechteren Herzen ab?

Luise. D bes frevelhaften Eigenfinns! Che er fich eine Uebereilung gestänbe, greift er lieber ben himmel an.

Ferdinand (purzi ihr heftig weinend an den Hals). Noch einmal, Luise! — Noch einmal wie am Tag unsers ersten Kusses, da du Ferdinand stammeltest, und das erste Du auf deine brennenden Lippen trat — D eine Saat unendlicher, unaussprechlicher Freuden schien in dem Augenblick wie in der Knospe zu liegen. — Da lag die Ewigkeit wie ein schöner Maitag vor unsern Augen; goldne Jahrtausende hüpften, wie Bräute, vor unserer Seele vorbei. — Da war ich der Glückliche! — D Luise! Luise! Warum hast du mir das gethan?

Enise. Weinen Sie, weinen Sie, Walter. Ihre Wehmuth wird gerechter gegen mich sein, als Ihre Entrustung.

Ferdinand. Du betrügst dich. Das sind ihre Thränen nicht — Nicht jener warme, wollüstige Thau, der in die Wunde der Seele balsamisch sließt und das starre Rad der Empfindung wieder in Gang bringt. Es sind einzelne — kalte Tropsen — das schauerliche ewige Lebewohl meiner Liebe. Gurchtsar seterlich, indem er die hand auf ihren sopf sinken läßt.) Thränen um deine Seele, Luise — Thränen um die Gottheit, die ihres unendlichen Wohlwollens hier versehlte, die so muthwillig um das herrlichste ihrer Werke kommt. — O mich däucht, die ganze Schöpfung sollte den Flor anlegen und über das Beispiel des treten sein, das in ihrer Mitte geschieht. — Es ist was Gemeines, daß Menschen sallen und Paradiese versoren werden; aber wenn die Best unter Engel wütbet, so ruse man Trauer aus durch die ganze Natur.

Knise. Treiben Sie mich nicht auß Aeußerste, Walter. Ich babe Seelenstärke so gut wie eine — aber sie muß auf eine menschliche Probe kommen. Walter, das Wort noch und dann geschieden — Ein entsehliches Schicksal hat die Sprache unfrer Herzen verwirrt. Dürft' ich ben Mund aufthun, Walter, ich könnte dir Dinge sagen — ich könnte — aber das harte Berhängniß band meine Zunge, wie meine Liebe, und bulden muß ich's, wenn du mich wie eine gemeine Metze mißhandelst.

ferdinand. Fühlft bu bich wohl, Luife?

Ruise. Wozu biese Frage?

Ferdinand. Sonft follte mir's leib um bich thun, wenn bu mit biefer Luge von hinnen mußteft.

Luife. 3d beschwöre Sie, Walter -

Ferdinand (unter peftigen Bewegungen). Nein! nein! Zu satanisch wäre diese Rache! Nein! Gott bewahre mich! In jene West hinaus will ich's nicht treiben. — Luise! Hast du den Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer gehen.

Luise. Fragen Sie, was Sie wollen. Ich antworte nichts mehr. (Sie fest fic nieber.)

Ferdinand (ernper). Sorge für beine unsterbliche Seele, Luise!
— Hast du den Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus biesem Zimmer geben.

Luise. Ich antworte nichts mehr.

Ferdinand (fäut in fürchterlicher Bewegung vor ihr nieber). Luife! Hast du den Marschall geliebt? She dieses Licht noch ausbrennt — stehst du — por Gott!

Luise (fabrt erschroden in die Gobe). Jefus! Bas ift bas? ---und mir wird sehr übel. (Ste finkt auf ben Seffel jurud.)

Ferdinand. Schon? — Ueber euch Beiber und bas ewige Räthsel! Die zärtliche Nerve hält Freveln fest, die die Menschheit an ihren Burzeln zernagen; ein elender Gran Arfenik wirft sie um.

Luife. Gift! Gift! D mein Berrgott!

Ferdinand. So fürcht' ich. Deine Limonade war in der Hölle gewürzt. Du hast sie dem Tod zugetrunken.

Luise. Sterben! Sterben! Gott! Allbarmberziger! Gift in ber

Limonade und sterben. — O meiner Seele erbarme bich, Gott der Erbarmer!

ferdinand. Das ift die Hauptsache. Ich bitt' ihn auch barum.

Luise. Und meine Mutter — mein Bater — Heiland ber Welt! Mein armer, verlorener Bater! Ist keine Rettung mehr? Mein junges Leben — und keine Rettung! Und muß ich jest schon dahin?

Ferdinand. Keine Rettung, mußt jest schon babin — aber sei rubig. Wir machen bie Reise zusammen.

Lutse. Ferdinand, auch du! Gift, Ferdinand! Bon bir? O Gott, vergiß es ihm — Gott der Gnade, nimm die Sünde von ihm —

Ferdinand. Sieh du nach beinen Rechnungen — Ich fürchte, fie fteben übel.

Enise. Ferdinand! Ferdinand! — D — Nun kann ich nicht mehr schweigen. — Der Tod — ber Tod hebt alle Eide auf. — Ferdinand! — Himmel und Erde hat nichts Unglückseligeres als dich. — Ich sterbe unschuldig, Ferdinand.

Ferdinand (ersprocen). Bas sagt fie ba? — Eine Lüge pflegt man boch sonst nicht auf biese Reise zu nehmen?

Luise. Ich lüge nicht — lüge nicht — hab' nur ein mal gelogen mein Lebenlang — Hu! wie das eiskalt durch meine Abern schauert — als ich den Brief schrieb an den Hofmarschall —

Ferdinand. Ha! Diefer Brief! — Gottlob! Jest hab' ich all meine Mannheit wieber.

Luise (thre Zunge wird schwerer, ihre Finger fangen an gloterisch zu zuden). Dieser Brief — Fasse dich, ein entsepliches Wort zu hören — Meine Hand schrieb, was mein Herz verdammte — dein Bater hat ihn dictiert.

ferdinand (fiarr und einer Bilbfaule gleich, in langer tobter Paufe bingewurzelt, fallt endlich wie von einem Donnerfolag nieber).

Knise. O bes kläglichen Mißverstands — Ferbinand — man zwang mich — vergib — beine Luise hatte den Tod vorgezogen aber mein Bater — bie Gesahr — sie machten es listig.

Ferdin and (foredlich emporgeworfen). Gelobet fei Gott! noch fpur' ich bas Gift nicht. (Er reißt ben Degen beraus.)

Luise (von Sowage ju Sowage fintenb). Weh! Bas beginnst bu? Es ift bein Bater —

Ferdinand (im Ausbruck ber unbandigften Buth). Mörber und Mörbervater! — Mit muß er, daß der Richter der Welt nur gegen den Schuldigen rase. (Bis hinaus.)

Luise. Sterbend vergab mein Erlöser — Heil über bich und

ihn. (Sie ftirbt.)

Ferdinand (kehrt schiell um, wird ihre lette Kerbende Bewegung gewahr, und fällt in Schmerz ausgelöst vor der Toden nieder). Halt! Gnis springe mir nicht, Engel des himmels! (Er fast ihre Hand an, und läst sie schnen wieder fallen.) Kalt, talt und seucht! Ihre Sead an, und läst sie schnen wieder auf.) Gott meiner Luise! Gnade! Gnade dem verrucktesten der Mörder! Es war ihr lettes Gebet! — Wie reizend und schön auch im Leichnam! Der gerührte Würger ging schonend über diese freundlichen Wangen hin. — Diese Sanstmuth war keine Larve, sie hat auch dem Tod Stand gehalten. (Rach einer Rause.) Aber wie? Warum sühl' ich nichts? Will die Kraft meiner Jugend mich retten? Undankbare Mühe! Das ist meine Meinung nicht. (Er greift nach dem Clase.)

# Lette Scene.

Ferbinand. Der Prafibent. Burm und Bebiente, welche alle woll Schreden ins Bimmer fturgen, barauf Miller mit Boll und Gerichtsbienern, welche fich im hintergrund fammeln.

Präsident (ben Brief in ber Hand). Sohn, was ist bas? — Jch will boch nimmermehr glauben —

Ferdinand (wirft ihm bas Glas vor bie Fuße). So fieh, Mörber! Präsident (taumelt hinter sich, Alle erstarren. Gineschrechafte Pause). Rein Sohn, warum hast bu mir bas gethan?

Ferdinand (ofne ihn anguseben). O ja freilich! Ich hatte den Staatsmann erst hören sollen, ob der Streich auch zu seinen Karten passe? — Fein und bewundernswerth, ich gesteh's, war die Finte, den Bund unsere Herzen zu zerreißen durch Eisersucht. — Die Rechnung hatte ein Meister gemacht, aber Schade nur, daß die zurnende Liebe dem Draht nicht so gehorsam blieb, wie deine hölzerne Buppe.

Prafident (fucht mit verbrehten Augen im gangen Kreis berum). Ift bier niemand, ber um einen troftlofen Bater weinte?

Miller (hinter ber Scene rufenb). Laßt mich hinein! Um Gottes willen! Laßt mich!

Ferdinand. Das Madchen ift eine Heilige - für fie muß ein Unbrer rechten. (Er öffnet Rillern bie Thure, ber mit Boll und Gerichtsbienern hereinstätzt.)

Miller (in der fürchterlichften Angft). Mein Kind! Mein Kind! — Gift — Gift, schreit man, sei hier genommen worden. — Meine Tochter! Wo bist du?

Serdinand (führt ibn gwifden ben Prafibenten und Luifens Leiche). Ich bin unichulbig. Dante biefem bier.

Miller (fallt an ihr ju Boben). D Jefus!

ferdinand. In wenig Worten, Bater - fie fangen an mir toftbar zu werben. - Ich bin bubifd um mein Leben bestohlen, beftoblen durch Sie. Wie ich mit Gott stebe, gittre ich; — boch ein-Bosewicht bin ich niemals gewesen. Mein ewiges Loos falle, wie es will - auf Sie fall' es nicht. - Aber ich hab' einen Mord begangen, (mit furchtbar erhobener Stimme) einen Mord, ben bu mir nicht zumuthen wirft, allein vor ben Richter ber Welt binguschleppen. Reierlich mals' ich bir bier die größte, gräßlichste Salfte gu; wie du damit zurecht tommen magft, fiebe bu felber. (36n ju Luifen binführenb.) Bier, Barbar! Beide bich an ber entfetlichen Frucht beines Dipes, auf diefes Geficht ift mit Bergerrungen bein Rame geschrieben, und bie Burgengel werben ibn lefen. - Gine Geftalt wie biefe giebe ben Borhang von beinem Bette, wenn bu ichlafft, und gebe bir ihre eistalte Band. — Eine Geftalt wie diefe ftebe por beiner Seele, wenn du ftirbst, und brange bein lettes Gebet weg - Gine Geftalt wie biefe ftebe auf beinem Grabe, wenn bu auferftebst - und neben Gott, wenn er bich richtet. (Er wirb ohnmächtig, Bebiente halten ibn.)

Prafibent (eine ferredliche Bewegung bes Arms gegen ben himmel). Bon mir nicht, von mir nicht, Richter der Welt, fordre diese Seelen, von diesem! (Er geht auf Burm ju.)

wurm (auffahrenb). Bon mir?

Prafident. Berfluchter, von dir! Bon dir, Satan! — Du, du gabst ben Schlangenrath — Ueber bich die Berantwortung — ich wasche die Hande.

Wurm. Ueber mich? (Er fängt gräßlich an zu lachen.) Lustig! Lustig! Eustig! So weiß ich boch nun auch, auf was Art sich die Teufel danken. — Ueber mich, dummer Bösewicht? War es mein Sohn? War ich dein Gebieter? — Ueber mich die Berantwortung? Ha! bei diesem Anblick, der alles Mark in meinen Gebeinen erkältet! Ueber mich soll sie kommen! — Jezt will ich verloren sein, aber du sollst es mit mir sein. — Aus! Aus! Aust Mord durch die Gassen! Weckt die Justiz aus! Gerichtsdiener, dindet mich! Führt mich von hinnen! Ich will Gebeimnisse ausbeden, daß denen, die sie hören, die Haut schaubern soll. (But gehen.)

Prafident (hate ibn). Du wirft boch nicht, Rafender? -

Wurm (Appfeißn auf die Schulter). Ich werde, Kamerad! Ich werde!

— Rasend bin ich, das ist wahr — das ist dein Werk — so will ich auch jett handeln wie ein Rasender. — Arm in Arm mit dir zum Blutgerüst! Arm in Arm mit dir zur Hölle! Es soll mich kipeln, Bube, mit dir verdammt zu sein! (Er wied abgeführt.)

Miller (ber bie ganze Beit über, ben Kopf in Luisens Schoof gesunken, in stummem Schmerz gelegen hat, steht schnell auf und wirft bem Major bie Börse vor bie Füße). Gistmischer! Behalt bein versluchtes Gold! — wolltest bu mir mein Kind damit abkaufen? (Er stürzt aus bem Limmer.)

Ferdinand (mit brechenber Stimme). Geht ihm nach! Er verzweiselt. — Das Geld hier soll man ihm retten. — Es ist meine fürchterliche Erkenntlichkeit. Luise! — Luise! — Jch komme. — Lebt wohl. — Laßt mich an diesem Altar verscheiden. —

Präsident (aus einer bumpfen Betäubung zu seinem Sohn). Sohn! Ferdinand! Soll kein Blick mehr auf einen zerschmetterten Bater fallen? (Der Major wirb neben Luisen niebergelassen.)

ferdinand. Gott bem Erbarmenben gehört biefer lette.

Präsident (in ber foredlichten Qual vor ihm nieberfallenb). Geschöpf und Schöpfer verlassen mich. — Soll kein Blid mehr zu meiner letten Erquidung fallen? —

ferdinand (reicht ibm feine fterbenbe Sanb).

Präsident (fieht fonell auf). Er vergab mir! (Bu ben Anbern.) Setti euer Gefangener! (Er geht ab, Gerichtsbiener folgen ihm, ber Borhang full.)



.

.

ı





•

•

